

# Soc 1610.1



Parbard College Library

Phone In

FRANCIS B. HAYES

11 9 ec. 1511.



Ð

# WOHNUNGS-ENQUÊTE

IN DER

# STADT BASEL

VOM 1 .- 19. FEBRUAR 1889.

IN AUFTRAGE DES REGIERUNGSRATHES BEARBEITET

VON

KARL BÜCHER.

BASEL Verlag vox II, georg 1891. 1206

500 1610.1 NARD CO

DEC 11 1891

House bried.

### VORWORT.

Die eigenthümlichen Verhältnisse, unter denen das vorliegende Werk entstanden und zum Abschluss gebracht worden ist, mögen es entschuldigen, wenn ihn ein paar persönliche Bemerkungen vorausgesichiekt werden, die man sonst in einer officiellen Schrift nicht erwartet.

leh habe die Bearleitung der Wohnungs-Eaquête nur ungern und mit sehweren Bedenken übernommen. Ueberhäuft mit anderen Arbeiten, insbesondere noch beschäftigt mit der letzten Volkszählung, musste ich füredten, den grossen technischen und sachlichen Schwierigkeiten der in dieser Weise noch nirgends versuchten statistischen Afigabe nicht gerecht werden zu künnen. Ieb kannte die Wohnungsfrage; ich wurste gut genug, wie oft sieh an derselben Mensehenwerk und Mensehenwitz als unzuläuglich erwiesen hat, und so sehr einzelne Theile der wissensehntlichen Anfgabe unich reizten, so sehr war die praktische Spitze des Ganzen geeignet mich zuriteknsehrecken.

Allein die Behörden befauden sieh in einer wirklichen Nothlage, Das mit grossem Arbeits- und Kostenanfwande gewonnene Material war im Gefahr, ungenutet zu verutten, und da ein Sachversfündiger, der es mit unbefangener Hingabe auszubeuten unternommen hätte, trotz mehr fieher Beunlünngen sieh sonst nicht finden liese, so wurde est Pilieht für mich, selbst Iland anzulegen, um die Ergebnisse der Emptete für Wissenschaft und Leben fruchtbar zu nuschen. Für beide schäftzte ich von Aufang an ihren Werth sehr hoch.

Allmäldieh habe ich mich für die Anfgabe erwärmt, und ich darf wohl sagen, dass dies in mu so hüberen Grade gesehehen ist, je grösser die Sehwierigkeiten wurden, die mir entgegentraten. Was mir vor allem fehlte, war eine tiefere Kenutniss des Basler Volkslebens und eine nufassendere eigne Anschannig der Zassfände, deren Massverhältnisse in meinen Tabellen niedergelegt waren. Sollten letztere wirkliche entaffert werden, so masste ich ihre Spuren his zu dem letzten erreichbaren Grande der Thatsuchen zurückverfolgen. Ich wählte nuch dem Erhehungsmaterial rich Azaslal Wohungen aus, besah dieselben und besprach nich mit den Bewohnern; ich besnelte auter der kundigen Führung des Sanitäskommissiërs die Sehlafgängereien und Kostgebereien; ich liess die Arheiter zu einer Privat-Enquête zusammenhitten; ich befragte Personen der versehiedensten Stände, die durch Beraf und Lebensstellung diesen Dingen nabe stehen. Anch einige Standierunde, weche bei der statistischen Anfhereitung des Materials beschiftigt gewesen waren und dabei ein tieferes Interesse fir die Sache gewonnen hutten, liessen sieh angelegen sein, nach meiner Anweisung Erkandigungen einzuziehen. Besouheren Dauk schulde ich endlich für manecherle Anskünfte den Beauten des Ban- und Smittischengrenents, des Cytigeriebts und der Grundbucherverkultung.

Unter diesen Studien, die in dem Masses sieh unsslehuten, als die Abfassung des Textes weiter vorschritt, verfügen die letzten Monate meines Aufenthaltes in Basel. Ende September v. J. siedelte ich hierher über, und damit wurde eine mehrwörlentliche l'interbrechung der Arbeit unvermedilich. Als ich sie wieder aufauhn, labe ich zwar mehrfach veraucht, mehr weitere Informationen briefflich in Basel einzuzichen. Alleit es og gewonnenen Aufklärungen entsprachen nicht entfernt der Mithe, welche sie verarsachten, und vor allem sie vermuschten die lehendige Ansehaung nicht zu ersetzen. So hat maneches nanusgeführt bleiben missen, was ich mir noch vorgenommen hatte.

Immerhin hat die ganze Darstellung unter diesen Umständen über den engeren Bereich der Erhebung vom Februar 1889 hinausgehen können; sie ist mehr und mehr zu einer Vereinigung von öffentlicher und privater Eupptie geworden. Die Bebürden haben mir in der Auswahl und Gestaltung des Stoffes freie Hand gelassen, und ieh habe ihrem Vertrauen dadureh am besten zu eutsprechen, ihren luteressen dadurch am wirksamsten zu dienen geglanht, dass ich riickhultbas Alles vorgelegt habe, was zur riebtigen Beurtheilung der Saetlunge undwendig ist. Junn wird in foffentlich das Zeuguiss nicht versagen, dass ich mieh bemilt habe, die Thatsachen mit den Mitteln exakter wissenschaftlicher Methode fest-zustellen, die Schlussfolgerungen mit Vorsieht zu ziehen und das Auterial in einer Form vorzulegen, welche die Nachprifung ermöglicht.

Die Natur des Stoffes bringt es mit sieh, dass ich Fragen berühren unsste, welche ich noter anderen Tuestfünden als nieht meines Antes bei Seite gelussen luben würde. Besonders sehwer und unr auf einen aus der Mitte der Enquéte-Kommission unt nasgesprochenen Wunsch labe ich mich dazu entschlossen, in den Selblissabschulien die Punkte zu beziehten, an denen unch meiner Auffassung die Réormarbeit einzesetzen hätte. Allein fühlte, dass von dens, der das Material am genausten kennt, eine Aeusserung in dieser Biehtung erwartet werden dürfe, und da ich von dem guten Willen der Behörden, soweit möglich Abhilfe zu schaffen, bibte aber anschrieblich darun, dieselben als das zu behandeln, was sie sind, als Meinungen des Beriebterstatters und ihre Beurtheilung von derjenigen des übrigen tabalts dieses Buches getrennt zu halten. Meinungen unterliegen dem Streite, Thatsuchen lassen sich nur durch besser fest-gestellte Thatssehen widerlegen.

Ich kann nicht Allen cinzeln danken, welche mich bei der milbaanen underfahlijhärigen Arbeit mit Rath und That unterstütta haben. Mögen sie etwelche Befriedigung in dem Bewusstsein empfinden, an einem Werke von allgemeinem Nutzen mitgearbeitet zu hahen. Die Wohnungs-Emqubet on 1889 wird immer ein chreuwelles Denkund beiben für den Ernst and die Einsicht, mit welchen Basels Grosser Rath und Begierung die soeinlen Aufgaben der Gegenwart erfasst haben, und sie wird für andere Nüdle ein nachulmenswerthes Besipiel bilden.

bestensten Mitteln beguitgt, um ihnen zu begegene. Erst wenn sich heransstellen sollte, dass die genane Feststellung der l'ebelstünde, wie sie Jetzt vorliegt, nieht im Stande gewesen wäre, Staat und Gesellschaft zu euregischen Gegenwirkungen anfanrätteln, erst dann wäre Ursache, an einer befrießenderen Gestaltung der Dinge überhannt zu verzweifeln,

Triigt nicht Alles, so beginnt mit dem in neuerer Zeit gerade von Praktikern nichtfach vertretenen Gedanken eines Wohnungsgesetzes, das der grossen Bedentung und der thatsächlichen Gestaltung des städtischen Miethwesens gereeht wird und den Miethvertrag mit soeialem Inhalt erfüllt, eine neue Periode der Socialgesetzgebung - ähnlich wie der Erlass der ersten Fabrikgesetze eine solche eingeleitet hat. Die hiefür zunächst zu stellenden Forderungen sind im Sehlusswort in enger Aulehnung an die örtlichen Bedürfnisse formulirt worden. Eben wegen der ausschlaggebenden Bedentung der lokalen Verhältnisse aber ist kaum zu erwarten und auch im Interesse der Sache nicht zu wünschen, dass ein grosser Staat mit einer einheitlichen Gesetzgebung auf diesem Wege vorangehe. Für ein städtisches Gemeinwesen mit gleichartigen Bedürfnissen dagegen, wie es doch der Kanton Basel-Stadt darstellt, könnte es keine schönere und dankbarere Aufgabe geben, als hier die Falme der Reform voranzutragen. Es wäre dies zugleich eine Wirkung der Enquête, in welcher alle Betheiligten - und nicht am wenigsten der Verfasser - den schönsten Lohn für ihre Bemühnugen erhlicken müssten.

Karlsruhe, den 25, Januar 1891,

Karl Bücher.

# INHALT.

| 1. Veranlassung der Enquête                                     | 1   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Vorbereitende Arbeiten                                       | 2   |
| 3. Die Ausführung der Erhelung                                  | 9   |
| 4. Die administrative Benutzung des Materials                   | 12  |
| 5. Die Gewinnung der statistischen Ergebnisse                   | 16  |
| II. Statistische Ergebnisse                                     |     |
| A. Häuser-Statistik.                                            |     |
| 1. Gesamtzahl der Hänser und allgemeine Wohnungsdiehtigkeit     | 23  |
| 2. Die der Enquête unterworfenen Hänser                         | 33  |
| 3. Zahl der Stockwerke und Wohnungsdichtigkeit in den unter-    |     |
| suchten Häusern                                                 | 37  |
| 4. Bernf der Eigenthilmer und Miethwerth der Wohnhäuser         | 43  |
| 5. Eigenthumsverhältnisse der reinen Miethhänser im Jahre 1886  | 50  |
| 6. Die Höhe der Miethen                                         | 55  |
| B. Wohnungs-Statistik.                                          |     |
| 1. Allgemeines                                                  | 63  |
| 2. Eigenthilmer-, Frei- and Miethwohnungen                      | 68  |
| 3. Die Strassenlage der Wohnungen                               | 72  |
| 4. Die Höhenlage                                                | 75  |
| 5. Die Zahl der Zimmer                                          | 89  |
| 6 Die Raumbenntzung der Wohnungen                               | 101 |
| 7. Die Küchen                                                   | 110 |
| 8. Die Massverhilltnisse der Zimmer                             | 117 |
| 2. Die Dichtigkeit des Zusammenwohnens                          | 123 |
| 10. Der relative Schlafraum                                     | 136 |
| 11. Die Zusammensetzung der Haushaltungen                       | 144 |
| 12 Das Halten von Pflegekindern, Zimmermiethern, Kost- und      | 144 |
| Schlafgängern                                                   | 154 |
| 13. Die Hänfigkeit des Wolmnogsweehsels                         | 181 |
| 14. Die Höhe der Miethpreise                                    | 197 |
| 1a. Die Wohnungsverhältuisse verschiedener Berufsklassen        | 221 |
| 16. Gesundheitswidrige bauliche Zustände, insbesondere bei Erd- | 221 |
| geseliosswohnungen und kleinen Wohnungen                        | 281 |
| 17. Wasserbezug — Ableitung des Küchenwassers — Abtrittver-     | 201 |
| hältnisse                                                       | 238 |
|                                                                 | 200 |
| III. Anderweitige Ermittlungen,                                 |     |
| 1. Aus den Schlussberichten der Erhebungsbeamten                | 250 |
| 2. Ergebnisse einer Besprechung mit Basler Arbeitern über das   |     |
| Wohnungswesen                                                   | 267 |
| 3. Bemerkungen fiber die sanitätspolizeiliehe Wohnungsaufsicht  |     |
| you Dr. Th. Late                                                | 999 |

| A. Geschichte der Ba                   | sler Arb          | eiters  | rohni  | ingen |        |       |
|----------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|--------|-------|
| <ol> <li>Bangesellschaften</li> </ol>  |                   |         |        |       |        |       |
| <ul> <li>a) Die Aktiengesel</li> </ul> |                   |         |        |       |        | reite |
| b: Die Bangesellse                     | chaft für Ar      | heiterw | chaung | en    |        |       |
| c) Der Basler Bar                      |                   |         |        |       | 100    |       |
| 2. Privatnuternehmur                   | igen .            |         |        |       |        |       |
| B. Der Zustand der A                   | rbeiterw          | ohnun   | gen in | Jahr  | e 1889 |       |
| 1. Die Häuser                          |                   |         |        |       |        |       |
| 2. Die Wohnungen                       |                   |         |        |       |        |       |
| a. Besitzverhältnis                    | is .              |         |        |       |        |       |
|                                        |                   |         |        |       |        |       |
| b) Zimmerzahl                          |                   |         |        |       |        |       |
| ei Raumbenutzung                       |                   | -       |        |       |        |       |
|                                        |                   | -       |        |       |        |       |
| ei Raumbenutzung                       | Zusammen          | wohnens |        |       | - 1    |       |
| ei Raumbenutzung<br>di Dichtigkeit des | Zusammen<br>sel . | wohnen: | 1      |       | - 1    |       |

# I. Vorbericht.

## 1. Veranlassung der Enquête.

Am 12. März 1888 wurde im Grossen Rathe des Kantons Basel-Stadt von Herrn W. ARNOLD der Antrag gestellt:

Der Grosse Rath möge den Regierungsrath beauftragen, eine Enquête üher die Wohnungsverhältnisse hiesiger Stadt, namentlich in sanitarischer Hinsicht, vorzunehmen.

In der Sitzung vom 28. Mai 1888 stand dieser Antrag zur Verhandlung. Zur Begründung desselben wurde von dem Antragsteller anggeführt, dass die Arbeiterbevülkerung Baseds vielfach in engen Gassen zosanamengefrängt wohne, dass die Wohnungen guter Laft und gebürger Heleuchtung entbehrten und dass manche von ihnen überfüllt seien. Die Abrittienirchungen seien ungenügend und nicht seiten gesundbeitsgefahrlich. Anzeigen über derartigt i behelstände könntens zwar beim Saultiädegbartenent gemacht werden; aber sie erfolgten thatsichlich uur selten, well es der betreffenden Fevilkerungsklasse dazu an Last, Zeit und Verständniss gebreche. Dazu seien die sehlechtesten Wohnungen noch die theuersten. Es werde ein eigentlicher Weiser mit densehen getrieben. Eine gründliche Umsehan werde zur Wahrnehmung zahlreicher Uebelstände führen und Anlass zu deren Beseitigung gehen. Man habe für die Wirthschafbalokalitisten gesetzlich bestimmte Raumgrössen vorgeschrieben; ein Gleiches sollte für die Wohnungen der Arbeiterfamilien mörlich sein.

Von Seiten des Vertreters der Regierung, Herrn R.-R. FALKNER wurde hierauf auf die bestehenden gestellichen Bestimmungen über das Wohnungswesen hingswiesen, auf Grund welcher ein Einschreiten gegen nachweisbare L'ebelskände erfolgen könen, während es zweifelhaft bleibe, oh man durch eine Enquête etwas anderes erfahre, als was man sehon längst wisse. Auch sei nicht klar, was auf die Enquête zu folgen habe.

Auf letztere Bemerkung erwiderte der Antragsteller, er denke sich, dass je nach dem Ergebniss der Enquête eine Anregung kommen werde, dass der Staat die Errichtung hilliger und gesunder Wohnungen an die Hand nehme.

Sehliesslich wurde der Antrag mit 47 gegen 6 Stimmen der Regierung zur Ausführung und Berichterstattung überwiesen.

Da gleichzeitig von Seiten des eidgenössischen statistischen Bureans die Frage angeregt worden war, ob in den grösseren Stidten mit der auf den 1. Dezember 1888 in Anssicht genommenen allgemeinen Volkstählung statistische Erhebungen über die Wohntraminlichkeiten verbunden werden sollten, so lag es nahe zu erwägen, ob und wie weit bei dieser Gelegenheit dem Antrage Armold Rechung getragen werde könne. Abs Bericht des Departements des Innern fasste der Regierungsrath unterm 1. September 1889 den Besechluss, eine Kommission anfrastellen, welche die Angelegenbeit der kantonalen Wohnungsstatiskt mit Rückstött auf das Schreiben des eilg, statistischen Bureans und auf den Anzug Arnold vorsuberathen und in Beziehung auf die eidg. Volkszählung dem Kegerungsrathe bis zum 25. September einen ersten Bericht zu erstatten habe. Die Kommission wurde gebildet aus den Herren Reigerungsrath R. PHILLIPPI, Präsident, Prof. Dr. K. BCCHER, Prof. Dr. H. KINKELIN, Physikus Dr. TII. LOTZ. Kantonsbanmeister 11. REESE.

Schon in übren ersten Sitzungen überzeugte sich diese Komnission nach Feststellung eines verläufigen Programmes über die im Stime des Grossrathsbeschlusses vom 28. Mai festzustellenden Thatsachen, dass eine Verschmetzung der Wöhnungs-Luquête mit der eidig. Volkszählung die wesentlichen Zwecke beider Erhebungen gefährden würfe, und auf übren Antrag beschloss am 19. September der Regierungsrath von derseiben abzusehen.

### Vorbereitende Arbeiten.

Trotz der durch die Abscheidung der Volkszültung berbeigsführten Vereinfachung ihrer Aufgabe konnte sich die Enquête-Kommission nicht verhehlen, dass der ihr gewordene Auftrag sehr erhebliche Schwierigkeiten biete. Weder der nrsprüngliche Auftrag noch die im Ansehluss an denselben im Grossen Rathe gepflogenen Verhandlungen hatten genügende Anhaltspunkte geboten, welche als Arbeitsprogramm den Berathungen zu Grunde gelegt werden konnten. Mindliche Erläuterungen des Auftragstellers in einer Kommissions-Stitzung führten anz zu nuweseutlichen Er-

piazungen. Dass der Selwerpunkt der Erhebungen nach der samitarischen seite liegen milses, darüber war von vorn berein kein Zweifel. Viel schwieriger wur es zu entscheiden, welche von den vielen für die Gesundheit wichtigen Merkmulen einer Wohnung als objektiv fassbur und statistisch anstellhar zu erachten seien. Ausserdem verlangten die Ziele des in Verbereitung befindliehen neuen Bungesetzes eine gewisse Berücksichtigung. Ind endlieb konnte die Kommission sich nicht verbellen, dass die socialen Seiten des Wohnungswerhsitnissen sins beier und Zusammenstenn get Haunshaltungen, mit den sanitarischen und buniehen Verhältnissen in so nahem Zusammenhange stäuden, dass sie gleietzeitig ins Auce erfasst werden missten.

Ebenso wenig entbielt der Beschluss des Grossen Rathes über das bei den Erhebungen einzuschlagende Verfahren eine bestimmte Wegleitung. Der Ausdruck "Engnête" hätte streug genommen verlungt, dass Zeugen and Sachverständige über die behaupteten Uebelstände in kontradiktorischer Weise vernommen worden wären, und einzelne der vom Antragsteller vorgebrachten Pnnkte (z. B. die behanptete wucherische Ausbeutung des Michyerhältnisses) sehienen geradezu nur nuf diesem Wege Aufklärung finden zu können. Allein die Mehrheit der Kommission wur der Ansicht, dass ein solches Verfabren, da es der Bevölkerung durchans nen nud angewohnt sei, auf unüberwindlichen Widerstand stossen würde. Ebenso musste sich aber auch eine rein statistische Erhebung widerrathen. Denn die in zahlreichen auswärtigen Städten bei Gelegenheit von Volkszählungen oler selbständig gemachten statistischen Aufnahmen über Wohnungsverbältnisse hatten wohl mancherlei für die Aufhellung der soeinlen Verhältuisse werthvolles Material ergeben, waren über hinsiehtlich der sanitarischen Zustände der Wohnungen an der Oberfläche haften geblieben und operirten überhaupt so vielfach mit unbestimmten Kategorien und relativen Merkmalen, dass von einer Nachahmung derselben nicht das Material zu einem legislativen oder administrativen Einschreiten erwartet werden durfte.

So blieb nur ein Weg, der etwa die Mitte hielt zwischen einer Enquéte und einer statistiechen Erhebung und um Weeben die Verhandlungen des Grossen Bathers selbst hinzudenten schienen, indem dort empfoblien worden war "in santarisches Bezichung die gleiche Umsehan zu halten, wie sie zu andern Zweeken durch Feuerselnas- und Baubeamte stattfinde". Am direktesten selicen man durch einen einfachen Umgang der Smältender Haupplichenmen oder blaupplichenmen oder bather zu können, indem hier der Entdeckung von Uchebständen sofort in jedem einzelnen Falle, soweit die bestehenden Gesetzt dies ermöglichen, die erfordefrieben Abhälfemassergeln hätten folgen können. Allein abgesehen davon, dass manche Wolnungsmisstände sich auch dem Auge des erfahrensten Beamten

bei einer einfachen Umsehan entziehen, würde ein derartiges Verfahren. wenn es allgemein hätte zur Anwendung kommen sollen, mindesteus ein Jabr in Anspruch genommen haben. Innerhalb dieser Zeit würden zahlreiche Familien ein-oder mehrmal ihre Wohunngen gewechselt haben, nod ein Gesamtbild der Wohunngsverhältnisse der Basler Bevülkerung hätte gar nieht gewonnen werden können, da dieses die objektive Festlegung bestimmter Merkmale für alle Wohnungen und zu gleicher Zeit erfordert hätte.

Noch gewichtigere Grinde schienen gegen eine hloss partielle Inspektion einzelner Strassen und Hänser, in welchen nur Üesbelsände hätte
vermuthen können, sich zu erheben. Gerade diese sehon auf den läussern
Anblick hin bedienklich erscheinenden Hänser und Hänserkomplexe sind
en Ban- und Samläßtsbehörden ohnelin verhältnissmässig am besten bekannt, während anderseits sich arge Schäden in Theilen der Stadt finden
können, wo man solehe am wenigsten vermatten sollte. So wurde in
der Kommission eine läsckerei namhaft gemacht, deren Arbeiter seit Jahren
in einem fenethen Kellerramen sehliefen, während weder das betreffende
Hans noch die Strasse auf den oberflächlichen Anschein bin als soleh
erschienen, die eine besondere Jutersenkung nottwendig machten.

Die Kommission gelangte nach diesen Erwägungen zu der Ansielt, dass nur eine allgemeine Erhebung mit sorgfältigen Vernessungen und l'attersuchungen durch hauverstündige Personen sowie Festlegung der für jede Wohnung gemachten Beobachtungen in einem umfassenden Tragsebena zum Ziele führen könne. Das letztere sollte, soweit es dazu geeignet sei, statistisch verarbeitet werden und im l'ebrigen anch diejenigen Anhaltspankte hieten, welche zu einem administrativen Einschreiten im einzelnen Falle führen könnten. Die Erhehung sollte im Laufe des Winters, so lange das erforderliche Personal unter den Parlieren und hesseren Arbeitern der hiesigen Bangeschäfte leicht zu erlangen sel, vorgenommen werden, wenn möglich bald nach der Volkstählung, damit die Resultate beider Aufmahmen zur gegenseitigen Ergänzung und Kontrole benutzt werden Könnten. Die Erhebungsarbeiten hoffte mau im Laufe eines Monats beenden zu Künnen.

Ein vorläufiges Frage-Programu wurde von Herrn Kantonsbaumeister RESES entweren. Nach Berathung desselben im Seboosse der Kommission wurden die Erhebungsformulare durch Herrn Professor KINKELIN entworfen und hierauf einer erneuten Durebberathung unterstellt, bei welcher einige Ergänzungen sich ergaben. Die beilen Promulare, welche auf den folgesden Seiten zum Abdræck gelangen, wurden der Regierung zur Genehungung unterbreitet, zugleich mit dem Antrage, dass zur Bestreitung der erwachsenden Kosten ein Posten von Fr. 8000 in das Budget für 1889 aufgenommen wellen müge.

### I. Wohnungsbogen

(Yordenselte)

Volkszählungskreis No.

1889. Haushaltung No.

# Liegenschaft No.

- 1. Art des Gebändes: Vordergebäude, Flügelgebäude, Hintergebäude\*.
- 2, Name des Hanshaltungs-Vorstandes:
- 3. Personen in der Hanshaltung: Total
  - nämlich: Familienangehörige ......, Dienstboten und Gewerbsgehilfen Schlafgänger
- 4. Beschreibung der einzelnen Ränme (Die Erklärung siehe auf der Rückselte).

| No. | Lege | Yer-<br>wen-<br>dung | Lange<br>(Tiefe) | Breile | ll-he | Boden-<br>fäcke | Kubik-<br>inhalt | Fenster-<br>pahl | lie-<br>leach-<br>tung | Schla-<br>fende<br>Pers. | Hohe<br>Eber<br>Terrain | Unter- |
|-----|------|----------------------|------------------|--------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 1   | 2    | 3                    | 4                | 5      | 6     | 1               | 8                | 9                | 10                     | 11                       | 12                      | 13     |
|     |      | -                    |                  |        |       | -               |                  | -                |                        |                          | -                       |        |
|     |      | -                    | -                |        |       | -               |                  | -                |                        | -                        | -                       | -      |
| _   |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          | -                       |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        | -                        | _                       |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       |                 |                  |                  |                        |                          |                         |        |
|     |      |                      |                  |        |       | -               |                  |                  |                        |                          | -                       |        |

Bei Kniestockräumen: Höhe der Fensterbrüstung über dem Fussboden

- 5. Bei angilnstiger oder zweifelhafter Beschaffenheit einzelner Räume ist noch anzugeben unter Beifügung der Nummer des betreffenden Ranmes:
  - Grösse der Fensterfläche
  - Breite und Länge der austossenden Hofräume
  - Breite der anliegenden Strasse
  - Grösse der Liehtschächte: m²
- 6. Weltere Bemerkungen über einzelne Räume sind auf der Rückseite anzubringen. Den Schlafräumen ist dabei eine besondere Anfmerksamkeit zu schenken.

#### (Noch sur Vorderseite gehörend)

7. Abtritte: Anzahl , mit welchen Hanshaltungen gemeinschaftlich?

Lage: innerhalb, ausserhalb des Hauses\*.

Art der Beleuchtung

Art der Beieuchtung

Art der Ventilatinn

Ableitung: Schwemmkannl, Teich oder Rhein, Dohle ohne Spülung, überdeckte Baugrube, offene Baugrube\*.

8, Kilchenwasser, Ableitung in:

Schwemmkanal, Teich oder Rhein, Dohle ohne Spulung, überdeckte Baugrube, offene Baugrube, Zinterne\*.

9. Wasserbezng: Wasserwerk, laufender Brunnen, Sodbrunnen.

Allgemelner Zustand der Wohnung: a. gut unterhalten, vernachlässigt<sup>6</sup>.
 b. trocken, feucht<sup>9</sup>.

11. Bezahlte Mlete im Quartal: Fr ....

12. Selt wann wohnt die Haushaltung in dem Hause?

\* Die zutreffenden Worte sind zu unterstreichen.

Unterschrift des Erhebungsbeamten:

#### (Epckseite)

# Erklärung zur Beschreibung der einzelnen Wohnräume:

- Kol. 2: 00 (unter dem Erdgeschoss), 0 (Erdgeschoss). 1, 11, 111, 1Y. Stockwerk. Mansarde, Knicstock.
- Kol. 3: Wohnraum, Schlafraum, Küche, Arbeitsraum (Werkstätte), oder kombinirt: WA, WS, WK, WSA, WSK, u. s. w.
- Räume, die nur als Arbeitsräume (Werkstätten) dienen, sind nicht aufzunehmen. Kot. 4, 5, 6 sind bei Räumen, die nur als Küche dienen, nicht auszufüllen.
- Kol. 7, 8 werden erst nach der Aufnahme ausgefüllt.
- Kot. 10: direkt. Indirekt.
- Kel. II. Die Totalzahl der Schlafenden soll mit der Totalzahl der Personen in der Hausshaltung übereinstimmen.
  Kol. 12 ist nur für Erdeschosurfäume bestimmt,
- NOI. 12 1st nur tur Erageschossraume Destinimt,
- Liegt der Fussboden unter dem Terrain, so wird der Zahl ein vorgesetzt.

  Kol. 13 ist ebenfalls nur für Erdgeschossräume bestimmt:
  - unterkellert, hohl gelegt, direkt auf dem Terrain aufliegend.

# II. Hausbogen.

(Umschlaglogen, zur Aufnahme stintlicher Wohnungsbogen eines Hauses bestimmt.)

Parzelle

# Volkszählungskreis No.

# Liegenschaft No.

I. Grandbuchsektion

3,

| Strasse und Hausunnmer       |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Eigentümer : Name            |                       |
| Beruf .                      |                       |
| Zahl der bewohnten Gebäude   |                       |
| Zahl der Wohnungen           |                       |
| Zahl der darin wohnenden Han | slialtungen           |
| Zahl der darin wohnenden Per | rsonen                |
| Zahl der bewohnten Rämme:    |                       |
|                              | unter dem Erdgeschoss |
|                              | im Erdgeschoss        |
|                              | im I. Stock           |
|                              | im II. Stock          |
|                              | im III. Stock         |
|                              | im IV. Stock          |
|                              | in Mausarde           |
|                              | im Kniestoek          |
|                              | Total                 |
| Basel, den                   | 1889,                 |

Unterschrift des Erhebungsbeamten:

Die Kommission war von der Auffassung ausgegangen, dass zur ictwinnung eines vollständigen Bildes der Wohungsverhältnisse md bei der vorwiegend statistischen Richtung der Aufnahme die letztere unf sämtliche Hänner der Stadt auszudelnen sei, indem in einzelnen Schiebten der Berüßkerung vorbandenen negenügende Wohunngzusztände erst durch die Vergleichung mit den entsprechenden Verbältnissen der begüterten Klassen ihre rechte Beleuchtung empfangen könnten und eine einseitige Feststellung von Uebelständen leicht die Ansnahme als Regel könnte recheinen lassen. Da jedoch gegen die Hible des verlangten Kredites sowohl ans der Mitte der Regierung als anch in der Budget-Kommission Bedenken erhoben warden, sah sich die Enqete-Kommission veranlaset, eine Reduktion des Programmens und dem entsprechend auch des Kostenvaranschlages vorzunehmen. Ihreu Anträgen entsprechend fasste sodam der Regierungsräth am 19. Januar 1895 fölgende Beschlässes.

- Es wird das vom Departement des Innern vorgelegte Frageuschema für eine Wohnnngs-Enquête genehmigt.
- 2. Es soll sieh diese Enquête erstreeken auf alle l\(\text{liuser}\) der Stadt, welche von mehr als einer Familie bewöhnt werden, sofern nieht eine Sehlaf- oder Kost\(\text{gaiggreei}\) in denselben betrieben wird oder sie zu irgendwelchen gewerb\(\text{lieben}\) der sie zu krechen dienen.
- Es wird dem Departement des Innern für die genannte Enquête ein Kredit von Fr. 5000 auf Rechnung des Budgets von 1889 ertheilt.
- Die vom Regierungsrathe am 1. September 1888 erwählte Spezialkommission wird mit der Ansführung und Bearbeitung der Wohnungs-Enquête beanstragt.

Zun Punkte 2 dieser Besehlisse ist zu bemerken, dass es die Meinnig of Kommission gewesen war, es sollten nur diejenigen bloss von einer Fannilie bewohnten Häuser in die Enquête einbezogen werden, iu weleben ein gesundheitlich bedenklicher Gewerbebetrieb in Wohnränmen stattifinde. Bezäglich des Kostenvoranselhags in Punkt 3 ist zu beachten, dass sich die Kommission bei Aufstellung desselhen auf das Zeiterforderniss einer von Beannten des Bandepartements in vier dem Staate gebörigen Hänsern gemachten Probeaufnahme, sowie auf die aus den Ergebnissen der Volkstallung von 1880 gesehöpfte Vermuthung gestützt hatte, dass etwa 3000 Hänser anfarmehnuen sein würden. Dass dabei mit sehr mischeren Faktoren gerechnet werde, ist den Mitgliedern von vorn herein nicht zweifelhaft gewesen.

### 3. Die Ausführung der Erhebung.

Nachdem das Programm angenommen und die Kosten der Erhebung sicher gestellt waren, wurde in rascher Folge an die Ausführungsarbeiten gegaugen, Zunächst wurde in dem anter Leitung des Berichterstatters stehenden Volkszählungsburean die Stadt in 26 Erhebungsbezirke von annähernd gleicher Grösse eingetbeilt und für jeden auf Grund des Volkszählnngsmaterials eine Umschreihnng ansgefertigt, welche den Erhebungsheamten als Wegleitung zn dieuen hatte. Jede Umschreibung enthielt ein genanes topographisch geordnetes Verzeichniss aller Wohnhäuser des betreffenden Bezirks unter Beifügung der Zahl der Hanshaltungen und der Bewohner, welche am 1. Dezember 1888 ermittelt worden waren. Die nicht aufzunehmenden nur von einer Familie bewohnten Häuser waren besonders kenntlich gemacht. Ausserdem war überall, wo sich hei der Volkszählung eine Mebrzahl von Kost-, bezw. Schlafgängern ergeben hatte, die Zahl dieser Personen angemerkt, um es den Erhehungsbeamten zu ermöglichen sofort zu erkennen, wo besondere Aufmerksamkeit erforderlich sei. Die Angabe der Hausbaltungen nud der Bewohner diente zugleich zur Arheitskontrole

Inzwiseben war es den Bemilbungen des Baudepartements gelungen, heis durch Uebernahme tilehtiger Arbeiter von verschiedeuen Zimmermeistern und Baunaternehmers, theils durch direkte Anstellung 52 Erhebungsbeamte zu gewinnen, von denen immer je zwei genelasam arbeiten sollten. Zur Erkeichterang der Beaufsichtigung derselben wurden drei Koutrolbezirke geschaffen, wovon jeder einem erfahrenen Beauteu des Baudepartemeats unterstellt wurde. Diesen letztera lag auch die erste Inatraktion der Erhehungsbeamten ob, welche am 28. und 29. Januar Abenda zwischen 5 und 7 Uhr erfolgte. Am 30. Januar versammelte Ilterr Kantonshaumeister REESE das ganze Personal in der Bealsechule unter Kantonshaumeister REESE das ganze Personal in der Bealsechule unter Kantonshaumeister REESE das ganze Personal in der Bealsechule unter der Scheine gestellt unter der Scheine der Erhebung zu beachten sei und ermahnte die Leute zu einem durebaus bödischen und taktvollen Auftreten.

An den beiden folgenden Tagen wurde durch Inserate nad Artikel in sämtlichen Tagesblättern die Berölkerung auf den dennüchstigen Beginn der Enquête aufmerksam gemacht, über die Ziele derselben aufgeklärt und gebeten, den Erhebungsbeausten ihre Arbeit durch verständiges Entgegenkommen zu erleichtern. In den Häusern, mit welchen begonnen werden sollte, wurde ausserdem mündliche Anzeige erstattet.

Am 1. Fehruar wurde in allen 26 Erhehungsbezirken gleichzeitig die Arheit begonnen and bis zum 21. Fehruar fortgesetzt. Während der ganzen Dauer der Erhebung gieng die Tagesarheit in folgender Weise vor sieh. Die Aufnahme der Wohnungen warde in der Zeit von Vormittags 8—12 und Nachmittags 1—5 Uhr besorgt. Le zwei Erhebungsbeaunte arbeiteten in der Weise gemeinsam, dass der Eine die Messungen und Intersachungen vornahm, während der Andere nach seinen Angaben die Erhebungsforunder ausfällte. Nach Schlüss der Tagesarbeit hie geing der erstere die am nichsten Tage zu besuchenden Häuser, um üheral Anzeige ur erstatten, während der letztere mit dem gewonnenen Material sieh nach dem als Erhebungsburean dienenden Zeichungssaal des Schulhauses zum Sessel begab. Hier warden die ausgefällten Formulare den Kontrolleamten Tage ab war es regelmässig die erste Anfgabe der Erhebungsbeamten die Läcken nud Felber, welche in dem Materiale des vorhergehenden Tages durch die Kontrole entdeckt worden waren, zu ergänzen, bezw. av verbessern. Nach den bei der Kontrole sich ergebenden Erfahrungen wurden täglich die Erhebungsbeamten von neuem instruirt und zu steler Verbesserung and Vervollkommung der Arbeiten angehalten.

Diese ganze Anordnung erwies sich als durchans praktisch. Bei dem grossen Unfang der Erhebung kann es nicht auffallen, dass die Kontrolo des Arbeit and des Materials sehr viel Mille und Zeit beansprachte, sodass schliesslich fast das ganze Personal des Hochbanbureaus im Dienste der Ennofite verwengelt werden musste.

Die Aufnahmearbeiten gewannen mit dem Vorsehreiten der Erhebung ersiehtlich an Genanigkeit, und in gleichem Masse stieg die Zahl der aufgenommenen Wohnungen. Während am 1. Februar nur 591 Wohnungsbogen ausgefüllt worden waren, betrug die Zahl am 4. Februar bereits 176, am 5. Februar 308. Die biehste Leistung wurde am 13. Februar nit 230 l\u00e4nissen, 899 Wohnungen und 3678 N\u00e4nismen, 899 Wohnungen im 3678 N\u00e4nismen erreicht. Im Durchsehnlit betrug die Tagesleistung eines Arbeiterpaares 8 l\u00e4nismen und 30 Wohnungen, wobei in Anseklag zu bringen ist, dass an den drei letzten Tagen nicht mehr alle Arbeiter besch\u00e4nistig waren. Die Summe aller Arbeitstage der 52 Erhebungsbeaunten belief sich auf 887.

Im Ganzen darf anerkannt werden, dass die Bevülkerung der Wohnungs-Eungehe mit Wohlwollen und Verständniss entgegen kam. Allerdings wurde in 45 Fällen von Hausbesitzern oder Niethern den Erhebungsbeannten der Eintritt verweigert; allein um 18 dieser Fälle waren der Art, dass sie unter die Enquête hätten fallen mässen, während es sieh in den fibrigen um Vorder- und Hinterhans mit je einer Hausbaltung oder um Haupfebände und getrennte Kästesher- oder Gärtnerwönung hanlelte oder um blosse Versehen bei Ausfertigung der Erhebungslisten. Die Kommission beselhöss, auch in denjenigen Fällen, in welchen von den Hanbesitzern, bezw. Miethern kein triftiger Grund zu litrem Widerstande geltend gemacht werden konute, von der Auwendang von Zwangsunssergeln abzwehen, indem man annahm, dass die Aufnahme der betreffenden Hüsser das statistische Gesamthöld in keiner Weise würste ündern Könner. Die Kosten der Erhebung beliefen sich auf Pr. 5787, 25, von denen Prosten des Departements des Innera für "Urworhergeschenes" genommen wurde. Ausserdem bewilligte der Regierungsrath den mit der Kontrole beauftragten Beautien des Bandepartements eine Grafifikation von zasammen Fr. 300 für ausserordentliehe Mihewaltung. Es sind demnach im Ganzen für die Erhelung Fr. 6087, 25 verwendet worden.

Wenn dieser Betrag den Voranschlag der Enquête-Kommission nicht unwesentlich überschreitet, so ist nicht zu vergessen, dass es sich um eine Arbeit handelte, welche allen Betheiligten neu war und für welche keinerlei Erfahrungen vorlagen. Der Voranschlag beruhte auf einer durch Beamte des Baudepartements in ihnen genau bekanuten Hänsern gemachten Probe-Aufnahme. Die Erhebung selbst wurde durch ungeübte Leute ausgeführt, welche erst allmählich sich einarbeiteten und dann auch nicht alle gleich rasch und gewandt ihren Obliegenheiten gerecht wurden. Anch waren die Schwierigkeiten der Aufnahme in versebiedenen Theilen der Stadt sehr verschieden, so dass die Tagesleistungen der einzelnen Beamten grosse Schwankungen aufwiesen. Am 13. Februar z. B. betrug das Maximum der Leistung eines Arbeiterpaares 69 Wohnungen mit 301 beuntzten Räumen, das Minimum 29 Wohnungen mit 106 Räumen. Endlich war die Kommission von der Annahme ansgegangen, dass etwa 3000 Häuser der Enquête unterliegen würden; in Wirklichkeit waren es 3618. Zieht man alle diese Umstände in Betracht, so wird man sieh eher wundern müssen, dass der Voranschlag der Kommission den wirklichen Kosten so nahe gekommen ist.

Am Sehlusse der Aufnahme wurden die Erhebungsbeaunten aufgefordert, über den Gesamteindruck, den sie beim Rundgang durch ihre Erhebungsbezirke bezüglicht der Wohnungsverhältnisse empfangen hatten, nach den im Bereiche der Enquête liegenden Gesichtspunkten kurz zu berichten und dahei auch solche Beolnektungen zu berücksichtigen, welche nicht ausdrücklich in den Rubriken des Erhebungsformulare hatten niedergelegt werden Können. Diese meist sehr kurzen Schlussberichte fiehen je nach der Befühigung ihrer Verfasser sehr verschieden aus; immerhim lieferten sie einzelne beachtenswerte Drzigiaungen der Hauptanfanhun-

Wenn die letztere durehweg hefriedigend ausgefallen ist, so ist dies beligitieh der geschickten Organisation derselben durch Herra Katonsbanneister I. RESEE zu verdanken, welcher mit unermüdlichem Eifer sich den mübevollen Arbeiten unterzogen hat und dessen Sachkenntaiss und lingehung das Gelingen der Wohnungs-Enquête wesentlich zuzusehreiben ist. Der Verfasser glanht dies um so mehr an dieser Stelle aussprechen zu müssen, als er versichern darf, dass die Mitglieder der Kommission die sehwierige und verantwortungsvolle Anfaghe, der sie sich als einer ihnen auferlegten Pflicht unterzogen, keinen Augenblick unterschätzt baben und nach dem Ergebniss der Vorberathungen allen Anlass haben kounten, auch die Gefahr eines Misslingens ernstlich ins Auge zu fassen.

### 4. Die administrative Benutzung des Materials.

In Folge der sehweren Erkrankung eines Migliedes der Kommission, anf welches für die Bearbeitung des Materials gerechnet worden war, konnte die Enquête-Komission erst im Mai 1889 sich über die weiteren Arbeiten sedilissig machen. En liess sich eine zweifache Verwerdnung der durch die Enquête festgestellten Einzelthatsachen denken: eine administrative und eine statistische. Erstere konnte darin bestehen, dazu eine alle einzelnen Wohnungsformulare genau auf die in denselben etwa festgestellten Uebeisfände durchgesehen und die letzteren zum Gegenstande bau- oder sanitätspolizeitiehen Einsekreitens von Fall zu Fall geunscht wurden, soweit die bestehenden Gesetze dazu eine Handlande bieten. Nchigenfalls konnten anch die Ergebnisse zur Unterlage einer neuen Gesetzegbung gennecht werden. Die statistische Verwerthung hatte die Gewinnung eines übersichtlichen Bildes liber die Baselr Wohnungsverhültuisse vorzugsweise nach der sanitarischen und socialen Seite sich zum Ziele zu setzen.

Die Kommission beschloss, dass beide Verwerthungsweisen nebeueinander stattfinden sollten.

Was znuächst die administrative Benutzung des Materials betrifft, so eutschloss man sich, ein übersichtliches Hülfsmittel für die Geschäftsführung des Bau- und Sauitätsdepartements herzustellen, welches in allen dazu geeigneten Fällen zu Rathe gezogen werden könnte und hier die nöthigen Handhaben für Verbesserungen bot, welche bei Gelegenheit von baulichen Veränderungen oder aus sonstiger Veranlassung den Hanseigenthämern auferlegt werden könnten. Es handelte sieh also nm einen Auszug ans den Erhebungs-Bogen, in welchen für jedes einzelne Haus alle durch die Wohnungs-Enquête ans Lieht gezogenen Mängel baupolizeilieher und sanitarischer Art nach bestimmten Rubriken aufgenommen werden sollten. Der Plan zu diesem "schwarzen Buche" oder Kataster der mangelhaften Hänser wurde von dem Bandenartement in Gemeinschaft mit dem Verfasser festgestellt. Das für Anfertigung der Auszüge verwendete Formnlur wurde so eingeriehtet, dass auf je zwei einander gegenüberstehenden Folioseiten 13 Häuser Platz finden konuten. Die maugelhaften Räume derselben waren nach zehn verschiedenen Kategorien in ebensovielen Längsspalten so zu verzeichnen, dass im Falle der örtliehen Nachprüfung kein Zweifel über die gemeinte Lokalität sein kann. Die Normen, welche für die Beurtheilung der als "Mängel" anzusehenden Zustäude massgebend sein sollten, wurden dem Entwurfe des Hochbautengesetzes entuommen.

Der Auszug wurde unter Anfaicht des Verfassers auf dem Volkszühlungsburcau im Angust und September 1859 angefertigt und Anfangs Oktober dem Baudepartement übergeben. Er umfasst zwei B\u00e4nde, von denen einer die grosse der andere die kleine Stadt enth\u00e4tl. Ersterre enth\u00e4lt 200, letzterer 90 Doppelesielen Text. Ausserdem ist jedem Bande ein alphabetisches Strassenverzeichniss beigegeben, nach welchem jedes Hans sofort aufgefunden werden kann. Die Herstellungskosten beliefen sich im Ganzen auf Fr. 374.

Da die Einrichtung dieses Auszages sieh besser durch eine Probe als durch eine umständliebe Beschreibung veranschautlichen lägst, so sind nachstehend zwei Seiten desselben zum Abdruck gebracht, welche sich von dem Original nur dadurch unterscheiden, dass die Namen der Strassen und der Hauseigentübiner durch Bachstaben erzett sind. Die gebrauchten Abkürzungen werden nach dem Formular S. 6 verständlich sein. Hinzzuräugen werden noch, dass die arabischen Ziffern die Zahl der Woluräume, die römischen Ziffern die Stockwerke bedeuten. Die betreffenden Strassen liegen in einem ällteren Theile der Stadt, gehören aber nicht an denjenigen, welche die ungünstigsten Wohnungsverhältnisse aufweisen.

Üm von dem Umfange der Arbeit eine Vorstellung zu gelsen, sei hier mitgetheilt, dass im Ganzen für 3624 Hänser Muterial vorlag. Von diesen galen 3449 zu Bemerkungen Anlass, sodass nur 175 der untersuchten Häuser ausgenommen blieben. Immerhin umseten auch für die letzberen die Erhebungsbogen genan dureltgegangen werden.

Da bei einer derartigen sehwierigen Arbeit, bei welcher der Verfertiger des Auszugs, um die Daten für jede Liegenschaft zu gewinnen. säntliche Wohnnesbogen derselben nebeneinander auszulegen und nach zehn verschiedenen Richtungen durchzusehen hatte, absolute Genauigkeit nicht garantirt werden kann, so hatte der Berichterstatter davon abgesehen, den Anszug selbst wieder statistisch zu verwerthen, zugleich auch in der Meinung, dass für administrative Zweeke die Einzelheiten Bedentung haben. nicht das durch die Beschränkung der Erhebung ohnehin lückenhaft gewordene Gesamtbild. Das Ban-Departement hat sich später veraulasst gesehen, eine Uebersieht der in dem Anszuge festgelegten ban- und sanitätspolizeiliehen Mängel auf Grund des Auszuges aufzustellen, welche im Februar 1890 durch die Presse veröffentlicht wurde und aus der hier dicienigen Punkte Platz finden mögen, welche nicht in den unten folgenden, nnnittelbar aus dem Urmaterial bergestellten Tabellen berücksichtigt werden konnten. Der Vorsieht halber werden die Ziffern in abgerundeter Gestalt gegeben.

# Wohnungs-

| Strasse | Nr. | Name des<br>Hunseigenthüners | Zimmer nater 2,50 m.,<br>Höhe und Lage<br>derselben                              | Schlafetome mit weniger<br>Luftraem als 10 m <sup>2</sup><br>pro Kopf           | Indirekt beleuchtete<br>Zimmer<br>und Lagu derselben                     |
|---------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| X.      | 39  | R. V.                        | 2 1 2.48 m.<br>4 II 2.58<br>2 III 2.45<br>6 M 2.25                               | 2 1 4,07 s. 5,2 m <sup>3</sup><br>3 H 6,1, 9,9, 5,2 ,,<br>3 HI 9,0, 8,8, 7,8 ,, | 2 1 durch Zimmer<br>1 II " Glasthire<br>1 III " ,                        |
| >>      | 40  | А. В.                        | 2 0 2,05-2,30 m.<br>5 I 1,85-2,30<br>5 II 2,97-2,47<br>2 III 2,25 m.<br>1 N 2,00 | _                                                                               | 1 I durch Gang I 1 " Luebe 2 II " Gang (Easter 1 II " Laube 1 III " Gang |
| "       | 41  | S. Seh.                      | 4 0 2,22-2,2° m.<br>2 11 2,17-2,25<br>2 111 2,18-2,28                            | 1 0 7,1 m <sup>2</sup><br>1 1 9,9 ,,                                            | I I durch Gang<br>I II ., .,<br>I III , (faster                          |
| 27      | 42  | W. G.                        | 3 0 2,12 m.<br>4 1 1,55-2,10 m.<br>5 II 1,68-2,66<br>2 N 1,80 m.                 | 1 0 7,1 m <sup>2</sup><br>1 0 9,9<br>1 1 8,6<br>1 11 7,4                        |                                                                          |
| ,,      | 43  | S. Sch.                      | 1 0 2,12 m.<br>2 1 2,15<br>1 1 2,10<br>1 1 2,48                                  | 1 1 9,9 m <sup>5</sup>                                                          |                                                                          |
| , ,,    | 45  | А. К.                        | 1 0 2,15 m.<br>2 1 2,20<br>2 11 2,25<br>2 111 2,12                               | 1 I 7,7 m <sup>2</sup><br>1 II 6,3 ,,                                           |                                                                          |
| ,,      | 46  | J. V.                        | 1 1 2,05 m.<br>4 II 2,10-2,22 m.<br>2 III 2,20-2,35<br>1 M 2,02 m.               | 1 1ll 8,5 m <sup>3</sup>                                                        | I II Alkoven durch<br>Zimmer                                             |
| "       | 47  | J. J.                        | 3 1 2,45 m.<br>4 M 2,20-2,30 m.                                                  |                                                                                 | I I durch Kitche <sup>6</sup> / <sub>2</sub><br>I II durch Gang          |
| "       | 48  | A. G.                        | 2 H 2,43 m.<br>1 M 2,40 ,,                                                       | 1 11 6,5 m <sup>3</sup>                                                         | -                                                                        |
| "       | 49  | A. 11.                       | 1 0 2,15 m.<br>2 1 2,10<br>1 M 2,32                                              | 1 1 9,1 m²                                                                      | 1 1<br>1 II                                                              |
| 22 -    | 50  | J. B.                        | з м 2,20 ш.                                                                      | 1 0 8,0 m <sup>1</sup>                                                          | 1 0 durch Zimmer<br>1 1 Laube<br>1 1 Zimmer<br>1 II w                    |
| Υ.      | 23  | D. D.                        | _                                                                                | _                                                                               | I I durch Zimmer<br>1 III " Glassad<br>(Treppenhave)                     |
| "       | 27  | А. В.                        | 1 I 2,15 m.                                                                      | 1 M 9,1 m <sup>3</sup>                                                          | -                                                                        |
|         |     |                              |                                                                                  |                                                                                 |                                                                          |

# Enquête.

# -Quartier.

(Im Original: Seite 110.)

| losinkt be-<br>lesektete<br>Kärken                                      | Kimmer direkt<br>auf Terrain —<br>Tiefo<br>des Bodens<br>anter Terrain | Duchränme<br>mit Fenstern<br>unter 1,50 m.<br>vom Boden | Indirekt<br>belenehtete<br>Abtritte | fin-<br>genügende<br>Ablestnag d.<br>Abtritte und<br>Abwasser | Fenchte<br>Wohnstaue              | Ver-<br>nachlüssigte<br>Wohnrünge | Allgemeine Bemerkungen über -<br>mangelbafte und<br>sanitätswidrige Zurtunde.                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1<br>3 H<br>3 H<br>dareh Glastbiler                                   | -                                                                      | 4 M 1,45 m.<br>1 M 0,87 ,,                              | 274                                 | 1                                                             | -                                 | _                                 | Abtritt ohne Dunstrohr für<br>alle 6 Haushaltungen mit<br>38 Personen. Llehtsrhacht 1,30,<br>Sodbrannen in O.                                  |
| 0 d Zinmer<br>0 0 "Goog<br>1 I "Zinmer<br>3 I "Gorg<br>2 II u III dogi. | 1 eben?                                                                | 1 M 1,00 m                                              |                                     | _                                                             | 1 W O                             | 0<br>11<br>111<br>1 X             | Auf 5 Hanshaltengen mit 12<br>Personen I Abtritt ohne<br>Ventilstien.<br>Baulich theilw. vernachlüssigt<br>und feucht,                         |
| 1 0 d. 21mmer<br>1 1 Gang<br>1 11<br>1 115 G. u. Z.                     | 2 (0,75)<br>2 (0,27)                                                   | _                                                       | 1 0                                 | _                                                             | 2 W 0                             | fast das<br>gestre Hans           | Auf 6 Hao-h. mit 19 Person-n<br>I Abtritt ohne Danstrohr.<br>Baulich vernachlissigt.<br>Sodbranten in Hof (a. Wasser-<br>werk).                |
| 1 0<br>1 1<br>2 E<br>Looke u. Zim.                                      | -                                                                      | 2 M 0,88 m.                                             | -                                   | -                                                             | W 0<br>1<br>11                    | W 11                              | Anf 6 Haush, mit 24 Personen<br>I Abtritt ohne Dunstrohr,<br>Banlich etwas vernachlässigt,<br>Isas gunze Hans feucht.                          |
| i I<br>fact Zinmer;<br>faster.                                          |                                                                        | -                                                       | -                                   | _                                                             | -                                 | 1 W 11                            | 1 Abtritt ohne Ventilation für<br>das ganze Haus (3 Hansb.<br>mit 10 Personea).<br>Sodbrannen im Hof gestelnsam<br>mit No. 41. (auch Wasserw.) |
| l I<br>mch Glastbüre<br>(Lunbe)                                         | _                                                                      | _                                                       | 1 1 11                              | 1                                                             |                                   | -                                 | -                                                                                                                                              |
| I d. Zim. n.<br>Toppeshare<br>I H d. Zim. n.<br>Lude                    | -                                                                      | 1 M 0,85 m.                                             | 1 1                                 | Wasserstein<br>im Bof                                         | -                                 | -                                 | 1 Abtritt ohne Ventilation für<br>3 Hansk, mit 11 Pers.                                                                                        |
| l I d. Lunbe                                                            | _                                                                      | 2 M 0,50 m.<br>2 M 1,10 ,,                              | 1 1                                 |                                                               | 1 W 1<br>1 Z 1t<br>1 W 111<br>1 M | W 11                              | 1 Abirlit für 6 Hassbaltungen<br>mit 15 Personen.                                                                                              |
| l d. Laubo                                                              | _                                                                      | 1 M 1,02 m.                                             | 1 1<br>1 11                         | _                                                             | -                                 | -                                 | Hofraum 2,15:5,65 M                                                                                                                            |
| -                                                                       | 1 (-0,15)                                                              | 1 M 0,80 n.<br>1,05 m.                                  | -                                   | _                                                             | _                                 | _                                 | Aldritt keln Imnstrohr.                                                                                                                        |
| 0 d. Laske                                                              | -                                                                      | 3 M 1,05 m.                                             | 1 0<br>2 1<br>2 11                  | _                                                             | -                                 | 1 W 1                             | -                                                                                                                                              |
| -                                                                       |                                                                        | 2 M 1,85 m.                                             | _                                   | -                                                             | _                                 |                                   | -                                                                                                                                              |
| -                                                                       | -                                                                      | 1 M 1,10 m.                                             | -                                   | -                                                             | -                                 | -                                 | -                                                                                                                                              |
| 7                                                                       |                                                                        |                                                         |                                     |                                                               |                                   |                                   |                                                                                                                                                |

| Llegenschaften                                                      | Zahl der<br>Liegenschaften | Procent der<br>untersuchten<br>Liegenschafte |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| mit mangelhaften und sanitätswidrigen Zuständen im All-             |                            |                                              |
| gemeinen                                                            | 1270                       | 35                                           |
| " veruachlässigten Wohnungen u. einzelnen Wohnräumen                | 390                        | 11                                           |
| " feuchten Wohnungen, bzw. Wohnräumen                               | 370                        | 10                                           |
| ., ungenligender Ableitung der Abtritte und Abwasser .              | 970                        | 27                                           |
| Einzelne Ränme.                                                     | Zahl der<br>Exeme          | Procent der<br>untersechten<br>Riume         |
| Indirekt belenchtete Zimmer                                         | 1570                       | 3.0                                          |
| Indirekt beleuchtete Küchen                                         | 2990                       | 26.0                                         |
| Zimmer direkt anf Terrain (nieht unterkellert oder hohl<br>gelegt)  | 790                        | 1.0                                          |
| die ebenfalls nicht unterkellert oder hohl gelegt sind              |                            | 0.6                                          |
| Dachräume, deren Fensteroberkante tiefer als 1-0 vom<br>Boden liegt |                            | 8.4                                          |
| Indirekt belenehtete Abtritte                                       | 1290                       | -                                            |
|                                                                     |                            |                                              |

Der Gleichmässigkeit der Arbeit wegen hatte der ganze Auszug von einem Arbeiter augefertigt werden mitseen, und da hiebei die Wohnungsbogen in ihren Umschlägen und in der lokalen Reihenfolge der Häuser liegen bleiben umssten, so konute vor Volkeudung des Werkes mit der stabistischen Aufreichtung nieht begonnen werden.

# Die Gewinnung der statistischen Ergebnisse.

Für die statistische Bearbeitung des Erhebungsmaterials übernahm Schreiber dieser Zeilen die Anfektlung eines Programus und eines Kostenvorausehlungs. Er liess zu diesem Zwecke das Material eines der 26 Erhebungsbezirke durcht das Volkszählungsbaren vollstäufig anfrabeiten und reichte Bearbeitungsplan nebst Kostenberechnung am 24. Juni dem Vorsteher des Departements des Innern ein. Auf Antrag des letzteren erheilte der Begierungsrath durch Beschluss vom 3. Juli 1889 dem Benebeitungsplane seine Genchnigung und bewilligte den für Ausführung desselben ufoligen Kreit von Fr. 6000.— In Ernausgelung einer andern verfügharen Kraft bat der Verfüsser auch die Leitung dieser Arbeiten, sowie die textliehe Erlüsterung ihrer Ergebüngsein übersehmen unissen.

Das Material setzte der technisch-statistischen Anfarbeitung grosse Schwierigkeiten eutgegen. So wie es ans den Häuden der Erlebungsbeamten hervorgegangen war, kounte es zur Tabellirung überhaupt nieht verwendet werden. Die Fornulare bedarften vielfältiger Ergäuzung und Nadupriffung, wobei das Material der Volkszälbung treffliche Dienste leistete. Nameutlich waren ans letzterenn die Berufsangahen sämtlicher Hansbultungsvorsfühule naderuntigen. Ausserden enthielten die Augaben der Erlebungsbeauten muncherlei Verweisungen von einem Wohnung-dogen auf den undern, während die Tabellirung durchaus erforderte, dass jeles Formularschäsfung; für sich versändlich war. Endlich gaben die Bogen um die einfachen Masse für Länge, Dreite und Höbe der Ränne. Es musste die Qualentläche des Bodens und der Kunkikulenlt jedes Raumes erst durch Multiplikation ermittelt, sodnun die Kopfquoten des letzteren (Luftkuben), der Jahresbetrag der Miethe, der Betrag derselben für Jedes Zämmer und jeden Kulökmeter etc. berechnet werelen. Im Ganzen waren so 86 646 Maliplikationen unt dreistelligen. Zäffern, über 30 000 Additionen und gegen 50 000 grössere und kleinere Divisionen vorzunehmen. Da es bei der Aufstellung der Formularien versämut worden war, für die durch Berechung ermittelten Zahlen, besondere Rubriken vorzuschen, so mussten diese ert mit Gammistenpeln am passenden Stellen eingefersgen werden.

Da es sowoll für des Fachmann als auch für weitere Kreise ein hurerses bieten dürfte, Art und Verlauf dieser Vorarteiren im Einzeleun kennen zu lernen, so werden nachstehend die den Arbeiten un die Hand argebeuen Instruktionen zum Abdruck gebracht. Die Arbeiten vollzogen sich in füll verseltieleuen aufeinander folgenden Abselmitten, von denen jeder einen Accord darstellt. Es war dem Arbeiter überAnssen, ob er Arbeiten eine Accords alle in einer Folge vornehenn oder sie selbst wieder in Abselmitte zerlegen wollte, die Accordpreise sind unter jedem Abselmit angegeben.

### Arbeitsanweisungen

file

die Vorarbeiten zur Tabellirung der Wohnungs-Enquête.

#### I. Abschultt.

Beim Empfang des Materials hat man sieh zuerst davon zu überzeugen, ob die Angaben des Volkszäblungskreises, der Strasse und Hausnummer auf dem Emschlagbugen und dem Haushaltungsbogen übereinstimmen.

Darauf sind sämtliche Häuser genau in der Reihenfolge zu legen, welche die Umsehreibung des Aufnahmebezirks angibt und mit den Eintragungen des letztern zu verzeleien.

Sodann sind die Wuhnungsbugen in jedem Umsehlag zu zählen und nachzuschen, ob die erhaltene Zahl mit derjenigen in Rubrik 5 des Umsehlagbogens übereinstimmt.

Weiter hat man sieh zu überzeugen, dass alle Häuser in der vorschriftsmissigen Weise aufgennammen sind und dass grabe Abweichnagen von den Angahen der Unsebreibung nicht stattfinden. Wo solehe vorhanden sind, müssen sie aufgeklärt and mit rotber Tinte in der Imsehreibung (Spalte, Strasse') vermerkt werden.

Endlich erhalton alle Bugen uben in der Mitte den Quartierstempel, wobei die Reihenfulge nieht verschoben werden darf.

(Accordpreis : pr. 100 lituser Fr. 1, 59.)

#### II. Abschultt.

Alle Hausboren und Wohnungsboren sind mit den Angaben der Ilnuskarten der Volkszählung zu vergleichen. Dabei ist überall der Bernf des Hauseingeuthümers zu ver:fieieren und der Beruf aller Haushaltungsvorstände (Miether) auf den Wohnungsbogen nachzutragen, eventuell mit Zuhülfenahme des Adressbuchs.

Gleiehzeitig sind die Angaben über die Zahl der Familienaugehörigen in der Ruhrik 3 des Wohnungsbogens und in Spalte 11 der Messtabelle zu verificieren und sowohl untereinander als nuch mit den Angaben der Hauskarten, im Nothfall auch der Unischreibung zu vergleiehen,

Ahweiehungen sind nur da zu beanstanden, wo Rubrik 12 des Wohnnugshogens ergibt, dass die betreffende Hanshaltung schon am 1. December 1888 die Wohning inne hatte.

(Accordancis pr. 100 Wohnungen Fr. 1.50),

#### III. Abschultt.

A. Es sind in der Messtabelle die Ziffern in Spalte 4 und 5 und sodaan das Produkt mit der Zahl in Spalte 6 zu multiplieieren, wobei die Centimeterziffer (zweite Decimalstelle: nur soweit bertieksichtigt wird als sie 5 libersteigt. Die Quadrat- und Kubikziffern sind in Spalte 7 nn l 8 mit rother Tiute einzutragen.

B. Addition der Ziffern in Spalte 7, 8 und 11. Die Summen werden, wenn Raum 1st, mit rother Tinte zwischen den beiden letzten Linien der Messtabelle eingetragen, im andern Falle darunter.

Anmerkung. Kleinere Anfnahmefehler, Versehreibungen in Betreff der Masse. der Zahl der Familienzlieder ete, sind bei dieser Gelegenheit oder wo sie sonst aufstossen durch Vergleichung der übrigen Wohnungsbogen des betr. Hauses so gut als möglich zu beriehtigen. Ebenso sind in Fällen, wo dies mit einiger Sieherheit geschehen kann, vereinzelte ausgelassene Miethzinsangaben nach gewissenhafter Schätzung zu ergünzen. Nöthigen Falls ist im Hause selbst nachzufragen. (Accordpreis pr. 100 Wohnstame 70 Cts.)

#### IV. Abschultt.

Alle Wohnungsbogen erhalten:

- a. rechts unterhalb der Messtabelle nahe am Rand den Stempel:
- pr. Kopf b, rechts von Rubrik 11 nahe am Rand, aber nur bei Miethwohnungen:
  - pr. m3 Fr.
- e, am untern Rand in der Mitte den Stempel: pr. Zimmer Fr.

### Alle Umschläge erhalten:

links über dem Datum den Stempel : pr. Wohnraum flacl, Küchen) Fr.

Es ist auszurechnen und mit rother Tinte einzutragen:

- 1. auf jedem Wohnungsboogn:
  - a, für die ganze Wohnung die Zahl der in jeder Wohnung auf den Kopf eutfallenden Kubikmeter:
    - b. für alle Räume, in welchen Personen sehlasen, der Kubikraum pro Kopf (rechts neben der Messtabelle in einer Linie mit dem betr. Raume einzutragen):
    - c, der Betrag der gesamten Jahresmiethe:
    - d. die Jahresmiethe pru m3;
    - e. die Jahresmiethe pro Wohnraum (exelns. Küchen),

Die letzteren Berechnungen können auf den Wohnungsbegen der Eigenthümer nicht gemacht werden; dagegen ist bei dieser Gelegenheit nebeu den Namen dervelhen ein F. zu netzen.

#### 2. auf den Umschlägen (Hausbogen):

der Betrag sämtlicher Miethen des ganzen Hauses pro Jahr (neben Rubrik 5);
 der Betrag der Miethe pro Wohnraum inel. Klichen (links vom Datum unten),
 Bei dieser Gedegenheit ist bei denjenigen Hänser-n, im welchen der Eigenthümer nicht wohnt, neben dem Namen zu sehreiben: "wohnt nicht im Hause".

In allen anderen Fällen ist nach Massgabe der wirklich genählten Nietben des sach für den Eigenthlumer der Niethwer ist, seiner Webnung abmeshitzen soll darzach der gesanter Niethwerth in Klanusern mit sehwarzer Tiete neben des Betrag der wirklich gezahlten Jahresmiethe as seizen. Bei der Berechnung der Niethe pro Woharaum ist jedoch nieht diese Zohl sondern der Betrag der wirklich grahten Niethen and die Zahl der wirklich wermiechen Klume zu besutzen.

(Accordpreis: pr. 100 Wohnungen (ohne Stempelung) Fr. 2.90, Stempelung pr. 100 W. 30 Cts.)

#### V. Absehultt.

Bei Rubrik 7 ist auf jedem Wehnungsbegen genau die Zahl der Haushaltungen anzugehen, mit welchen der Abtritt gemeinschaftlieh ist.

Ferner ist bei dieser wie bei den folgenden beiden Rubriken (Küchenwasser, Wasserbezug) jeder Bogen unter Zuhülfenahme der ührigen Wohnungsbogen desselben Hansen so einzurichten, dass er für sieh verständlich ist.

Verweisungen auf andere Formulare sind nicht zulässig.

Bei Frage 12 ist genau die Zahl der Monate oder Jahre auszusetzen, welche die hetr. Haushaltung in dem Hause wohnt. Endlich sind die beiden letzten Spalten der Messtahelle beziliglich der Erd-

geschosswohnungen nachzusehen und eventuell auf Grund der übrigen Bogen oder persönlicher Erkundigung zu ergänzen.

(Accordpreis: pr. 100 Wohnungen 40 Cts.)

Um eine Vorstellung von der Ausführung dieser Arheiten zu geben, wird auf der folgenden Seite das Exemplar eines vollständig ausgefüllten Wohnungslogens zum Abdruck gebracht. Die Einträge der Erhebungsbeauten (im Original mit Bleistih) sind hier carsen, die Einträge des Volkstählungsbureans (im Original mit rother Timte) mit Fettbacht! Wiedergegeben, abgesehen von denjenigen Stellen, an welchen bereits im Original Cursiv-steril angewendet worden war und die Erhebungsbeaunten bloss zu nuterstreiben hatten. Strasse und Namen des Miethers sind hier durch Punkto ersteit; im Uerligen stimmt das Exemplar ganz mit dem Original überdin. Die Multiplikationen warden durch Auwendung von Rechentafeln bewerkstelligt, was zur Beschlennigung der Arbeiten wesentlich beitzu

Sämtliche Vorarbeiten wurden in der Zeit von Anfangs Juli bis zum 20. August von fünf Arbeitern bewältigt. Die Tabellirungsarbeiten konnten

#### INN. BLAESY-QUARTIER

Schlafgänger... 2 ...

# I. Wohnungsbogen

(Vorderseite)

1889. Volkszählungskreis No. 266

Haushaltung No.

# Liegenschaft No. 58 . . . .

- 1. Art des Gebändes: Vordergebäude, Flügelgebäude, Hintergebäude\*.
- 2. Name des Haushaltungs-Vorstandes:
- 3. Personen la der Haushaltung: Total nämlich: Familienangehörige 2 , Diensthoten und Gewerbszehilfen 1 ,
- 4. Beschreibung der einzelnen Ränme (Die Erklärung siehe auf der Rückselte).

| No. | Lage | Ver-<br>wen-<br>dung | Linge<br>(Tiefe) | Breile | Höke | Boden-<br>fixebe | Kobik-<br>inhalt | Femstey-<br>zabl | Re-<br>leuch-<br>tung | Schla-<br>fende<br>Pers. | Hobs.<br>Bher<br>Terrain | Unter-         |   |
|-----|------|----------------------|------------------|--------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 1   | 2    | 3                    | 4                | 5      | 6    | 3                | ь                | 9                | 10                    | 11                       | 12                       | 18             | ١ |
| 1_  | 0    | 5                    | 4.30             | 3.29   | 3.10 | 13 76            | 44.03            | 1                | D                     | 2                        | 65                       | K              | 1 |
| 2   | 0    | K                    |                  |        | 1    |                  |                  | 1                | D                     |                          |                          |                | ı |
| 3   | I    | S                    | 3.10             | 2.55   | 3.10 | 9.44             | 29.26            | 1                | D                     | 1                        |                          |                | 1 |
| 4   | I    | 3                    | 4.15             | 2.10   | 3.00 | 12.42            | 38.46            | 1                | D                     | 2                        |                          |                |   |
| 5   | I    | WS                   | 4.15             | 3.70   | 3.00 | 17.57            | 52.71            | 2                | D                     |                          |                          |                | ١ |
|     | -    |                      | =                | -      |      |                  |                  |                  |                       |                          |                          |                | 1 |
|     |      |                      |                  |        |      |                  |                  |                  |                       |                          |                          |                |   |
|     |      |                      |                  |        |      | 54.10            | 164.40           |                  |                       | 5                        |                          |                |   |
|     |      |                      | ı                |        |      |                  |                  |                  |                       | nr. Ke                   | pf 32.                   | m <sup>3</sup> | l |

Bei Knieslockräumen: Höhe der Fensterbrüstung über dem Fassboden

5. Bel angänstiger oder zweifelhafter Beschaffenheit einzelner Ränne ist noch anzugeben unter Beifügung der Nummer des betreffenden Rannies: Grösse der Fensterfläche

Breite der anliegenden Strasse

- Breite und Länge der anstessenden Hofränme
- Grösse der Lichtschächte: m2
- 6. Weltere Bemerknagen über einzelne Räume sind auf der Rückselte auzubringen Den Schlafräumen ist dabei eine besondere Aufmerksankeit zu sehenken.

#### (Noch zur Vorderseite gehörend)

7. Ahfritte: Anzahl I , mit welchen flaushaltungen gemeinschaftlich? "Lage: maerhalb, ausserhalb des Hauses".

Art der Beleuchtung Ind. durch den Gang. - gunstig

Art der Ventilation Dunstrohr -- Wassersbülung

Ableitung: Schwemmkanal, Teich oder Rhein, Doble ohne Spülung, überdeckte Buugrube, offene Baugrube\*.

s, Kiichenwasser, Ableitung in:

Schuemmkanal, Teich oder Rhein. Loble ohne Spülung, überdeckte Baugrube, offene Baugrube, Zisterne\*.

9. Wasserbezug: Wasserwerk, laufender Beunnen, Sodbrunnen\*.

Allgemeiner Zustand der Wohnnug: a. gut unterhalten, vernachlässigt\*.
 b. trocken, feucht\*.

II. Bezahlte Miete im Quartal: Fr. 150 600.- pr. m3 Fr. 3.64

Selt wann wohnt die Haushaltung in dem Hause? J. J.Lov. 1887 11/4 Jahr.
 Die autreffenden Worte sind zu nuterstreichen.

ar. Wohnraum (excl. Küche) Fr. 150.-

pr. Homeraum (exc. mache) 11. 100.

Unterschrift des Erhebungsbeamten:

X

ers Ende September 1889 beginnen und beschäftigten drei his vier Arbeiter anhaltend his Mitte März 1890, sodans die gesante Anfarbeitung üher sieben Monate in Ampruch nahm. Erschwerend unsehte dubei die Grösse der zur Verwendung gelangten Formulare (Folio), sowie die geringe Särke des zu deusselben gebenachten Papiers sieh geltend, zumal bei der grossen Zahl der vorzunehmenden Kombinationen. Ebenso waren die kalkulatorischen Arbeiten sehr zeitraubend.

Allerdings muss dabet in Betracht gezogen werden, dass die specielle Euglet, welche der Verfasser hinsiehtlich der von Gesellschaften und Privatunterhahmen erbauten Arbeiterhäuser mechträglich vornehmen liess und über wechte unten eingelend berichtet wird, viel Arbeit in und ansserhalt des Bureaus erforderte. Auf der andern Seite warden die Aufbereitungsarbeiten weseutlich dadurch erfeichtert, dass sie von demselben Personal gemacht wurden, weches das Volkszöhlungsmaterial tabellirt und hier enlige statistische Schulung gewonnen hatte. Immerhin blieben der technischen und sachlichen Schwierigkeiten noch genag, die von Fall zu Fall Entscheidung verlangten und nur durch stete Theilnahme des Burenuleiters überwanden werden konnten.

Die gesamten Kosten der statistischen Aufbereitung (Vorarbeiten, Tabellirung und gröbere kalkulatorische Arbeiten zusammen) betrugen Fr. 4542, 75.

# II. Statistische Ergebnisse.

### A. Häuser-Statistik.

### 1. Gesamtzahl der Häuser und allgemeine Wohnungsdichtigkeit.

Wie bereits im Vorberieht des Nähern erlintert worden ist, erstreckte sich die Wohnung-Enquête vom Erbrana 1889 um am einen Theil der Wohnhämer der Stadt Basel. Ansgeschlossen waren: 1. alle unbewohnten Binner, 2. die lediglieb zu Austalizavecken beuntzten Hänser, 3. alle Enfamilienhäuser, in welchen nicht ein sanitarisch bedeukliebes Gewerhe in Verbindung mit Wohnräumein betrieben wurde. Anseerdem waren nur die wirklich bewohnten Bänne der Tutersselmung nuterstellt, sodass alle Geschiffsräume, Werkstätten, die bloss zu wirtbsehaftlichen Zwecken benatzen Gelasse unberückschlicht blieben.

Es ergibt sét daraus, dass lediglich auf Grund des Enquête-Materials die Gesamfüld der Häuser-verhältnisse nicht gewonnen werden kann. Barnus erwuchs dem Bearbeiter die Anfgabe, das Fehlende ans dem Material der Volkszählung vom 1. December 1888, sowiet als möglich, zu ergäuzen. Unmittelbar liess sieh diesse Material dazu nicht verwenden. Es wurde desslahl ein einfaches Formular konstruit, dessen Einrichtung sieh ass machstebenden Abdruck seines obeven Theiles ergibt.

### Haus-Karte.

Zählkreis No.

| 1541 | there.       |                                 | 2101  |                      |
|------|--------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| No.  | Heft.<br>No. | Namen der Haushaltungsvorstände | Beruf | Zahl der<br>Personen |
| 1.   |              |                                 |       |                      |
| 2.   |              |                                 | 1     |                      |
| 3.   |              |                                 |       |                      |

Das Formular bot auf einem Oktavblatt Raum genng um auf der Vorderseite 15 Haushaltungen und erforderlichen Falls noch mehr auf der Rückseite einzutragen, und erwies sieh für mancherlei Zwecke der Volkszábhung mud der Wohnungs-Enqéte, nitzüfelt. Aus deunstelten sind die beiden unehfolgenden Tabellen namittelbur abgeleitet worden. Dieselben geben sowohl für die Stadt und ihre einzelneu Theile als auch für die Landgemeinden und den gauzen Kanton den Häuserheitund am I. December 1988, gegliedert nach der Zahl der Haushaltungen und der Bewahner. Unsere Betrachtung beschränkt sich auf die Verhältnisse der Stadt.

hu Ganzen waren am 1. Dec. 1888 in der Stadt Basel vorhauden:

| Gebände 1 | mit | Austalts | shau | sh | ıltu | mg | en | 5    |
|-----------|-----|----------|------|----|------|----|----|------|
| unbewohnt | e i | häuser   |      |    |      |    |    | 30   |
| bewehnte  | Pri | vathänse | т.   |    |      |    |    | 5069 |
|           |     |          |      |    |      |    |    |      |

Zusammen 5154

Die öffentlichen Gebäude ohne Austaltshanshaltungen sind hier zu der Privathäusern gerechnet, soweit sie Privathaushaltungen euthalten (z. B. Schulgebände mit Abwartwolmung); soweit sie unbewohnt sind, entfallen sie aus unserer Aufstellung.

Da auch bei sämtlichen früheren Volkszählungen Ermittlungen über die Hänserzahl stattfanden, so ist eine historisch vergleichende Zusammenstellung möglich, welche einen interessanten Einblick in die städtische Entwicklung Basels gewährt.

| Zihlung-ishr | Zahl der be-<br>wohnlen | Zahl der      | Ortsun-Issige | Zunuhme    |               |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|
|              | Hägser                  | Hansbaltungen | Bevolkerung   | der Hauser | der Bevölkern |  |  |
| 1779         | 2120                    | 3569          | 15 040        | 1          | 1634          |  |  |
| 1815         | 2119                    | 3666          | 16 674        | 101        | 5525          |  |  |
| 1837         | 2220                    | 4472          | 22 199        | 75         |               |  |  |
| 1847         | 2295                    | 5389          | 25 787        |            | 3588          |  |  |
| 1860         | 2608                    |               | 37 915        | 313        | 12 128        |  |  |
| 1870         | 3653                    | 8894          | 44 122        | 1045       | 6207          |  |  |
| 1880         | 4763                    | 12 826        | 60 550        | 1110       | 16 428        |  |  |
| 1888         | 5124                    | 15 127        | 69 809        | 361        | 9259          |  |  |

Schon ein fliichtiger Blick über diese Zäffern lehrt, dass seit mehr als hundert Jahren die Bevölkerung Basels sich erheblich rascher vermehrt als die Zahl der Wohnhäuser. In Procent ausgedrückt betrug

|                | die Zu                   | nabme |  |  |
|----------------|--------------------------|-------|--|--|
| in den Jahren; | der bewohnlen<br>Hünser: |       |  |  |
| 1779-1815      | -0.0                     | 10.9  |  |  |
| 1815-1837      | 4.s                      | 33.1  |  |  |
| 1837-1847      | 3.4                      | 16.2  |  |  |
| 18471860       | 13.6                     | 47.0  |  |  |
| 1860 - 1870    | 40,1                     | 16.4  |  |  |
| 1870-1880      | 30.4                     | 37.2  |  |  |
| 1880 - 1888    | 7.0                      | 15.3  |  |  |
| 1779 - 1888    | 141.7                    | 364.  |  |  |

Es lassen sieh darnach drei Perioden in der baulichen und nornlationistischen Entwicklung Basels unterscheiden. Von 1779 bis 1860 nimmt die Bevölkerung erhehlich rascher zu als die Zihl der Wohnhüuser, sodess um 1860 auf ein bewohntes Haus mehr als donnelt so viel Einwohner entfallen wie achtzig Jahre vorher. Da die in der Zwischenzeit entstandenen 488 Häuser im Durchschnitt ihrer Raumverhältnisse keinen andern Charakter anfweisen, als die Häuser in den älteren Stadttheilen, so hatte die Vermehrung der Bevölkerung um den Preis eines viel beengteren Wohnens erkauft werden müssen. Das Versäumte wird zum Theil in den seehziger Jahren durch eine ungewöhnlich rege Banthätigkeit eingeholt. Von 1860-1870 vermehrte sieh die Zahl der Hijuser fast zweiundeinhalbmal so rasch als die Zahl der Einwohner. In der Zeit von 1870 bis 1880 vermag die bauliehe Entwicklung der Stadt trotz einer schr starken Bauspekulation mit der Bevölkerungszunahme sehon nicht mehr Schritt zu halten, uud nach 1880 tritt ein völliger Rückschlag ein, unter dessen Einwirkung die Häuserzahl kaum halb so raseh wächst als die Bevölkerung. Man ermisst die Tragweite dieses Gegensatzes erst, wenn man in Betracht zieht, dass von 1870-1880 das jührliche Zuwachsprocent der Bevölkerung 3.21, von 1880-1888 aber nur 1.25 betrug. Da ein eigeutlieher Wohnungsmangel, wie er sich in dieser Perjode in andern Städten zeigt, in Basel seit 1870 nur ganz vorübergebend einmal bervorgetreten ist, so lässt sich schon hier die verhängnissvolle Eigenschaft der älteren, ursprünglich bloss nuf die Bedürfnisse einer Haushaltung berechneten Häuser erkennen, dass sie in ihrer nuregelmässigen, wenig snarsamen Raumvertheilung dem Zusammendrängen der Bewohner und der Anfmahme neuer Miether geringen Widerstand entgegensetzen.

Die durchsehnittliche Bewohnung eines Hanses betrug

| Jahr | Personen | John | Personen |
|------|----------|------|----------|
| 1779 | 7.1      | 1860 | 14.5     |
| 1815 | 7.0      | 1870 | 12.1     |
| 1837 | 10.o     | 1880 | 12.7     |
| 1847 | 11.2     | 1888 | 13.6     |

In diesen Züffern ist die Bewohnung der Austaltsgelände mit eingefffen, wecht autregemäs eine viel stärkere ist als diejenig der Privathäner. Ziehen wir bloss die Ietzteren in Betracht, so entfichen 1888 in
Basel auf Je ein Hauss 13a. Bewohner. Diese Zahl ist erheblieh gerünger,
als die Behausungszüffer der meisten sild- und mitteldeutschen Stälde und
weist auf fähalfehe Verhälltnisse hin, wie sie noch in Hamburg, Breune
und den kleineren nordedustehen Stälden bestehen. Auch gegenüber den
grösseren sehweizerischen Stälden mitssen die Basler Verhältnisse als
ginssig erzeichenen. Nach der Volkszählung von 1880 kommen auf ein

Die Häuser des Kantons Basel-Stadt nach der Zahl der Haushaltungen TABELLE I.

|                           |                   |      |                 |      |     | am  | 1. D | ecem     | per  | am 1. December 1888.    |     |     |                |         |       |                    |              |                         |                  |                        |  |
|---------------------------|-------------------|------|-----------------|------|-----|-----|------|----------|------|-------------------------|-----|-----|----------------|---------|-------|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|
|                           | A DATE            | Bei  | Bewohnte Häuser | o te | Häu | ser | mit  | Pri      | vatl | mit Privathaushaltungen | hai | tun | gen            | H       | He- P | Privat             | Ansta        | Anstalte-               | Be-              | Hann                   |  |
| Quartiere and Gemeinden   | loweda'J<br>weell | -    | 21              | **   | +   | 10  | 9    | 1-       | x    | 6                       | ==  | 15. | 16<br>20<br>20 | 20 Per  |       | tungen<br>berhaupt | His.         | Hans-<br>halt-<br>angen | Hanner<br>insge- | haltungen<br>in-gesamt |  |
|                           | 20                | 10   |                 | 0    | 9   | -   | 20   | 2        | 2    | -                       | 22  | 12  | -              | 2       | 91    | 12                 | z            | 2                       | ş                | 56                     |  |
| I. Stadt Basel.           |                   |      |                 |      | _   | _   |      | -        |      |                         | -   | _   | -              | _       | _     |                    |              | _                       |                  |                        |  |
| St. Johann-Quartier       | 8                 | 173  | 87              | 122  | 20  | 33  | 23   | 13       | Ξ    | +                       | 20  | -   | -              | ië<br>  | 670   | 1531               | 62           | œ                       | 558              | 1539                   |  |
| Spalen-Quartier           | -                 | 257  | 197             | 177  | 101 | 22  | 31   | 3        | 16   | .0                      | 03  | 01  | -              | ž       | 298   | 2409               | ı~           | 9                       | 869              | 2415                   |  |
| Steinen-Quartier          | 9                 | 398  | 213             | 143  | ż   | 30  | 22   | 7        | 30   | x                       | 01  | 8   | <u>'</u>       | ž       | 868   | 2053               | 1            | l                       | 898              | 2053                   |  |
| Acsehen-Quartier          | 01                | 186  | 115             | 90   | 43  | 30  | 15   | œ        | +    | 89                      | 01  | -   | 1              | -       | 195   | 1272               | <del>+</del> | 4                       | 499              | 1276                   |  |
| Alban-Quartier            | 7                 | 303  | 141             | 73   | 36  | 27  | 23   | 7        | 9    | 03                      | !   | _   | 03             | 9       | 818   | 1363               | _            | -                       | 619              | 1864                   |  |
| Stadt-Quartier            | 23                | 109  | 55              | 67   | 43  | 9   | 21   | 10       | 5    | 2                       | 21  | _   | -              | 20      |       | 1190               | 1            | 1                       | 381              | 1190                   |  |
| Grossbasel                | 21                | 1436 | 853             | 672  | 327 | 221 | 1    | 3        | 7    | - 22                    | _   | 6   | 19             | <u></u> | 8783  | 9818               | =            | 6                       | 3824             | 9837                   |  |
| Riehen-Quartier           | 7                 | 87   | 855             | 79   | 51  | 38  | 21   | 19       | 21   | -1                      | -   | _   | *              | +       | 458   | 1650               | 4            | +                       | 435              | 1654                   |  |
| Inneres Bläsi-Quartier .  | -                 | 9    | 37              | 59   | +1  | 90  | 37   | 53       | 23   | 27                      | 9   | 17  | -              | 3       | 377   | 1772               | 93)          | 1-                      | 386              | 1779                   |  |
| Acusseres Blissi-Quartier | -                 | ž    | 8               | 91   | 09  | 6   | 38   | 68       | 02   | ×                       | x   | 1-  | _              | 7       | 181   | 1856               | _            | -                       | 482              | 1857                   |  |
| Kleinbasel                | 6                 | 235  | 503<br>203      | 558  | 158 | 137 | 6    | 7        | 3    | 27                      | 31  | 19  | 9              | 21      | 586   | 5278               | #            | 2                       | 300              | 5290                   |  |
| Zusammen                  | 33                | 1991 | 1026            | 3    | £   | 358 | #    | <u>=</u> | š    | 24.0                    | 25  | =   | _              | 8       | 6909  | 5096 55            | 120          | <u>~</u>                | 5124             | 15127                  |  |
|                           |                   |      |                 |      |     |     |      |          |      |                         |     |     |                |         |       |                    |              |                         |                  |                        |  |

Riehen . Bettingen Kanton Basel-Stadt

294

Die Häuser des Kantons Basel-Stadt nach der Zahl der Bewohner am I, December 1888.

| Onatione           |      | Bev  | Bewohnte | 110  | Pri         | Privathäuser | häu | SOL                                     | Ξ     | It B   | M e    | Bewohnern | ern      |       |     |                          | Personen  | An                | Perso- | Re-                      | Ba-   |
|--------------------|------|------|----------|------|-------------|--------------|-----|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|----------|-------|-----|--------------------------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|-------|
| und Gemeinden      | 1-5  | 9-10 | 11-15    |      | 16-20 21-25 | 26-30        | -33 | 26-30 31 - 35 36-40 41-45 46-50 51 - 55 | 11-45 | 6-50 5 | 1-55 5 | 19 09-95  | 61-65 64 | 02-99 | 200 | Binser<br>Bler-<br>bangt | n Privat- | stalts-<br>binsor |        | Ukaner<br>ins-<br>geseth | in.   |
|                    | 04   | 99   |          | -    | 0           | F            |     |                                         | - 01  | E      | 22     | 2         |          | 15    | 91  | E                        | 10        | 12                | 3.0    | 54                       | 72    |
| Stadt Basel.       |      |      |          |      |             |              | -   |                                         | _     | -      | _      | _         |          |       | -   |                          |           |                   |        |                          |       |
| St. Johann-Qu.     | 105  | 148  | 112      | 83   | 37          | 19           | 6   | 7                                       | -     | 8      | 01     | -         | -        | -     | ī   | 529                      | 6952      | 53                | 1020   | 558                      | 7972  |
| Spalen-Qu          | 150  | 288  | 189      | 120  | 54          | 27           | 28  | 20                                      | 21    | 21     | 01     | _         | İ        | 1     |     | 862                      | 10656     | 7                 | 307    | 869                      | 10963 |
| Steinen-Qu         | 220  | 359  | 177      | ž    | 33          | 21           | 13  | 9                                       | 00    | 01     | ī      | i         | i        | i     | ı   | 868                      | 9712      | 1                 | 1      | 868                      | 9712  |
| Aeschen-Qu         | 86   | 176  | 105      | 6#   | 37          | 16           | 7   | +                                       | 20    | -      | 1      | -         | i        | 1     | 1   | 495                      | 5933      | *                 | 01     | 499                      | 5935  |
| Alban-Qu           | 164  | 244  | 66       | 53   | 27          | 13           | 00  | +                                       | 21    | -      | 1      | _         | -        | _     | 1   | 618                      | 6420      | -                 | 33     | 619                      | 6453  |
| Stadt-Qu           | 62   | 115  | 77       | 9    | 53          | 16           | 6   | တ                                       | 01    | -      | 1      | 03        | i        | 1     |     | 381                      | 5099      | I                 | 1      | 381                      | 5099  |
| Grossbasel .       | 199  | 1300 | 136      | 2    | ?           | 12           | 3   | 22                                      | ž     | 2      | +      | 9         | 21       | 21    | 80  | 8783                     | 44772     | 7                 | 1362   | 3824                     | 16134 |
| Richen-Qu          | 55   | 103  | 98       | 73   | 33          | 21           | 31  | 9                                       | 20    | ī      | 24     | 21        | 9        | 1     | 7   | 428                      | 7080      | 4                 | 347    | 432                      | 7427  |
| nn. Bläsi-Qu.      | 91   | 58   | 22       | Š    | 59          | 43           | 8   | 17                                      | 6     | 9      | 01     | -         | 1        | -     | 01  | 377                      | 7693      | 6                 | 354    | 386                      | 8047  |
| Acuss. Bläsi-Qu    | 53   | 122  | 83       | 65   | 25          | 34           | 88  | 16                                      | 13    | 9      | ı      | -         | _        | 1     | 1   | 481                      | 8154      | -                 | 4.7    | 482                      | 8201  |
| Kleinbasel .       | 129  | 283  | 260      | 25   | Ξ           | ŝ            | 25  | 20                                      | 28    | 22     | +      | +         | +        | 21    | 9   | 1286                     | 22927     | =                 | 1 ×    | 1300                     | 23675 |
| Zusammen           | 856  | 1583 | 1016     | 5    | 366         | 210          | 143 | 5                                       | ž     | 31     | z      | 2         | 9        | +     | 9   | 9069                     | 61699     | 13                | 2110   | 5124                     | 69809 |
| II. Landgemeinden. |      |      |          |      |             |              |     | _                                       |       |        |        |           |          |       | _   |                          |           |                   |        |                          |       |
| Rieben             | 26   | 106  | 45       | ж    | Ξ           | i            | 1   | -                                       | 1     | 1      | 1      | i         | i        | i     | -   | 227                      | 1975      | 00                | 171    | 235                      | 2146  |
| Bettingen          | 55   | 24   | 24       | I    | -           | -            | I   | I                                       | 1     | 1      | 1      | i         | Ť        | i     | ſ   | 20                       | 327       | 5                 | 145    | 55                       | 472   |
| Kleinhüningen .    | 21   | 33   | 40       | 15   | 9           | -            | -   | I                                       | I     | ı      | i      | i         | i        | i     | ī   | 120                      | 1322      |                   | 1      | 120                      | 1322  |
| Zusammen           | 66   | 169  | £        | 8    | ž           | 21           | -   | -                                       | I     | 1      | ī      | i         | i        | i     | 1   | 397                      | 3624      | 2                 | 316    | £                        | 3940  |
| Kt Bucol-Stadt     | 1000 | 1750 |          | 2000 |             | ****         | :   | 1                                       |       | •      | -      |           |          |       |     |                          |           | 90                |        | -                        |       |

bewohntes Haus in Genf 19.2, in Bern 16.4, in Zürich 14.4 in Luzern 14.4, in Neuenburg 14.4, in St. Gallen 13.4, in Lausanne 13.7 Bewohner.

Immerhin ist Grand genag vorbanden, die Zunahme der allgemeinen Wohnungsalichtigkeit in Based nieht zu nuterschätzen. Dem damit, dass die Behausungsziffer noch immer niedriger ist als in zahlreichen andern Städten, ist nicht auch bewiesen, dass in allen Klassen der Bevölkerung eine grössere Behagliehkeit des Wohnens statfindet.

Alterlings lässt sich die Zunahme der Bewohner auf Je ein Haus in fest allen gröseren Städten beabenhen. Allein sie hat hier vielfach ihre Ursache darin, dass unter den Neuhanteu die Miehlkaserne vorherrseht, bei welcher unter wirthschafflicher Rannassuntzung sieh sofort eine grösere Zahl abgeschosserer Wohnungen ergibt, als in den älteren für Michtzwecke nicht eingerichteten Hinsern auch bei engster und lästigster Zusammerlüngung geschaffen werden könnte. Wo die hunliche Erweiterung einer Stadt in dieser Weise erfolgt, da wird die Behausungsziffer untargemässe eine grössere werden, ohne dass eine grössere Beengtheit des Wohneus in den älteren Hänsern eingereten zu sein braucht.

Manche Ausziehen deuten daranf hin, dass die banliche Entwicklung Basels nicht diesen Gang eingesehlagen hat. Von den 1471 in den Jahren 1870—1888 neubezogenen Hüssern waren nicht weniger als 245 (fc.5.%) kleine Arbeiterhäuser, meist uur für 1—2 Familien bestimmt, welche von Bangeselbsehlen und Fabrikanten errichet wurden. Ausserden behrt die Beolachtung, dass in den neuen Stadtheilen, welche von der wohlltabeneren Klasse hevorzugt werden, dass Einfamilienhaus niberwiegt. Endlich lässt sich nicht nachweisen, dass in den innern Theilen der Stadt eine stärkere Ansanztung der überhauten Fläche durch Vernechrung der Zahl der Sbeekwerke in grössern Umfange statzefunden hat.

Bezüglich des letzteren Umstandes lässt sich allerdings ein statistischer Beweis nur indirekt führen. Nach einer bei Gelegenheit der Volkszählung von 1880 gemachten Anfstellung gab es damals in Basel

| Häuser,     | best  | ebe | nd aus      | absolut | */  |
|-------------|-------|-----|-------------|---------|-----|
| Erdgesehoss | allei | п   |             | 70      | 1.  |
| 27          | und   | 1   | Stockwerk   | 1717    | 36. |
| "           | ,,    | 2   | Stockwerken | 1886    | 39, |
| 79          | 77    | 3   | 29          | 950     | 20. |
| 79          | 22    | 4   | "           | 133     | 2.  |
|             |       | 5   |             | 7       | 0.  |

Die ein- und zweistlickigen Hänser überwogen also so bedeuteud das sie zusammen über drei Verted des ganzen Bestandes ansunenten, und dieses Verhültnis hat sieh seit 1880 sehwerlieh geändert. Im Algemeinen widerstrebt die Baster Gewolnheit der Vermehrung der Suekwerke. Dass auch die Flächeranstehnung der Wohngekäude sieh fortgesetzt in engen Grenzen hält, lehrt eine Gegenüberstellung der Zahl der Hänser und der bewohuten Räume nach den Zählungen von 1860 und 1880. Es betrug

| im Jahre | die Zahl der<br>bowobaten Häuser | die Zakl der<br>bewohnten Stume | die Durchschnittsz<br>der Raume<br>auf ein Haus |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1860     | 2608                             | 30 703                          | 11.8                                            |
| 1880     | 4763                             | 50 432                          | 10.6                                            |
| Zunahu   | ne 2155                          | 19 729                          | 9.,                                             |

Die in den zwauzig Jahren von 1860 bis 1890 binzugekomunene läuser hatten also im Durchsehnitt jedes fast 3 bewohnte Räume weniger als die dem führern Bestand angebörigen, woraus zu entnehmen sien därfte, dass sie auch weniger Bewohner aufzunehmen im Stande waren und thatsächlich aufnahmen. Es hat somit aller Vermuthang nach eine diehtere Zusaanmendräugung der Bevölkerung in des älteren Hüssern stattgefunden.

Im Ganzen waren vorhanden

| Häuser mit       | Häuser | liberhaupt | Pr    | ocent |
|------------------|--------|------------|-------|-------|
| bewohnten Räumen | 1860   | 1880       | 1860  | 1880  |
| 1 5              | 438    | 1131       | 16.s  | 21.9  |
| 6-10             | 967    | 2114       | 37.1  | 40.9  |
| 11-15            | 632    | 1314       | 24.2  | 25.4  |
| 16-20            | 318    | 436        | 12.2  | 8.5   |
| 2130             | 205    | 136        | 7.s   | 2.4   |
| 31-40            | 32     | 19         | 1.3   | 0.4   |
| 41-50            | 7      | 7          | 0.a   | 0.1   |
| über 50          | 9      | 11         | 0.4   | 0.2   |
| zusammen         | 2608   | 5168       | 100.0 | 100.0 |

Ea erhellt leicht aus diesen Zahleureihen, dass von 1860—1880 eine Verschiebung des Verhältnisses der kleinern zu den grössern Wohnhäusern stattgefinden haben muss. Die Zahl der Hilser mit mehr als 20 bewohnten Räumen hat sogar absolut abgenommen. Dagegen haben sieh die Häuser mit nuter 16 bewohnten Räumen nuchr als verdoppelt, und zwar trifft die Vermehrung, alle drei Grössenklassen fast gleichunissen.

Freilich nuss unn im Auge behalten, dass es sich bei dieser Anfstellung um die Zahl der bescohnten Bäume, nicht um die Menge der Wohardiame oder bescohnbaren lämme handelt. Es wäre immerhin möglich dass zur Zeit der Zählung von 1890 in den grösseren Miethhäussern eine Auzahl Wohnungen leer gestanden häter, während für 1806 eine vollständigere Besetzung derselben auzunehmen wäre. Wahrscheinlicher is jedoch, dass in der Kategorie der Häuser mit ülber 25 bewöhnten Bännen eine Auselchung der Geschäftsräume auf Kosten der Wohnräune Platz gegriffen hatte. Jedenfalls blebt als Ergebniss unserer kleinen l'utersuchung bestehen, dass die Hangtzundung der bewohnten Bäume auf die Häuser mit nuter 16 bevohnten Bäumen entfällt. Damit ist freilich noch nicht gesagt, das in diesen eine engere Zusammendrängung der Bewohner stattgefunden hat. Leider gibt die Wohnungsstatistik von 1860 und 1880 nicht an, wie viel Bewohner auf die Häuser mit unter und über 16 Wohnräumen entfollen. Um daher über diesen Punkt Klarbeit zu erlangen, müssen wir einen Umweg einsehlagen. Wir stellen aus den Ergebnissen der Zähbungen von 1870 und 1880 und unserer Tabelle I folgende Zäffern zusammen. Es gab

|     |         |               | n t  | erhan | рt   | 1     | rocen | t     |
|-----|---------|---------------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|     | Woh     | nhäuser       | 1870 | 1880  | 1888 | 1870  | 1880  | 1888  |
| mit | 1       | Haushaltung - | 1413 | 1715  | 1714 | 39.5  | 36.0  | 33.5  |
| ,,  | 2       | Haushaltungen | 798  | 1049  | 1028 | 22.s  | 22.0  | 20.0  |
| ,,  | 3       | 22            | 570  | 802   | 901  | 15.9  | 16.s  | 17.6  |
| ,,  | 4       | 22            | 328  | 473   | 485  | 9.2   | 9.9   | 9.5   |
| 22  | 5       | 77            | 198  | 274   | 358  | 5.4   | 5.8   | 7.0   |
| 72  | 6 - 9   | 22            | 237  | 399   | 547  | 6.6   | 8.4   | 10.€  |
| 92  | iiber 9 | 22            | 32   | 51    | 91   | 0.9   | 1.1   | 1.6   |
|     |         | zusammen      | 3576 | 4763  | 5124 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Es hat darnach die Zahl der Häuser mit einer und zwei Hanshaltungen seit 1870 verhältnissmässig abgenommen, während die Zahl der Häuser mit drei und mehr Haushaltungen zugenommen hat. Ja von 1880 bis 1888 ist die Zahl der Ein- und Zweifamilienhänser sogar absolut zurückgegangen, und wenn die Abnahme auch eine sehr geringe ist, so lehrt sie doch, dass Häuser, welche 1880 nur mit einer bezw. zwei llaushaltungen besetzt gewesen waren, deren 1888 mehr enthalten haben müssen. Dieser Prozess hat sieh aber aller Wahrseheinlichkeit nach in sehr viel grösserer Ausdehnung vollzogen, als unsere Ziffern nnmittelbar zu erkennen geben. Denn in der Zwischenzeit hat der Ban von Einfamilienhäusern nicht anfgehört. Darauf deutet sehon die oben (S. 29) konstatirte überaus starke Zunahme der Häuser mit miter 16 hewohnten Räumen hiu. Es liegt somit aller Gruud zu der Vermuthung vor, dass die zwischen 1880 und 1888 neu entstandenen 361 Häuser sich in denselben Grössenahstufungen bewegten wie die 4763 im Jahre 1880 vorhandenen. Nehmen wir dies einen Augeuhliek an, so hätten 1888 vorhanden sein müssen.

Die Häuser mit 1, 2 und 4 Haushaltungen ergeben also eine sehwächere, alle übrigen eine stärker: Zunahme als sie ergeben haben müssten, wenn alle Grössenklassen von bewohnten Häusern sich in demselben Verhältniss vermehrt hätten. Wir ziehen daraus nicht den Schluss, dass von 1806 in 1888 Häuser für 1 und 2 Haushaltungen gar nicht, solche für 4 Haushaltungen in gerüngerem Masse als früher gebaut worden sind, während Häuser für 3, 5 und unchr Haushaltungen in grösserer Zahl als sonst unstanden, sonstern den, dass manche Häuser, welche 1890 eine oder zwei Haushaltungen beherbergt hatten, 1888 deren 2 oder 3 enthielten, and in allen andern Grössenstinen eine seuesseis estärker lessekstamz stattgefunlen hat.

Noch klarer wird der Verhanf der eingetretenen Verschiebungen durch folgende Ervägung. Im Jahr 1880 vurden 4768 Hänser und 12 826 Hanshaltungen gezählt. Anf ein Hans entfielen also im Durchschnitz. Hanshaltungen gezählt. Anf ein Hans entfielen also im Durchschnitz. Hanshaltungen binza. Wären die letzteren alle in den neu entstandenen Hänsern untergebracht worden, so entfielen auf jedes der 361 Hänser hild der durchschnittlichen Wohnungssilchtigkeit der frühern anterbringen wollen, so wären nicht 361 sandern 322 nene Hänser erforderlich gewesen. Es muss darans der Schlass gezogen werden, dass entweder auf allen Stüfen von Hänsergössen eine dichter Bewohnung eingetreten ist, doer dass seit 1880 der Ban grosser Miehkasernen (mit 10 nud mehr Hanshaltungen) unverhältunssinsigs zogenommen hat. Leider hat die Hänserstäntist von 1880 die Hänser mit über 9 Hanshaltungen nicht speziell nachgewiesen, sodass wir über den letzteren Pankt im Unkaren bleiben.

Indessen weist auch die Gliederung der Häuser nach der Zahl der Bewohner auf den zuerst bezeichneten Eutwicklungsgaug hin. Es gab

| Znsammen       | 3576 | 4763    | 5124  | 100.0 | 100.0  | 100.0 |
|----------------|------|---------|-------|-------|--------|-------|
| über 60        | 24   | 13      | 37    | 0.2   | 0.4    | 0.7   |
| 51 - 60        | 8    | 16      | 21    | 0.2   | 0.3    | 0.4   |
| 41-50          | 37   | 45      | 71    | 1.0   | 0.9    | 1.4   |
| 31-40          | 122  | 176     | 215   | 3.4   | 3.7    | 4.2   |
| 21-30          | 345  | 495     | 590   | 9.7   | 10.4   | 11.5  |
| 16 - 20        | 427  | 552     | 650   | 11.9  | 11.6   | 12.7  |
| 11-15          | 718  | 977     | 1019  | 20.1  | 20.5   | 19.9  |
| 6-10           | 1078 | 1551    | 1585  | 30.2  | 32.5   | 30.0  |
| 1 5            | 817  | 938     | 936   | 22.8  | 19.7   | 18.s  |
| Bewohnern      | 1870 | 1880    | 1888  | 1870  | 1880   | 1888  |
| Vohnhäuser mit |      | er über | hanpt |       | Procen | t     |
|                |      |         |       |       |        |       |

Auch ans dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die Häuser nit geringer Bewohnerzahl (1—5, 6—10, 11—15) relativ abgenommen haben, während diejenigen mit üher 15 Bewohnera zugenommen haben. Absolut haben sieh von 1870—1888 vermehrt

Am stärksten ist das Missverhältniss in der Periode von 1880—1888. Im Jahre 1880 kamen anf ein Haus im Durchschmitt 12.7, 1888 13.a. Bewohner. Hätten die in dieser Zeit zugegangenen 92:9 Personen sämtlich in den nen entstandenen 361 Wohnhäusern untergebracht werden nüssen. Snätte jedes der letztern fir fast 26 Personen Raum bieten müssen. Sun sind in den genannten acht Jahren überhanpt bloss 148 Häuser mit iber 25 Bewohnern hinzugekommen, mel ein Tbeil derselben gelöft zu den Anstaltsgehänden. Wir werden also anch bier auf den Schiuss hingewiesen, dass in den ältern Wohnhäusern die Bevölkerung sich euger zusammenne/eingricht bat.

Dass der Bau von Miethkasernen in den letzten zwanzig Jahren anch in Basel ein gewinnbrügendes Gesehäft geworden sein unss und in den Lebensgewohnbeiten manneher Bevülkerungstheile keinen erheblichen Widerstand findet, kann nicht geleugnet werden. Besunders lehrreich ist in dieser Minsieht eine Vergleichung von Grossbasel mit Kleinbasel. Es gab

|     |         |               | in Gro | osslusel | in Klo | inbasel |
|-----|---------|---------------|--------|----------|--------|---------|
|     | bewoh   | ute Häuser    | 1870   | 1888     | 1870   | 1888    |
| mit | 1 6     | Haushaltungen | 2603   | 3657     | 827    | 1073    |
| 22  | 7-10    | ,,            | 77     | 152      | 50     | 184     |
| i   | iber 10 | 22            | ō      | 15       | 8      | 43      |
|     |         | Zusammen      | 2691   | 3824     | 885    | 1300    |

In Kleinbasel hat darmach die Zahl der Hiuser mit 7 und mehr Hansbaltungen (Wohunngen) siei innerhall 18 Jahren versierbacht, willrend sie in Grossbasel sieh bloss verdoppelt hat. Die Zahl der Einfamilienhäuser dagegen beträgt in der grossen Stadt 38-, in der kleinen Stadt bloss 18-a Procent der bewohnten Häuser überhaupt. Deutgemäns ist anch die allgemeine Wohunngsdichtigkeit in den beiden Stadtheilen sehr verschieden. In Grossbasel enfallen auf ein bewohntes Hans im Durchsehnitt 2-a Hansbaltungen und 11-. Bewohner, in Kleinbasel 4a. Hanshaltungen und 17-a Bewohner. Die diehteste Bevölkerung hat in Kleinbasel das Innere Bläsi-Quardier, wo auf ein Hans durchsehnittlich 20-. Bewohner kommen, die am wenigsten gedrängt wohnende das Alhanquartier mit je 10-14. Bewohner auf ein bewohntes Hans.

Zum Schlusse dieses Abschuittes geben wir zur Vergleichung einige Ziffern über die allgemeine Wohnungsdichtigkeit deutscher Städte<sup>4</sup>). Es hatten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bei diesen wie bei späteren Vergleichungen sind der Kürze halber die Zusammenstellungen von Nee fe im 30. Band der Schriften des Vereins für Socialpolitik benutzt. Für Baiten ausserdiem die Beiträge zur Statistik des Grossik, Baden, N. F. Heft 1. — Wo ültere Ziffern für Basel augezogen werden, sind sie den friihern Volkszühlungs-Publik tionen, für 1739 und 1815 dem Akten des Statatscrabie entrommen.

| in den Städten | im     | von je 10 | bewohnte<br>Bewo | n Hausgru<br>hner |         | im           |
|----------------|--------|-----------|------------------|-------------------|---------|--------------|
|                | Jahre  | 1-10      | 11-20            | 21-50             | über 50 | Durchschnitt |
| Berlin         | . 1880 | 7.4       | 9.9              | 32.2              | 50.     | 60.7         |
| Breslan        | . 1880 | 12.5      | 14.3             | 38.9              | 34.a    | 44.7         |
| Dresden        | . 1880 | 15.7      | 20.a             | 48.s              | 15.2    | 33.0         |
| Frankfurt a. M | . 1880 | 34.5      | 36.5 *           | 2                 | 9.0     | 18.0         |
| Mannheim       | . 1885 | 32.7      | 30.7             | 29.0              | 6.7     | 21.7         |
| Karlsruhe      | . 1885 | 27.6      | 34.1             | 34.8              | 3.5     | 20.s         |
| Pforzheim      | . 1885 | 31.7      | 42.s             | 24.4              | 1.4     | 16.e         |
| Heidelberg     | . 1885 | 37.s      | 37.3             | 23.3              | 1.e     | 16.2         |
| Freiburg i. B  | . 1885 | 40.0      | 39.5             | 19.0              | 1.5     | 15.9         |
| Basel          | . 1888 | 49.4      | 32.€             | 17.1              | 1.4     | 13.€         |

Basel weist darmach bezäglich der allgemeinen Wohnungsdichtigkeit erhebblich günstigere Verhältungss auf als selbst kleinere badische Städte, namentlich aber als Maanheim and Karlsvahe; mit denen es auf gleicher Bevülkerungsstate steht. Freilich ist dies nur insofern der Fall, als eine verhältuissmissig geringe Zahl grösserer Miethhäuser und eine grosse Zahl von Hinsern unt missiger Bewohnung ein societer Vorzag genannt werden darf. Ob dagegen in Basel eine grössere Behagichkeit des Wohnens im Allgemeinen stattfindet als in den genannten Schilten, kann erst die speeidiel Vergleichung der Wohnungsverhältnisse leither

Eine sehr hervortretende Eigenthümlichkeit Basels ist die relativ grosse Zahl der Einfamilienhäuser. Von je 100 hewohnten Hänsern hatten nur je eine Hanshaltung in den oben genannten Jahren:

| in | Berlin    | 4.3  | in | Frankfort a. M. | 21.s |
|----|-----------|------|----|-----------------|------|
| "  | Breslan   | 7.5  | 22 | Freiburg i. B.  | 25.0 |
| ,, | Karlsruhe | 14.2 | 22 | Mannheim        | 25.8 |
| 22 | Pforzheim | 19.9 | 27 | Basel           | 33.5 |

In Basel bewohnt der neunte Theil der Hanshaltungen ein Hans für sich allein, in Mannheim erst der achtzehnte, in Karlsrnhe der dreissigste Theil. Darin liegt olme Zweifel ein bedeutender Vorzug, den wir bei allen folgenden Erörterungen am so mehr im Auge behalten müssen, als Ans Erungtet-Material den grössich Theil der Einfamilienhäuser ausschliesst.

# 2. Die der Enquête unterworfenen Hänser.

Die der Wohnungs-Enquête unterworfenen Häuser<sup>1</sup>) bildeten au sieh nicht einen Gegenstand der Aufnahme. Das für jedes derselben ausznfüllende Formular ist in der Hauptsache ein abgeleitetes; die einzutragenden Merkunale sind in der Mehrzahl nicht direkt erhoben, sondera erst wieder

<sup>1)</sup> Der Kürze halber im Folgenden als "untersuchte Hänser" bezeichnet.

ans den Angaben der Wohnungsbegen durch Zusammenzähler gewonnen. Dies beeintrüchtigt einigermassen den statistischen Werth der Harsbogen. Die aus ihnen bergestellte "Häuserstatistik" umfasst alle Liegenschaften nur insoweit, als sie zu Wohnzwecken dienen und lässt jede nadere Art der Benutzung; insbesondere diejenige zu Erwerbswecken, unberfeiskeibtigt.

Trotzdem schien es nöthig, anch die Hansbogen statistisch zu verarbeiten. Mochte anch die Scheidung zwischen den aufgenommenen und den von der Enquête ausgeschlossenen Liegenschaften eine willkürliche sein, so liess sich doch im Allgemeinen vernuthen, dass die Enquête die gazu der tiellweise erwindeten Binser umfassen, während die von ihren leigten berührten Einfamilicahisuser nur aussahmsweise nicht von ihren Eigentimen bewohnt sein würden. Und auch wo hier Vermiehung vorkommt, sehien sie doch im Allgemeinen auf günstige sociale Verhältnisse hinzudetun. Immerhin bleibt die Untersteheidung eine willkürliche und das Bild, welches die Zusammenfassung der untersachten Häuser bietet, ein einstellie.

Von den 3824 durch die Enquête berührten Wohngebünden mussten aus verschiedenen Gründen 6 ausgeschlossen werden. Es unterlagen somit 3618 Hänser der Bearbeitung oder 71.4 % aller von Privathauslaltungen bewohnten Hänser. Dieselben entlielten 13378 Wohnungen?) bezw.
Haussbaltungen (88 % aller Privathaussbaltungen) und 58599 Bewohner (86 % aller in Privathaussbaltungen) und 58599 Bewohner (Theile der Stadt verfacilen sich die untersuchten und die von der Enquête ausgeschlossenen Hänser folgendermassen.

| Quartiere              | Bewohnte<br>Privathänser | Nieht unters | uchte Häuser | Untersuehte | Häuser |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                        | am 1. Dec. 1888          | Eberhaupt    | %            | therhaupt   | */*    |
| St. Johann-Quartier    | 529                      | 143          | 27.0         | 386         | 73.e   |
| Spalen-Quartier        | 862                      | 212          | 24.€         | 650         | 75.4   |
| Steinen-Quartier       | 898                      | 365          | 40.7         | 588         | 59.s   |
| Aeschen-Quartier       | 495                      | 158          | 31.9         | 337         | 68.1   |
| Alban-Quartier         | 618                      | 299          | 48.4         | 319         | 51.6   |
| Stadt-Quartier         | 381                      | 88           | 21.s         | 298         | 78.2   |
| Grossbasel             | 3783                     | 1260         | 33.3         | 2523        | 66.7   |
| Riehen-Quartier        | 428                      | 66           | 15.4         | 362         | 84.4   |
| Inneres Bläsi-Quartier | 377                      | 55           | 14.6         | 322         | 85.4   |
| Aensseres Bläsi-Quarti | er 481                   | 70           | 14.4         | 411         | 85.4   |
| Klelnbasel             | 1286                     | 191          | 14.0         | 1095        | 85.1   |
| Zusamnien              | 5069                     | 1451         | 28.6         | 3618        | 71.4   |
|                        |                          |              |              |             |        |

Das Procentverhältniss der aufgeuommenen Häuser ist nugefähr das umgekehrte der Einfamilienhäuser, wie es sieh aus Tabelle I ergibt. Es

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Darunter eine unvermessene, wesshalb die Wohnungsstatistik nur 13377 Wohnungen aufweist.

sehwankt dem entsprechend in den einzelnen Quartieren zwischen weiten Grenzen. In Grossbasel waren nur zwei Drittel, in Kleinbasel fast fünf Seehstel aller Häuser der Enquête unterworfen.

Für eine Untersuchung der Wohnungszustände ist es von grosser Wichtigkeit, eine Sonderung der bloss von Miethern und der zugleich anch noch von ihren Eigenthümern bewohnten Häuser vorzunehmen. Die ersteren kann man als reine Miethhäuser hezeiehnen und in der Häufigkeit ihres Vorkommens einen Massstah für die Ausdehuung des Miethsystems überhaupt erblieken. Die letzteren erscheinen mit Rücksicht auf den Eigenthümer mehr unter dem Gesiehtspunkte der Bedarfsdeckung. Sie zeigen in der Stärke ihrer Vertretung, einem wie grossen Theil der Bevölkerung es noch möglich ist, im eignen Hanse zu wohnen. Zugleich hedingen sie ein anderes persönliches und selbst wirthschaftliches Verhültniss zwischen Vermiether und Miether, als es bei den reinen Miethhäusern stattfindet. Wir werden desshalb nicht nur in der Häuserstatistik sondern auch in der Wohnungsstatistik öfter von der genannten Unterscheidung Gehraueh zu machen hahen, und es ersehien darum nöthig, gleich hier dieselbe in umfassenderer Weise anzuwenden, als es durch die Enquête allein geschehen kounte. Für dieienigen Häuser, welche der Enquête nicht nuterworfen waren, musste dabei freilieh eine besondere Ermittlung stattfinden. Diese konnte glücklicher Weise auf Grund des Häuserverzeichnisses, welches im "Anhang zum Adressbuch der Stadt Basel 1887" enthalten ist, beguen und wenn auch nicht mit absoluter, so doch mit annähernder Genanigkeit vorgenommen werden. Nur in wenigen Fällen mussten andere Auskünfte eingeholt werden. Es waren:

untersnehte Hänser nicht untersnehte Hänser

|                     | im Feb                                   | rnar 1889                                      | zu Ende                                  | d. J. 1886                                     | lianser                                  | liberhaupt                                     |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Quartiere           | von den<br>Eigen-<br>thümern<br>bewohnt: | nicht von den<br>Eigen-<br>thimern<br>howohnt: | von den<br>Eigen-<br>thümern<br>bewohnt: | nicht von den<br>Eigen-<br>thümern<br>bewohnt: | von den<br>Eigen-<br>thömern<br>bewohnt: | nicht von den<br>Eigen-<br>thämern<br>bewohnt: |
| St. Johann-Quartier | 269                                      | 117                                            | 116                                      | 27                                             | 385                                      | 144                                            |
| Spalen-Quartier     | 473                                      | 177                                            | 166                                      | 46                                             | 639                                      | 223                                            |
| Steinen-Quartier .  | 389                                      | 144                                            | 289                                      | 76                                             | 678                                      | 220                                            |
| Aeschen-Quartier .  | 244                                      | 93                                             | 114                                      | 44                                             | 358                                      | 137                                            |
| Alban-Quartier      | 196                                      | 123                                            | 193                                      | 106                                            | 389                                      | 229                                            |
| Stadt-Quartier      | 225                                      | 73                                             | 47                                       | 36                                             | 272                                      | 109                                            |
| Grossbasel          | 1796                                     | 727                                            | 925                                      | 335                                            | 2721                                     | 1062                                           |
| Richen-Quartier .   | 220                                      | 142                                            | 27                                       | 39                                             | 247                                      | 181                                            |
| Inneres Bläsi-Qu    | 219                                      | 103                                            | 32                                       | 23                                             | 251                                      | 126                                            |
| Aeusseres Bläsi-Qu. | 272                                      | 139                                            | 40                                       | 30                                             | 312                                      | 169                                            |
| Kleinbasel          | 711                                      | 384                                            | 99                                       | 92                                             | 810                                      | 476                                            |
| Zasammen            | 2507                                     | 1111                                           | 1024                                     | 427                                            | 3531                                     | 1538                                           |
|                     |                                          |                                                |                                          |                                                |                                          |                                                |

Zn den nicht von ihren Eigenthümern bewohnten Häusern sind auch die im Besitze von öffentlichen Korporationen und Anstalten befindlichen Liegenschaften gerechnet worden, soweit sich nicht Austaltshanshaltungen in denselben befinden. Im Ganzen waren von je 100

|    |            | Eig | ntersuchte<br>von den<br>genthlimern<br>bewohnt: | nicht von den<br>Eigenthümern<br>bewohnt: | von den  Eigenthümern bewohnt: | nicht von den<br>Eigenthümern<br>bewohnt. |
|----|------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| in | Grossbasel |     | 71.2                                             | 28.s                                      | 73.4                           | 26.4                                      |
| 77 | Kleinbasel |     | 64.9                                             | 35.4                                      | 51.s                           | 48.2                                      |
|    | überhan    | nt  | 69.3                                             | 30.7                                      | 70.c                           | 29.4                                      |

Das Verhältniss der reinen Miethhäuser zu den von den Eigenthäuten bewohnten Liegenschaften ist daruneh wider Erwarten unter den von der Enquête ansgeschlossenen Häusern Ende 1886 kein wesentlich anderes gewesen, als es die Enquête im Februar 1889 für die ihr unterworfenen Häuser aus Leitht geförlert hat. Grosse Anderungen werden in den letzten zwei Jahren sebwerlich eingertseten sein. Wir haben desslahlt, so gewiehtige statistische Gründe sich unde dagegen erhoben, in der obigen Zusammenstellung die Summe der Ziffern für 1889 med 1886 gezagen. Das Resultat ist, dass auf je 100 Häuser in Grossbasel 28.1, in Kleinbasel 37.a und in der gauzen Statt 30.a reine Miethbäuser kommen. Das Maximmu erreicht die Zahl derestlen im Richen-Quartier mit 42.5 %, das Minimum in Steine-Quartier mit 42.5 %, das Minimum in Steine-Quartier mit 42.5 %, das Minimum in Steine-Quartier mit 42.5 %, das

Nach den Zusammenstellungen von Neefe waren unter je 100 im Privatbesitz befindlichen Grundstäcken von ihren Besitzern nicht bewohnt:

| in | Leipzig (1880)        | 55 |
|----|-----------------------|----|
| 22 | Berlin (1880)         | 43 |
| 22 | Breslau (1880)        | 38 |
| -  | Frankfurt a. M. (1875 | 2  |

Der Absenteisuns der Hansbesitzer zeigt, wie weit das stüditische Wohlmans blosse Reutenqueller, wie weit das Verhälitiss zwischen Miether und Verniechter ein rein gesehäftliches ist. Wo der Eigenthimer im Hause wohnt, da hülden sich zwischen ihm and seinen Michtern leicht persönliche Beziehungen, welche unter Luständen die möglichen Härten des Vertragserbildinisses midden, freilich ande zu Zeiten die freie Bewegung der Miether beeinträchtigen können. Immerhin ist das Interesse des Eigenhähungen die Liegensschaft, welche er sehst bewohnt, ühre Instandhaltung und pellegliche Belandfung ein lebhafteres als für eine sodelie, die er lediglich als Vermögensunlage betrachtet, und die für ihn uns ossitztärzer zist, je mehr Zins sie einbrügtr und je weniger sie ihn persönlich in Anspruch ninunt. Das Procentverhillniss der reinen Mietbhäuser für Itagek kommt denigniegen von Frankfart a. M. zienüffen nähe. Ob es als ungänstig anzuschen ist, liesse sieh erst sagen, wenn analoge Zahlen für Städte gleicher Grösse vorfügen.

# 3. Zahl der Stockwerke und Wohnungsdichtigkeit in den untersuchten Häusern.

Die Tabellen III bis V gliedern die untersnehten Häuser uach der Zahl der Stockwerke. Sie unterscheiden dabei zwischen vollständig bewohnten Häusern und solr-hen, in welchen einzelne Wohnungen oder Gelasse zur Zeit der Enquête leer standen. Im Ganzen unterlagen der Enquête:

|    | iser bestehend<br>Erdgesehoss |     |   | 6           | berhaupt<br>42 | %<br>1.: |
|----|-------------------------------|-----|---|-------------|----------------|----------|
| 7* | ,,                            | und | 1 | Stockwerk   | 997            | 27.4     |
| 27 | ,,                            | "   | 2 | Stockwerker | 1536           | 42.      |
| 72 | 27                            | ,,  | 3 | **          | 836            | 23.      |
|    |                               |     | 4 | u. 5        | 207            | 5.       |

Die Verhältuisszilfera weichen natürlieb wegen des Fehlens der Einnitilenhäuser von den Seite 28 für gauz Rasel nach der Zählung von 1880 mitgetheilten ab. Immerhin sebeiut die Zahl der viersfieckigen Häuser stärker zugenommen zu haben als die der übrigen Kategorien. Sie beläuft sich, wenn wir alle von nur einer Familie bewohnten Häuser als unter viersfückig ansehen, jetzt auf 4,4 % der Gesammtzahl der Privathäuser. Das ist Jeloch immer noch ein sehr günstiges Verhältuiss. Im Jahre 1880 gab es bewohnte Häuser mit 4 nut mehr Stockwerken

| in | Leipzig         | 74.7 | °/o |
|----|-----------------|------|-----|
| ,, | Berlin          | 33.  | 22  |
| ,, | Breslan         | 20.4 | 77  |
| ,, | Dresden         | 5.2  | 22  |
|    | Frankfurt a. M. | 5.1  | -   |

Es ist von einigem luteresse, dass diese Reihe üleselbe Polge aufweist wie die ohen für die reinen Miethhänser mitgetheilten Verhältnissziffern. Oder unt andern Worten: je höber im allgemeinen gebant wird, um so grösser ist die Zahl der Wohnhänser, welche nieht von ihren Eigenthiern bewohnt werden. Da unt der Höhe der Gebäude die Behansangsziffer zunimnt, so sollte man eher das Ungekehrte vernutthen.

l'insere Tabellen seheiden in jeder Stockwerkskatigorie die Häuser mit Kuiestocks- und bewohnten Mansardenräumen oder mit beiden aus. Beide Einrichtungen bezeichnen ja neben dem Stockwerkbau die Ansdehnung des hewohnbaren Batmes meh oben, freilich indem sie Gelasse von geringerer Gite sehnfen. Ihre Benutzung zu Woluzwecken dentet, wenn sie in grösserem Unfauge erfolgt, innuer auf bevengte Wohnungsverhältnisse hin. Von je 100 bei der Basler Wohnungs-Enquête nnterseichen Häusern beautztet zu Wohnzweckeu.

Die Häuser der Wohnungs-Enquête nach Stockwerken und nach der Zahl der Wohnungen. TABELLE III.

|                 |                       | ž   | Vollständig bewohnte Häuser mit Wohnungen | ndig | bew | ohn | Te H | anse | E  | ž   | hnt | nger |    |                          | Woh-                                         | Unvell-          | Wob-                                          | Hiaser | Wob-  |
|-----------------|-----------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|------|----|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|
| Häuser l        | Häuser bestehend aus  | -   | 01                                        | 89   | +   | 10  | 9    | 1-   | œ  | 0   | 2   | 12   | 15 | be-<br>rehates<br>Hinser | den voll-<br>ständig<br>bewohnten<br>Hansara | wohnto<br>Hitsor | den un-<br>vollständ.<br>bewohnten<br>Hansers | Pen pi | Bhen. |
| dem Erdgeschoss | chosa                 | -   | 33                                        | -    | -   | T   | 1    | 1    | 1  | 1   | 1   | Ţ    | 1  | 21                       | 20                                           | 1                | 1                                             | 12     | 20    |
|                 | nit Kniestoek .       | 20  | 9                                         | -    | 1   | 1   | Ī    | 1    | 1  | 1   | i   | Ī    | 1  | 10                       | 18                                           | -                | -                                             | =      | 19    |
|                 | . Mansarden .         | 9   | 6.                                        | 01   | 1   | -   | I    | 1    | -  | 1   |     | 1    | 1  | 19                       | 43                                           | ١                | 1                                             | 19     | 43    |
| 1 Stockwerk     |                       | 10  | 20                                        | 2    | 1-  | -   | 1    | -    | 01 | Ī   | 1   | 1    | ī  | 144                      | 295                                          | တ                | œ                                             | 147    | 303   |
|                 | mit Kniestoek         | 27  | 102                                       | 69   | 88  | 9   | 01   | 1    | -  | -   | 1   | I    | Ī  | 536                      | 609                                          | *                | œ                                             | 240    | 617   |
|                 | Mansarden             | 10  | 855                                       | 164  | 57  | 37  | 72   | 13   | x  | 01  | -   | 4    | 01 | 280                      | 1811                                         | 9                | 16                                            | 586    | 1827  |
|                 |                       | -   | 10                                        | 8    | 7   | -   | 23   | 01   | 1  | I   | 1   | 1    | 1  | 53                       | 77                                           | -                | -                                             | 24     | 78    |
| 2 Stockwerken   |                       | 25  | +                                         | 90   | 37  | 36  | 16   | *    | 91 | -   | 03  | -    | -  | 588                      | 970                                          | 7                | 56                                            | 296    | 966   |
|                 | mit Kniestock         | 1   | 73                                        | 134  | 83  | 5   | 17   | 10   | 1- | 1C  | 21  | 03   | -  | 313                      | 1113                                         | 1-               | <u>*</u>                                      | 350    | 1131  |
|                 | Mansarden             | 35  | 194                                       | 225  | 58  | 83  | 33   | 75   | 88 | 1.4 | 2   | 15   | 10 | 862                      | 3559                                         | 21               | 7.9                                           | 883    | 3638  |
|                 | Kniest, u. Mansard,   | 1   | 9                                         | æ    | +   | æ   | 03   | *C   | -  | 1   | 1   | -    | 1  | 33                       | 160                                          | 87               | 15                                            | 37     | 172   |
| 3 Stockwerken   | en                    | 24  | 14                                        | 200  | 4   | 85  | 20   | 12   | c  | 03  | -   | œ    | Τ  | 251                      | 957                                          | +                | 27                                            | 255    | 969   |
|                 | mit Kniestock         | 6   | 1.9                                       | 19   | 15  | c.  | ž    | œ    | 9  | 03  | 23  | 01   | 1  | 116                      | 530                                          | *                | #                                             | 120    | 7.5   |
|                 | Mansarden             | 18  | 57                                        | 93   | 23  | ţ   | 37   | 25   | 53 | 6   | 65  | 15   | *  | ‡                        | 1945                                         | 18               | 25                                            | 432    | -     |
|                 | " Kniest, n. Mansard. | 21  | -                                         | 89   | 7   | -1  | +    | 01   | œ  | 1   | 1   | 21   | 1  | 52                       | 158                                          | 1                | 1                                             | 52     | 158   |
| 4 Stockwerken . |                       | œ   | 57                                        | 53   | 21  | 13  | 11   | *    | 99 |     | 1   | Ī    | -  | 106                      | 405                                          | -                | 20                                            | 107    | 408   |
|                 | mit Kniestock         | 8   | 21                                        | co   | 33  | -   | 1    | 1    | 03 | -   | -   | 1    | 1  | 17                       | 83                                           | I                | 1                                             | 17     | 83    |
|                 | Mansarden             | 9   | 1-                                        | 13   | 53  | 1   | =    | 7    | 4  | 20  | -   | #    | 1  | 12                       | 330                                          | ю.               | 14                                            | 77     | 344   |
|                 | Kniest, u. Mansard.   | 1   | 1                                         | -    | 1   |     | -    | -    | I  | -   | 1   | 1    | 1  | 4                        | 25                                           | 1                | 1                                             | *      | 25    |
| 5 Stockwerken   |                       | 1   | -                                         | 1    | -   | 1   | I    | 1    | 1  | 1   | 1   | 1    | 1  | Ç1                       | 9                                            | 1                | 1                                             | 0.1    |       |
|                 | Zusammen              | 363 | 186                                       | 927  | 624 | 330 | 550  | 158  | 96 | 2   | Ş   | #    | 12 | 3534                     | 13114                                        | ž                | 264                                           | 3618   | 13378 |

TABELLE IV.

|                         | Δ   | ollstå | Indig | bew      | ohni | Vollständig bewohnte Häuser mit Bewohnern | user           | mit E   | земо   | hner  |      | Voll-                           | Zahi der<br>Bewehner<br>in den | Unvoll-   | Zahi der<br>Bewehner<br>In den un |
|-------------------------|-----|--------|-------|----------|------|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------|------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Häuser bestehend aus    | I   | 9—10   | 11-16 | 16-20    | 25   | 26-30                                     | 31—35          | 36-4041 | 949-13 | 99-99 | 10 S | hewohate<br>Hancer<br>therhaupt |                                | _         |                                   |
| dem Erdgeschoss         | +   | 10     | 03    | 1        | I    | I                                         | I              | 1       | 1      | 1     | -    | 15                              | 132                            | 1         | 1                                 |
| " mit Kniestock         | 33  | 1C     | -     | -        | 1    | I                                         | 1              | -       | 1      | 1     | 1    | 10                              | 88                             | -         | 9                                 |
| , Mansarden             | 30  | 12     | 21    | 21       | I    | I                                         | I              | I       | 1      | 1     | ı    | 19                              | 164                            | I         | 1                                 |
| Stockwerk               | 83  | 75     | 58    | Ξ        | 21   | 1                                         | l              | -       | -      | 1     | Ī    | 141                             | 1356                           | æ         | 31                                |
| " mit Kniestock         | 50  | 83     | 85    | 35       | t-   | +                                         | 1              | -       | -      | I     | ١    | 236                             | 2772                           | #         | 7                                 |
| Mausarden               | 52  | 201    | 169   | 86       | 51   | 22                                        | 13             | *       | 20     | -     | ıÇ.  | 280                             | 8269                           | 9         | 40                                |
| , Kniestock u. Mansard. | 21  | 7      | 9     | ı,       | 21   | 21                                        | 1              | 1       | -      | 1     | -    | 23                              | 404                            | -         | -                                 |
| 2 Stockworken           | 16  | 86     | 4     | 23       | 8    | 6                                         | r-             | -       | 01     | I     | +    | 588                             | 4081                           | <u>[-</u> | 86                                |
| " mit Kniestock         | 15  | 78     | 112   | 25       | 22   | 14                                        | 10             | I       | -      | 80    | -    | 313                             | 4726                           | 1-        | 78                                |
| " " Mansarden           | #   | 193    | 225   | <b>‡</b> | 110  | 73                                        | 2 <del>4</del> | 63      | 13     | 6     | 10   | 862                             | 15738                          | 51        | 385                               |
| " Kniestock u. Mansard. | 1   | 7      | 4     | æ        | +    | 9                                         | တ              | 03      | -      | I     | 1    | 35                              | 708                            | 21        | 24                                |
| Stockwerken             | #   | 22     | 57    | 57       | 53   | 10                                        | *              | ū       | -      | I     | 4    | 251                             | 3840                           | 4         | 71                                |
| " mit Kniestock         | 21  | 18     | 77    | 3.5      | 27   | 13                                        | æ              | ıC      | I      | I     | 8    | 116                             | 2277                           | 7         | 80                                |
| . Mansarden             | +   | 61     | 100   | 83       | 62   | 35                                        | 55             | 18      | Ξ      | 6     | 9    | +1+                             | 8453                           | 18        | 284                               |
| , Kniestock u. Mausard. | i   | I      | +     | 9        | 9    | 4                                         | 20             | æ       | တ      | 1     | 1    | 53                              | 741                            | 1         | 1                                 |
| Stockwerken             | 9   | 30     | 55    | 80       | 15   | 12                                        | 24             | -       | I      | l     | -    | 106                             | 1704                           | -         | 10                                |
| . mit Kniestock         | 01  | 61     | 33    | 03       | 20   | 1                                         | -              | 01      | -      | 1     | -    | 17                              | 378                            | 1         | 1                                 |
| Mansardon               | -   | œ      | 17    | ž        | 2    | æ                                         | *0             | 80      | I      | 1     | 5    | 72                              | 1425                           | ī         | 7                                 |
| . Kniestock u. Mansard. | I   | -      | 1     | -        | 1    | 1                                         | 1              | -       | 1      | -     | I    | 4                               | 117                            | I         | -                                 |
| 5 Stockwerken           | 1   | -      | -     | 1        | 1    | I                                         | 1              | 1       | 1      | I     | 1    | 01                              | 55                             | 1         |                                   |
| Zusammen                | 156 | 954    | 215   | 615      | 352  | 212                                       | 153            | 91      | 39     | 66    | ÷    | 3534                            | 57366                          | Z         | 1943                              |

Die Häuser der Wohnungs-Enquête nach Stockwerken und nach der Zahl der benutzten Räume. TABELLE V.

|                         | 10.1 | llständ | Vollständig bewohnte Häuser mit benutzten Räumen') | vohnt    | e Hän    | 18er  | nit b | enutzt                             | en Ri | iumer | 6          | Voll-              | Bewehnle<br>Kinne in            | Nicht<br>voll-   | Wohn-        | Wirklich<br>bewohnte<br>Kanne      |
|-------------------------|------|---------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|------------|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| Häuser bestehend aus    | 1 2  | 01-9    | 11-15                                              | 16-20    | 21-25 26 | 26-30 | 31-36 | -30 31 - 35 36 - 40 41 -45 46 - 50 | 11-45 |       | iber<br>50 | bewohnte<br>Rinser | standig<br>hewohaten<br>Hausern | wohnte<br>Ringer | nicht voll   | In den<br>rolletkndig<br>en Hassen |
| dem Brdgeschoss         | t-   | -       | 21                                                 | 01       | I        | T     | 1     | 1                                  | T     | 1     | T          | 15                 | 16                              | 1                | 1            | 1                                  |
| mit Kniestock           | 21   | 1-      | ı                                                  | -        | f        | 1     | I     | I                                  | I     | 1     | 1          | 10                 | 2.6                             | -                | 4            | -                                  |
| Mansarden               | ıO   | 10      | 24                                                 | 01       | 1        | I     | ı     | 1                                  | I     |       | I          | 19                 | 153                             | ł                | 1            | ĺ                                  |
| 1 Stockwork             | 36   | £       | ž                                                  | *        | 01       | 1     | 1     | -                                  | 1     | -     | 1          | 144                | 1167                            | œ                | 88           | 16                                 |
| mit Kniestock           | z    | 3       | 100                                                | X        | 10       | 01    | ı     | Ī                                  | I     | ĺ     | 1          | 536                | 2675                            | *                | 40           | N<br>X                             |
| Mansarden               | 5.   | 553     | 238                                                | 7        | 2        | 10    | 10    | -                                  | 1     | ŀ     | 01         | 280                | 7260                            | 9                | 73           | 20                                 |
| Kniestock u. Mansard.   | -    | 20      | 15                                                 | 20       | +        | I     | -     | 1                                  | -     |       | 1          | 60                 | 878                             | -                | <del>+</del> | 11                                 |
| 2 Stockworken           | +    | 35      | 123                                                | 21       | 1-       | 9     | 20    | -                                  | 1     | ŀ     | -          | 588                | 8769                            | -                | 131          | 95                                 |
| mit Kniestock           | -    | 17      | 116                                                | 5        | #        | 16    | ıΩ    | -                                  | -     | ĺ     | -          | 313                | 5275                            | -1               | 109          | 7.1                                |
| Mansarden.              | 24   | 21      | 279                                                | 289      | <u>=</u> | 56    | 20    | ¥                                  | ·C    | 1     | *          | 808                | 15035                           | 21               | 512          | 399                                |
| . Kniestock u. Mansard. | Į    | -       | 7                                                  | 22       | Ξ        | 21    | 03    | 1                                  | l     | -     | 1          | 35                 | 683                             | 24               | 51           | 45                                 |
| 3 Stockwerken           | x    | 99      | 8                                                  | <u>x</u> | 93       | 12    | 03    | -                                  | 1     | I     | =          | 251                | 3665                            | 7                | 49           | 40                                 |
| mit Kniestock           | 1    | 10      | 25                                                 | 36       | 21       | x     | -     | 24                                 | -     |       | 2/1        | 116                | 2101                            | <b>→</b>         | 85           | 89                                 |
| Mansarden               | -    | 45      | 113                                                | 119      | ť        | 37    | 12    | 9                                  | *     | -     | 63         | 414                | 7762                            | 28               | 404          | 288                                |
| Kniestock u. Mansard.   | 1    | -       | 8                                                  | 9        | æ        | -     | 24    | 24                                 | 03    | -     | 1          | 57                 | 703                             | I                | 1            | !                                  |
| 4 Stockwerken           | +    | 57      | 31                                                 | 3        | 21       | on    | 1     | I                                  | 1     | 1     | -          | 106                | 1580                            | -                | 13           | 10                                 |
| nit Kniestock           | I    | 277     | 20                                                 | +        | 20       | 2/1   | I     | -                                  | 1     | 1     | 1          | 17                 | 356                             | 1                | 1            | 1                                  |
| . Nausardon             | ŀ    | iO      | 55                                                 | 27       | 27       | *     | 01    | 1                                  | -     | 1     | !          | 75                 | 1255                            | 10               | ž            | 67                                 |
| " Kniestock u. Mansard. | I    | 1       | -                                                  | -        |          | -     | 1     | -                                  | -     | I     | 1          | +                  | 66                              | 1                | I            | -                                  |
| 5 Stockwerken           | Ī    | 1       | -                                                  | -        | 1        | 1     | 1     | -                                  | 1     | ı     | 1          | 67                 | 3                               | 1                | !            | I                                  |
| Zusammen-               | ž    | Ē       | 1200                                               | 3        | 355      | 12    | ž     | ş                                  | Ξ     | 20    | 13         | 3534               | 54117                           | Ŧ                | 1600         | 7                                  |

) Fe sind die zu Wohnzwecken benutzten Rünne gemeint, Küchen, Speisekanmern und Badezimmer eingesehlowen.

| Häuser, he  | stehend aus   | nnr Stock-<br>werksränme: | zngleich<br>Kniestocks-<br>ränme: | Mansarden-<br>räume: | Kniestock- u<br>Mansarden-<br>räume: |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| dem Erdges  | choss allein  | 28.6                      | 26.2                              | 45.2                 | -                                    |
| Erdgeschoss | and 1 Stockwe | rk 14.7                   | 24.1                              | 58.                  | 2.4                                  |
| "           | " 2 Stockwe   | rken 19.a                 | 20.*                              | 57.5                 | 2.1                                  |
| ,,          | ,, 3 ,,       | 30.5                      | 14.3                              | 51.7                 | 3.5                                  |
| **          | ,, 4-5 ,,     | 52.4                      | 8.2                               | 37.2                 | 2.0                                  |
|             | überha        | ирт 22.6                  | 19.4                              | 55.4                 | 2.6                                  |

Im Allgemeinen nehmen darnach mit der wachsenden Zahl der Stockwerke die Häuser mit bewohnteu Kniestoeks- nud Mansardenrämmen ab, während diejenigen in welchen bloss Stockwerksrämme zu Wohnzwerken benutzt werden, relativ zunehmen.

Fassen wir hloss die vollständig bewohnten Häuser ius Auge, so enttielen im Durebschnitt auf ein Haus Wohnungen:

| Häuser,  | bestel  | nend ans      | in den Häus<br>nur Stock-<br>werksräume: | ern, in wele<br>zngleich<br>Kniestocks-<br>rämne: | heu bewoh<br>Mansarden-<br>räume: | nt wnrden<br>Kniestock- 1<br>Mansarden<br>räume; |
|----------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| dem Erd  | gescho  | ss allein     | 1.7                                      | 1.s                                               | 2.3                               |                                                  |
| Enlgesch | oss une | l 1 Stockwerl | 2.0                                      | 2.4                                               | 3.1                               | 3.3                                              |
| ,,       | **      | 2 Stockwerl   | ken 3.4                                  | 3,3                                               | 4.1                               | 4.6                                              |
| 27       | 2*      | 3 "           | 3.s                                      | 4.6                                               | 4.7                               | 5.4                                              |
| ,,       | ,       | 4-5 "         | 3.s                                      | 4.0                                               | 4.6                               | 6.2                                              |
|          |         | überha        | not 3.5                                  | 3.,                                               | 3.2                               | 4.0                                              |

In Garzen nimut, wie sieht anders zu erwarten, die Zahl der Wohungen mit der Zahl der Stockwerke zu mit ist bei jeler Stockwerksklasse am grössten in denjenigen Hönsern, wo Kniestocks- und Mansardenrämme zugleich zu Wohnzwecken benutzt werden, weniger gross wo bloss Mansarden- oder Kniestocksrämne mithewohnt werden und am kleinsten wo solche Känne überhanpt nieht in die Wohnungen einbezogen sind. Es wäre überflissig, zus Tabelle Vu nut V das Gleiche an der Behansungsziffer oder der Zahl der benutzten länne naehweisen zu wollen. Dagegen hat es einiges Interesse, für die hier anterschiedenen Hänserkategorien die mittlere Zahl der Bewohner auf eine Wohnung Bewohner:

in den Häusera, in welehen bewohnt wurden in allen

| Häuser, be  | stelı | end aus   | nur Stock-<br>werkerlaue : | gegleich<br>Ensestorke-<br>rfame: | Mansarden-<br>rinne : | Knicstocks- n.<br>Mansarden-<br>räume : | Hausett<br>Resume |
|-------------|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| dem Erdges  | ehos  | s allein  | 6.4                        | 4.9                               | 3.5                   |                                         | 4.7               |
| Erdgeschoss | und   | 1 Stockw  | erk 4.e                    | 4.5                               | 4.6                   | :0.2                                    | 4.6               |
| **          | ,,    | 2 Stockwo | erken 4.2                  | 4.2                               | 4.4                   | 4.4                                     | 4.1               |
| ,,          | 77    | 3 ,,      | 1,0                        | 4.3                               | 4.3                   | 4.7                                     | 4.3               |
| "           | 77    | 4-5 "     | 4.2                        | 1.5                               | 4.3                   | 4.7                                     | 4.3               |
|             |       | überh     | aupt 4.2                   | 4.3                               | 4.1                   | 4.7                                     | 4.,               |

Im Allgeueinen lässt sich darunch sagen, dass die durebschnittliche Zahl der Bewohner einer Wohnung um so kiener wird, je gröser die Bisuser sind, in denen sie sich befinden und dass jene Zahl um so mehr wichest, je mehr Wohnräume geringerer Gitte in Anspruch genommen werden. Im Ganzen ersebeinen darnach die Häuser, in welchen Kuistocks- und Mausardenräume zu Wohnzwecken beuntzt werden, stärker bewohnt als diejenigen, in welchelen die Wohnungen sich ausschliessieh auf 8tockwerksräume beschränken. Dass damit auch eine grössere Dieltgiedt des Zusammenwöhnens verbunden wire, lieses sich nur behaupten, wenn man annehmen dierfte, dass der durebschnittliche Wohnraum auf den Kopf übertall der gleiche wirze.

Um über diesen Punkt Klarheit zu erlangen, kombiniren wir die Angaben der Tabelle III mit denjenigen der Tabelle V. Im Durchschnitt entfielen auf eine Wohnung benutzte Ränme:

| Häuser, be  | stelie | end uns   | ner Stock-<br>werksriame: | zugleich<br>Kniestocks-<br>riteme: | Manaarden-<br>ranne: | Mansarden  Liame: |     |
|-------------|--------|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|
| dem Erdges  | chos   | s allein  | 4.5                       | 4.2                                | 3.4                  | -                 | 4.0 |
| Erdgeschoss | und    | 1 Stockwo | erk 3.s                   | 4.4                                | 4.0                  | 4.8               | 4.1 |
| **          | **     | 2 Stockwo | erkeu 3.9                 | 4.7                                | 4.2                  | 4.3               | 4.2 |
| 22          | 12     | 3 "       | 3.s                       | 3.9                                | 4.0                  | 4.5               | 4.0 |
| ,,          |        | 4-5 ,     | 3.0                       | 4.2                                | 3.s                  | 4.0               | 3.9 |
|             |        | überh     | upt 3.0                   | 4.4                                | 4.1                  | 4.4               | 4.1 |

Es scheint darnuch, als ob der kleinern Bewolmerahl in den Wolnungen der hochgebauten Hänser auch weniger Wohnräume auf eine Wolnung entsprächen. I'nd ebenos scheint bei Benatzung von Räumen minderer Gite mit der Bewohnerzahl einer Wohnung auch die Zahl der bewohnten Gelasse zu wehreb.

Auf einen Ranm kommen im Durchsehnitt Bewohner

| Häuser, bes | tehend ans    | in den Häu<br>nur Stock-<br>werksetteme; | ngleich<br>Eniestocks-<br>riume: | Manaarden-<br>räume: | hnt wurden<br>Knlestocks- u.<br>Mansardee-<br>rkuns; |       |
|-------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|
| dem Erdgese | hoss allein   | 1.45                                     | 1.17                             | 1.07                 | -                                                    | 1.20  |
| Erdgeschoss | nul 1 Stockwe | rk 1.12                                  | 1.04                             | 1.14                 | 1.05                                                 | 1.12  |
| ,,          | " 2 Stockwe   | rken 1.0s                                | 0.59                             | 1.04                 | 1.03                                                 | 1.02. |
| 22          | ,, 3 ,,       | 1.05                                     | 1.es                             | 1.00                 | 1.05                                                 | 1.07  |
|             | ., 4-5 ,,     | 1.05                                     | 1.06                             | 1.14                 | 1.15                                                 | 1.09  |
|             | überh         | upt 1.0s                                 | 0.28                             | 1.08                 | 1.01                                                 | 1.02  |

liei den Häusern mit 2 und weniger Stockwerken schehnt die Dieltigkeit der Bewohung mit der Stockabl haundennen, während sie bei den mehr als zweistückigen Häusern mit der zunehmenden Höhe wiedest. Ausserdem erweisen sieh diejenigen Gelände, in welchen bloss Stockwerkrimme oder Stockwerks- und Maussredernämer zegleich zu Wohnzwecken dienen, als erheblich diehter bevülkert als diejenigen, in welchen Stockwerksnud Kniestocksräume zugleich benutzt werden. Wie viel man aneh hier dem Zufall der kleinen Zahlen zuschreiben mag, das wird sieh nicht leugnen lassen, dass die Mithenutzung von Mansardenräumen zu Wohnzwecken nicht eine grüssere Behatglichkeit des Wohnens bereichführt.

Zum Schlusse geben wir noch eine einfache Vergleichung der Hänser von verschiedener Stockhöhe nach der Zahl der bewohnten Ränme und der Bewohner. Im Durchschnitt entficien auf ein Hans:

| Iläus   | er, beste | chend aus  | bewohnte<br>Räume | Bewohn |
|---------|-----------|------------|-------------------|--------|
| dem Ere | lgesehos  | s allein   | 7.5               | 9.4    |
| Erdgese | hoss and  | 1 Stockwer | k 11.7            | 13.e   |
| ,,,     | 27        | 2 Stockwer | ken 16.s          | 16.s   |
| ,,      | 22        | 3 ,,       | 17.6              | 18.9   |
| "•      | , ,,      | 4-5 ,,     | 16.5              | 18.    |
|         |           | überha     | upt 15.3          | 16.2   |

Es ist auffallend, dass die Zahl der Wohnrimme nicht mit der Zahl der Nockwerke gleichnissig anfestiert, dass veilmehr bei den Hänsern nit 3 und nicht Stockwerken auf jeleis Geseboss durchschnittlich weniger zu Wohnzwecken benatzte Rümer verhanden sind, als bei deugenigen mit 1 und 2 Nuckwerken oler blossen Erdgesehoss. Die Ersebeinung erklirt sicht darzus, dass die nichr als zweistiekigen Hänser insgenuen eine geringere Boletenliche beletzen. Die Beugsteheit des Bangrundes treibt dazu, das in der Luft an Itanu zu gewinnen, was in der horizontalen Erstreckung des Gebilnufse fehlt. Möglicher Weise wird zugleich noch bei den mehrstöckigen Hänsern der Wohnramm durch Ränne für geschäfthe Zwecke in säfrkerem Masse gesehmlärt als bei den übrigen.

### 4. Beruf der Elgenthümer und Miethwerth der Wohnhäuser.

Es kann dem anfuerksamen Beobarbter städlischer Wohnungsvirhältnisse nicht entgeber, dass ein grosser Theil der im Mieduwsen bestehenden Uebelstände eng mit den Eigenthunsverhältnissen zusammenhängt. Jene Zeit, in welcher der Hansbesitzer der Typus des wohlhale-nden Bürgers war, der etwa einmal die Nokewerk oder neuberve seines Hanses, weil er sie nicht selbst brauchte, an ihm wohlbekannte Familien vernichtee und mit tetzteren die besten unchbarfehen Beziehungen nuterheit, ist Eingst vorüber. Vielfach befinden sieh die städlischen Wohnhänser in sehwachen Eilnden, helstet mit Hypothekeschulden. Der Eigenthinuer ist fast unr der Zinseinnehmer für den Gläubiger und dankt Gott, wenn er ausser den Reparaturstoste etwa nebe eine bescheiden, drie Wohnung-für sieh herausschligt. Es hat das Hans aus irgend welchen Gründen übernehmen missen, und wartet nur auf den Augenblick, wo er es nuter annehmaren Bedingtungen wieder los werden kann. Ein anderer Theil der Hänser, vorzugsweise die pentern, ist in den Händen von Banutterendmern, und wird ebenfalls nur vermiethet, his sieh ein Känfor findet. In beiden Füllen besteht kein dauerndes lateresse des Eigenhämers au der Liegenschaft, und dem entsperchend auch nicht an dem Wühlbeifunden der Milether. Daueben findet sich freillich ande in Basel vereinzelt sehon der berüfsige Hänserbeitster, welcher eine grössere Zahl von Liegenschaften sein eigen neunt and das Vermiethen zum Geschäfte mucht und zahlreicher der Meinere Kapitalnität, der im Hänsern apsekulrt, sie als zeltwisse larkrative Kapitalnitage betrachtet, aber auch zum Verkaufen bereit ist, wenn ein Schlages hier vielleicht noch in grüsserer Annehmung vertreten als in vielen anderen Stüften vom Jeichern Grüsser.

Leider war es nicht möglich auf Grund des Enquête-Materinls genaue Aufschlüsse üher diese Verhältnisse zu gewinnen. Etwelchen Ersatz für eine nach den vorstehend skizzirten Gesichtspunkten tiefer eindringende

TABELLE VI.

Die Häuser nach der Zahl der Stockwerke und dem Berufe
der Eigenthümer.

|                                         | Hā                      | user,                                       | beste                                         | hend                                          | aus    | Hunser           |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|
| Beruf der Hauseigenthümer               | dem<br>Erdge-<br>schots | Erdgr-<br>webose<br>und<br>1 Stock-<br>werk | Erdge-<br>schorn<br>und<br>2 Stock-<br>werken | Erige-<br>schoos<br>and<br>3 >tock-<br>werken | n. 4-3 | tiber-i<br>haspt |
| I. Urproducenten                        | 2                       | 64                                          | 18                                            | -                                             | _      | 84               |
| II. Kleingewerbe-   selbständige        | 8                       | 207                                         | 448                                           | 296                                           | 75     | 1034             |
| treibende Arbeiter                      | 4 -                     | 56                                          | 33                                            | 14                                            | 3      | 110              |
| 111. Fabrikbesitzer und -Direktoren .   | -                       | 57                                          | 65                                            | 12                                            | 3      | 137              |
| Fabrikarbeiter                          | 2                       | 121                                         | 68                                            | 16                                            | - 4    | 211              |
| IV. Inhaber von Handelsgesehäften .     | ā                       | 125                                         | 256                                           | 187                                           | 57     | 630              |
| Kaufmännisches Hülfspersonal .          | -                       | 46                                          | 79                                            | 14                                            | 1      | 140              |
| V. Gast- und Schankwirthe               | -                       | 46                                          | 117                                           | 92                                            | 22     | 277              |
| VI. Beamte, liberate Bernfsarten        | 5                       | 57                                          | 73                                            | 30                                            | 3      | 168              |
| Niederes Verwaltungspersonal            | 2                       | 34                                          | 26                                            | 6                                             | 3      | 71               |
| VII. Taglöhner und Diensthoten          | 1                       | 22                                          | 18                                            | 12                                            | 3      | 56               |
| VIII. Rentmer                           | 6                       | 86                                          | 164                                           | 59                                            | 9      | 324              |
| IX, Personen oline Berufsaugabe .       | -                       | 31                                          | 67                                            | 54                                            | 17     | 169              |
| X. Oeffeutl. Anstalten u. Korporationen | 7                       | 30                                          | 71                                            | 28                                            | 4      | 140              |
| XI. Häuser mit mehreren Besitzern .     | -                       | 15                                          | 33                                            | 16                                            | 3      | 67               |
| Znsammen                                | 4:2                     | 997                                         | 1536                                          | 836                                           | 207    | 3618             |

Statistik mag eine Klassifikation der Hauseigeubflüuer nach dem Berufebieten, bei weleher die Gruppeneintheilung der eidgenössischen Berufsstatistik zu Graude gelegt worden ist. Es ist jedoch bei der vorstehenden Tabelle zu beachten, dasse es sich nur um eine Eintheilung der Hänser nach dem Berufen der Eigeuthluner haudelt. Die Besitzer mehrerer Liegenschaften mussten desshalb so oft gezählt werden, als sie als Eigenthümer verkommen.

Tabelle VI lehrt, dass in Basel alle Bernfastände sich am Hänserbeits behelligue und dass anch die verschiedenen Grüssenklassen von Wohnbinsern, wenn wir von den Landwirthen und Gürtnern absehen, in Jeder Bernfagruppe von Eigenthinnen Vertreung finden. Halen doch die Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter, deren Liegenschaftsbesitz im Gunnen gar niett son naussellnich ersebeint, Jede Grappe für sich, under derei und vierstöckige Hönser als selbst die Grappe der Fabrikanten. Immerhin hat die Tabelle den grossen Felher, dass sie nieht den gesunden Endem der Bernfalls meist auf Grand des Adresshechs) vorzanchmen, inden wir auch die Eigenthinmet der nieht untersachten Hänser nach dem Bernfe Klassifieren. Zagleich geldt die folgende Zusammenstellung etwas under im Detnife Refrassundweisungen und sacht in der letzten Zahlenkolonne für die Hänfigkeit des Hänserbesitzes der einzelnen Bernfastände auf Grand eit Bernfaständt auf Grand der Hernfastatistik von 1888 einen statistischen Aussernach auf Grand er Hernfastatistik von 1888 einen statistischen Aussernach zu finden.

| Beruf der Hauseigenthämer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahl der<br>untersuchten<br>Bäuser | Zahl der nicht<br>untersochten<br>Häuser |      | Auf je 100 er-<br>werbendo<br>Personen jeder<br>Beruf-gruppe<br>kommen Bluser. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Urproduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84                                 | 17                                       | 101  | 23.3                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185                                | 20                                       | 205  | 73.5                                                                           |
| mittel-Industrien   Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                  | -                                        |      | -                                                                              |
| Nahrungs-n. Genuss-<br>mittel-Industrien   Arbeiter   Gewerhe für Kleidung und Putz   Arbeiter   Selbständige dung und Putz   Arbeiter   Selbständige gewerbe   Arbeiter   Arbeiter   Selbständige gewerbe   Arbeiter   Selbständige   Arbeiter   Selbständige   Arbeiter   Selbständige   Arbeiter   Selbständige   Arbeiter   Selbständige   Arbeiter   Selbständige   Selbst | 179                                | 23                                       | 202  | 7.0                                                                            |
| 2 dnng und Putz   Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                 | 3                                        | 13   | 1.2                                                                            |
| Andere Klein- (Selbständige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670                                | 138                                      | 808  | 39.                                                                            |
| gewerbe Arbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                | 12                                       | 112  | 3.1                                                                            |
| Fabrikbesitzer und -Direktoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137                                | 156                                      | 293  | 157.s                                                                          |
| Fabrikarbeiter in der Textilindustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161                                | 18                                       | 179  | 2.4                                                                            |
| Andere Fabrikarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                 | 14                                       | 64   | 4.2                                                                            |
| Handel, Bank- und   Eigenthümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630                                | 346                                      | 976  | 61.6                                                                           |
| Yersicherungswesen   Kaufm. Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                                | 50                                       | 190  | 6.9                                                                            |
| Gast- und Schankwirthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277                                | 15                                       | 292  | 85.4                                                                           |
| Beamte, Ärzte, Künstler und dgl."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168                                | 143                                      | 311  | 20.2                                                                           |
| Niederes Verwaltungspersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                                 | 8                                        | 79   | 8.a                                                                            |
| Taglöhner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52                                 | 8                                        | 60   | 3.1                                                                            |
| Diensthoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                  | 1                                        | 5    | 0,1                                                                            |
| Rentner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324                                | 276                                      | 600  | 135.7                                                                          |
| Personen ohne Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169                                | 49                                       | 218  | 18.s                                                                           |
| Korporationen und Austalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140                                | 91                                       | 231  |                                                                                |
| Hänser mehrerer Besitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67                                 | 63                                       | 130  |                                                                                |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3618                               | 1451                                     | 5069 | 13.4                                                                           |

Die letzte vertieale Zahlenreibe gibt uur Aunüberungswerthe, die man nicht falsch unffassen darf. Es handelt sich nicht un das Verhälltiss der Häuser besitzer zu der Zahl der in jeder Berufsgruppe Erwerbthütigen, sondern um die Zahl der Häuser, welche Angebring der betreffenden Gruppe ihr eigen neumen. Da manebe Personen nehr als ein Haus besitzen, so erseheimen in einzehnen Gruppen die Verbältnisszahlen hoch, ohne dans darans auf eine eutsprechend grosse Zahl von Haussejenthütimern gesehlossen werden diffrte. So bei den Fabrikausten und den Handeltreihenden, wo die Trennung von Wohnhaus and Geschäftslöckal häufig ist, ferner unter "audiere Kleingewerber", denen die Bauhnadwerker und den Ideutsern, von weleben mansten, den Betatsern, von weleben manche einen beträchtlichen Theil litres Kupitals in Hüssern angelegt haben u. dg.l.

Immerhin gibt die Aufstellung Gelegenheit zu wirthschaftlich und social belangreichen Beohachtungen. So zeigt sie, wie Gast- und Schankwirthschaft weit schwerer in gemiethetem Lokal betrieben werden kann als der Handel. In der Kleiniudustrie ragen besonders die Nahrungsmittel-Gewerbe (Bäcker, Metzger, Bierbraner etc.) durch starken Hänserbesitz hervor, während die Bekleidungsgewerbe in dieser Hinsicht eine höchst bescheidene Rolle spielen. Freilich ist in letzteren eine sehr grosse Zahl von weiblichen Personen selbständig thätig. Am interessantesten gestalten sich diese Verhältnisse bei den verschiedenen Arbeitergrunnen. Die Arbeiter in den Nahrungsmittelgewerben haben noch am meisten den alten Handwerkscharakter bewahrt. Sie bilden einen fluktnirenden Theil ber Bevölkerung, und Hauseigenthämer finden sich unter ihnen überhanpt nicht. Das Gleiche gilt von dem Gastwirthschafts-Personal, welches wirthschaftlich gewöhnlich dem Hanshalt des Unternehmers eingegliedert ist. Unter den Arbeitern der Urproduktion, welche überhaupt wenig zahlreich sind, fanden wir nur 4 Hauseigeathümer. Dagegen treten unter den Arbeitern der Bekleidungsgewerbe, als Zeiehen grösserer Sesshaftigkeit (Hausarbeiter!) hereits mehr Hauseigenthümer auf. In der Gruppe "andere Kleingewerbe" fällt die Mehrzahl der den Arbeitern gehörigen Hänser den Banhandwerkern zu, und man kann sich der Vermuthung nicht erwehren, dass es sich in manchen Fällen um blossen Scheinbesitz handeln möchte. Aufs deutlichste markirt sodann das Hauseigenthum der Fabrikarbeiter den Standeseharakter derselben; sie sind bedeutend weniger beweglich als die Gesellen des Kleingewerbes, und es sind von Bangesellschaften und Fabrikunternehmern mit Rücksicht darauf mancherlei Anstrengungen gemacht worden, ihuen zu einem bescheidenen Hansbesitz zu verhelfen. Damit soll jedoch nicht behauptet werden, dass die umstehenden Ziffern das Resultat dieser Bemühungen ansdrücken. Ein Blick auf Tabelle VI oder VII belehrt sofort, dass es sich keineswegs bloss um "Arheiterbänser" handelt und lässt vermuthen, dass der Drang dieser Bevölkerungsklasse, zu einem eignen

Heim zn gelangen, in vielen Fällen stärker ist als die Mittel, ihn zu befriedigen. Das Gleiche gilt von den Taglöhnern, unter denen sich vielfach ungelernte Fabrikarbeiter befinden. Auffallend hoch erseheint die dem niederen Dienstpersonal der Verwaltung (Kirchen- und Schuldiener, Abwarte n. dgl.) zufallende Zahl von Häusern, zumal wenn man im Auge behält, dass viele Angehörige dieses Standes Amtswohnungen haben. Es handelt sieh in der That hier nicht selten um reine Miethhänser, bezw. um Personen mit einigem Vermögen, welche zur Verbesserung ihres Einkommens irgend ein Aemtehen augenommen haben. Endlich lohnt es sich auch die Grunne des Handelspersonals zu beachten, dessen Verhältnissziffer vielleicht durch die Einbeziehung der im Handel beschäftigten weibliehen Personen etwas herabgedrückt worden ist. Die zahlreichen grossen Handelsund Fabrikgeschäfte Basels, die Bauk- und Versicherungsanstalten gewähren in der That einem Theile des kaufmännischen Personals eine auskömmliche und gesicherte beamtenähnliche Stellung, welche Familiengrändung and Hausbesitz, unter Umständen selbst Häuserspekulation gestattet.

Tabelle VII stellt den Hausbesitz wieder nuch Bernfsgruppen dar und gliedert die Häuser, welche jeder Gruppe zufallen, zugleich nach dem jährlichen Miethwerth. Der letztere wurde bei reinen Miethhäusern direkt durch Addition der für die einzelnen Wolmungen eines Hanses gezahlten Miethen ermittelt, hei Hänsern, welche von den Eigenthümern selbst bewohnt werden, musste nach Massgabe der wirklich gezahlten Miethen der Miethwerth der Eigenthümerwohnung abgesehätzt werden. Eingerechnet wurden überall, wo Wohning und Geschäftslokal in einem Hanse zusammen sieh befinden, die Miethen für die Geschäftsräume, soweit sie durch die Enquête bekannt geworden waren. Nicht berücksichtigt werden konnte die Micthe für solche Geschäftsräume, Werkstätten, Magazine n. dgl., welche ohne Zngabe von Wohnräumen vermiethet sind. Darnach gibt die Tabelle nicht den gesamten Miethertrag der auf den Zustand der Wohnungen untersuchten Liegenschaften, sondern nur den Ertrag der zu Wohnzwecken allein oder zu Wohnzwecken in Verbindung mit Erwerbszwecken dienenden Theile derselben. In den meisten Fällen werden ja beide Beträge znsammenfallen; vielfach aber, namentlich in der innern Stadt, werden die Miethwerthangaben der Tabelle hinter den wirklieb erzielten Häuserrenten znräckbleiben.

Trotzdem dürfte die auf nicht ganz mühelosem Wege zu Stande gebrachte Tabelle einigen Werth beanspruchen können, wäre es auch um insofern, als sie Minimalverthe liefert. Die 2711 Hänser, für welche Ermittlungen vorliegen, hatten einen gesamten Nichtwerth von Fr. 4.616 117 oder im Durchschuitt für jedes Hans Fr. 1703. Ninust man an, dass das in Gebüuden angelegte Kaphal beim Jetzigem Verkehrswerth der Liegenschaften sich mit 5% verzinse, was beim heutigen Stand des Zinsfusses unter mornalen Verhältnissen zur Deckung der Unterhaltnussekosten aus-

Die Häuser nach dem Berufe der Eigenthümer und dem jährlichen Miethwerth. TABELLE VII.

|   |     |    |       |               |                |                |                                        |          | Zahl     | der II              | äuser          | Zahl der Häuser mit einem jährlichen Miethwerth von Franken | ıenı jä              | hrliche             | m Mie        | thwer  | d von               | Frank        | ken          | HKuver.                              | Gestafer  | Haner.                           | Samme |  |
|---|-----|----|-------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--|
| ñ | Ser | 5  | -     | der           | I              | ause           | Beruf der Hauselgenthümer              | mer      | ble 300  | <u>5</u> ½ <u>9</u> | 1001           | 1301<br>2000<br>2000                                        | 2500<br>1550<br>1550 | 2301<br>bis<br>3000 | 3001<br>1000 | 30°C 1 | 3001<br>bis<br>6000 | 6001<br>2000 | 1900<br>1900 | werth<br>bekanni<br>lst<br>überhaupt | Methworth | werth<br>nicht<br>beknant<br>bet | aller |  |
|   |     | -  |       | -             | Terresducentes | -              |                                        |          |          | 2                   | -              | =                                                           | -                    |                     | -            | -      |                     |              |              | -                                    | 252.53    | ş                                | 3     |  |
|   |     | -  | Ė     | 2             | ncen           | . 1101         |                                        |          | 0        | 2                   | 4              | 7.7                                                         | 4                    | 1                   | -            | -      | ì                   | 1            | ı            | 7                                    | 01010     |                                  | ċ     |  |
| = | -   | Z  | 100   | nge           | werl           | betreil        | II. Kleingewerbetreibendesschatzadige) | tandige) | 22       | 110                 | 21<br>21<br>21 | 211                                                         | 159                  | 4                   | 9            | 2      | -                   | -            | ĺ            | 851                                  | 1 499 333 | 183                              | 1034  |  |
|   |     | Ž  | ę     | eiter         | Ī              | Kleir          | Arbeiter in Kleingewerbe.              |          | -        | 52                  | 53             | 07                                                          | +                    | +                   | -            | I      | 1                   | 1            | ı            | 9                                    | 107 172   | 30                               | 110   |  |
| Ξ | _   | 2  | abr   | á             | esita          | ter un         | III. Fabrikbesitzer und -Direktoren    | ren      | x        | 56                  | 16             | 13                                                          | 20                   | 21                  | ·C           | Ī      | -                   | I            | I            | 83                                   | 110164    | Ė                                | 137   |  |
|   | _   | £  | abr   | rlka          | rrhei          | Fabrikarbeiter |                                        | -        | 7        | ŝ                   | 90             | 30                                                          | 23                   | 21                  | +            | -      | 1                   | 1            | ١            | 174                                  | 222 745   | 37                               | 211   |  |
| 2 | -   | Ξ  | hal   | ber           | VOI            | Hank           | IV. Inhaber von Handelsgeschäften      | (Ren     | 27       | 99                  | Ξ              | 103                                                         | 6                    | 35                  | 35           | 2      | 21                  | 1            | -            | 89+                                  | 866 417   | 162                              | 630   |  |
|   | _   | 2  | auf   | finik         | ini            | ehes 1         | Kaufmännisches Bülfspersonal           | nul .    | <b>→</b> | Ξ                   | 92             | 33                                                          | 01                   | -                   | +            | -      | 1                   | 1            | 1            | 66                                   | 160 772   | 7                                | 1+0   |  |
| - | Ĩ.  | Ű  | 33.0  | =             | h pu           | sehank         | V. Gast and Schankwirthe               |          | ю        | -                   | 53             | 54                                                          | 96                   | 1.7                 | 10           | 10     | -                   | -            | -            | 197                                  | 381 514   | 8                                | 277   |  |
| 5 | -   | ž  | ean   | nte,          | ŝ              | erale          | VI. Beamte, liberale Berufaarten       |          | ×C       | 15                  | <b>→</b>       | 3                                                           | 5                    | x                   | 9            | 21     | 01                  | 1            | 1            | 107                                  | 188 766   | 61                               | 168   |  |
|   |     | Ž. | ie    | leres         | 7.             | rwalt          | Niederes Verwaltungspersonal           | lund     | 21       | 12                  | 25             | iC.                                                         | 9                    | တ                   | 23           | 1      | 1                   | 1            | I            | 533                                  | 73 81×    | ž                                | 17    |  |
| 7 | 2   | Ë  | Tr.   | H             | ner n          | Ind Di         | VII. Taglöhner and Dienatboten         | -        | 21       | 13                  | 50             | 7                                                           | -                    | -                   | ١            | 1      | Ī                   | l            | l            | 9+                                   | 29109     | 10                               | 99    |  |
| Ξ | Ξ   | ≊  | ent   | VIII. Rentner |                | :              |                                        | -        | +        | <del>,</del>        | ‡              | 35                                                          | 2                    | <del>2</del> 2      | 13           | 20     | 21                  | 1            | -            | 217                                  | 406512    | 107                              | 324   |  |
| Z | 5   | å  | erw   | one           | qo II          | ine Be         | IX. Personen ohne Berufaangabe         | эе       | n        | 55                  | 333            | 7                                                           | 53                   | 7                   | 10           | 21     | 1                   | 1            | 1            | 138                                  | 239 810   | 31                               | 169   |  |
| × | Ğ   | ÷  | ffen. | 蕇             | Anst           | altenn         | N. Öffentl. Anstalten u. Korporationen | tionen   | 9        | 56                  | 20             | 15                                                          | 9                    | 1-                  | +            | -      | 1                   | -            | -            | 90                                   | 134 748   | 20                               | 1+0   |  |
| × | =   | ≅  | MITS. | i i           | ij             | mehre          | XI. Häuser mit mehreren Besitzern      | · maz    | 1        | 13                  | =              | 13                                                          | 2                    | +                   | -            | -      | 1                   | 1            | 1            | 57                                   | 103 494   | 10                               | 67    |  |
|   |     |    |       |               |                |                | Zusa                                   | Zusammen | 62       | ž                   | 697            | 645                                                         | 5                    | 6                   | Ξ            | Ę      | 6                   | 61           | 10           | 112                                  | 4 613 105 | 36                               | 3618  |  |
|   |     |    |       |               |                |                |                                        |          |          |                     |                |                                                             |                      |                     |              |        |                     |              |              |                                      |           |                                  |       |  |

reichen und selbst nech eine Kleine Reädificationsreute Birtig lassen dürfte, so würden jene 2711 Wohnhüuser einen Verkehrswerth von Fr. 92 322 340 reprüsentiren oder im Durchschnitt für jedes Haus Fr. 34 060. Ninunt man ferner an, dass der Werth, der 907 Häuser, deren Miethbetrag nicht ermittelt werden kounte, ein gleicher wäre, so würde der Verkehrswerth aller der Enquête unterworfenen Häuser sich unf rund 123 Millionen belanfen. Vielleicht darf nan diese Zahlen wegen Nichtberfieksichtigung der Miethen für Geschäftsbekate nur etwa ein Verterl erböhen.

Es ist nicht ohne Interesse, die eben mitgetheilten Durehschnittszahlen für die den einzelnen Berufsgruppen von Besitzern zugehörigen Häuser festzustellen. Es betrug

| bei Hänsern, welche angehörten<br>den Berufsklassen: |      |    |      | der darchschnittliche<br>Verkehrswerth Fr. |
|------------------------------------------------------|------|----|------|--------------------------------------------|
| l'rproducenten                                       |      |    | 1321 | 26 420                                     |
| Selbständige Kleingewerbetreibende                   |      |    | 1762 | 35 240                                     |
| Arbeiter im Kleingewerhe                             |      |    | 1339 | 26 790                                     |
| Fabrikbesitzer und -Direktoren .                     |      |    | 1327 | 26 540                                     |
| Fabrikarbeiter                                       |      |    | 1280 | 25 600                                     |
| Inhaber von Handelsgeschäften .                      |      |    | 1851 | 37 020                                     |
| Kaufmännisches Hülfspersonal                         |      |    | 1624 | 32 480                                     |
| Gast- and Schankwirthe                               |      |    | 1937 | 38 740                                     |
| Bennte, liberale Berufsurten                         |      |    | 1764 | 35 280                                     |
| Niederes Verwaltungspersonal                         |      |    | 1449 | 28 980                                     |
| Taglöhner und Diensthoten                            |      |    | 1097 | 21 940                                     |
| Rentner                                              |      |    | 1873 | 37 460                                     |
| Oeffentliehe Austalten und Korporat                  | ione | en | 1497 | 29 940                                     |
| Häuser mit mehreren Besitzern .                      |      |    | 1815 | 36 300                                     |

Die Unterschiede zwisehen den Hänserwerthen der einzelnen Berafickhasen sind nicht allzu bedeutende. Auf dieses Resultat sind wir freilich bereits durch die Gilederung der Tabelle VI vorbereitet. Immerhin liegt die Vermathung nahe, dass das Fehlen der Mietherträge aus Geschüffstumen die Unterschiede kleiner erscheinen läst, als sie im Wirkliebkeit sind. Auffallen muss, dass der durchschnittliche Niedtwerth der Hänser un Pahrikbeitzern und -Dirkstoren so wenig höber sein soll als detjenige der Hänser ihrer Arbeiter mit selbst niedriger als der für Hänser von Pahrikbeitzern dus Kleingewerbes unschgewiesene. Die Suche erklärt sieh jedoch einfach dadurch, dass unter den in Eigenthum von Fahrikbesätzern stehenden Liegensehuften eine Anzahl wirklicher "Arbeiterhänser" sieh befindet, welche sie mit mie Arbeiter vermeichen und die ärrer Natur mein keine hohen Erträge abwerfen können. Ein grosser Theil der von den Fahrikanten selbst bewohnten Hässer feil bierfüles zur nicht unter die Romete.

# 5. Eigenthumsverhältnisse der reinen Miethhäuser im Jahre 1886.

Wegen des hervorragenden Interesses, welches sieh an die Eigentlumserhältnisse derjenigen Häuser knipft, in welchen der Besitzer nicht selbst wohnt, sehien es von Wichtigkeit, zur Ergänzung der Enquête eine hesundere Untersuchung über die Eigenthümer dieser Häuser und die Grösse litres Hünserheitzes anzustellen. Dieselbe war zunächst dazu bestämmt, den Bearbeiter einen Einblick in diese Verhältnisse zu bieten und ihm Fingerzeige für die Beurtheilung der Enquête zu geben. Die Resultate seheinen jeloch wiehtig genng, mu sie bier einem weiteren Kreise vorzulegen.

Als Onelle diente der schon erwähnte (seit 1887 leider nicht mehr ersehienene) Anhang zum Adressbuch, dessen Angaben als offizielle augesehen werden könuen. Als reine Miethhänser wurden bloss diejenigen betrachtet, in welchen der Eigenthümer nicht selbst danernd wohnt. Eingeschlossen mnssten also auch solche Häuser werden, in welchen der Eigeuthümer eiu Geschäft hetreibt, ein Magazin, eine Werkstätte, einen Lagerranm nuterhält, ohne dass er zugleich dort seine Wohnung hat. Immerhin nehmen derartige Hänser, obwohl der grösste Theil der Wohnräume in denselbeu vermiethet wird, eine besondere Stellung ein: mau wird annehmen dürfen, dass sie der Eigenthämer wesentlich für seine eignen Bedürfnisse erworben hat und hehält, dass er sie fast täglich besneht und mit den Miethern auch in persönliche Beziehung tritt. Allein da unsere Aufstellung zngleich eine Vorstellung von der Concentration des Häuserbesitzes geben sollte, so liessen sieh diese halben Miethhäuser nicht ausseheiden. Das gleiche gilt von den als Sommerwohnungen dienenden, öfter mit einem parkiihnlichen Garten amgebenen oder mit einem Lehengute in Verbindung stehenden Besitzungen, welche sehr wohlhabende Eigenthümer an der Grenze des Stadtbereiehs unterhalten, und in welchen das ganze Jahr hindnreh nur etwa ein Gärtner oder Lehenmann seine Wohnnng hat. In den älteren Theilen der Stadt ist es nicht selten, dass Liegenschaften welche mit ihrem Hauptgebäude an eine grössere Strasse stossen, mit ihren Hinterhäusern an eine kleinere Parallelstrasse zu liegen kommen. Obwohl diese Hinterhäuser besonders numerirt und meist auch ganz vermiethet sind, so sehien es doch nicht angezeigt, sie nehen dem Hamptgebäude noch besonders zu zählen. Häuser welche mehreren Besitzern angehören, wurden nur dann als reine Miethhäuser behandelt, wenn keiner der Miteigenthümer, bzw. Miterben in denselhen wohnte. Von Häusern endlich, welche im Besitze von Anstalten und öffentlichen Korporationen sich befanden, wurden uur diejenigen verzeiehnet, welche zu Wohnzwecken (sei es der Austalten selbst, sei es ihrer Beamten, sei es von Micthern) dienten, Amts- und Freiwohnungen wurden in allen diesen Fällen den Miethwohnungen gleich geachtet,

#### TABELLE VIII.

### Vertheilung der nicht von ihren Eigenthümern bewohnten Häuser auf Berufsgruppen und Körperschaften

### zu Ende 1886.

| Berufsgruppen, welchen die          |     |     |    |    |    |      | zen ni<br>Häus |     | Haus-<br>eigen-          | Gesamt-       |
|-------------------------------------|-----|-----|----|----|----|------|----------------|-----|--------------------------|---------------|
| Hauseigenthümer angehören.          | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6-10 | 11-20          | 20° | thumer<br>uber-<br>huspl | der<br>Hänser |
| Urproducenten (selbständige) .      | 11  | 4   | _  |    | -  | -    |                | _   | 15                       | 19            |
| 2. Nahrungsmittelgewerbe (selbst.)  | 28  | 3   | 3  | -  |    | 1    |                |     | 35                       | 51            |
| 3. Bekleidungsgewerbe (selbst.) .   | 14  |     | 2  |    | 1  |      |                |     | 17                       | 25            |
| 4. Banhandwerker n. Banuntern.      | 8   | 9   | 1  | 4  | 5  | 9    | , 3            | 3   | 42                       | 249           |
| 5. Andere Kleingewerbe (selbst.)    | 69  | 12  | 6  | 1  | -  | 1    |                |     | 89                       | 123           |
| 6. Arbeiter im Kleingewerbe         | 3   | 2   | _  | _  |    |      |                |     | 5                        | 7             |
| 7. Fabrikbesitzer nDirektoren .     | 33  | 10  | 9  | 3  | 2  | 6    | 3              | -   | 66                       | 198           |
| 8. Fabrikarbeiter                   | 12  | 1   | -  |    |    |      |                |     | 13                       | 14            |
| 9. Handels-Unternehmer              | 126 | 25  | 14 | 2  | 3  | 1    |                | 1   | 172                      | 269           |
| 10. Kaufmännisches Personal         | 12  | _   |    | _  | _  |      |                |     | 12                       | 12            |
| 11. Gast- and Schankwirthe          | 25  | 7   | 1  |    |    |      |                |     | 33                       | 42            |
| 12. Verkehrawesen                   | 2   |     | 1  | 1  |    |      |                |     | 4                        | 9             |
| 13. Eisenbahugesellschaften         |     |     |    |    |    | 1    | - 1            |     | 2                        | 24            |
| 14. Beamte, Ärzte, Anwälte u. dgl.  | 37  | 3   |    | _  |    |      |                |     | 40                       | 43            |
| 15. Niederes Verwaltungspersonal    | 13  | _   |    |    |    |      |                |     | 13                       | 13            |
| 16. Persönliche Dienste             | 65  | - 1 |    |    |    |      |                |     | 7                        | 8             |
| 17. Rentiers                        | 86  | 21  | 6  | 5  | 1  | 5    | 1              |     | 125                      | 226           |
| 18. Personen ohne Bernfsangabe .    | 10  |     |    |    |    |      |                |     | 10                       | 10            |
| 19. Öff, Korporationen n. Anstalten | 48  | 14  | 3  | 1  | 1  | 2    | -1             | 1   | 71                       | 247           |
| 20. Bangesellseliaften              |     |     |    | _  |    | 1    | 1              |     | 2                        | 24            |
| 21. Banken                          | 3   | 1   |    | -  |    | ā    | 1              |     | 10                       | 50            |
| 22. Mehrere Eigenthümer             | 122 | 20  | 2  |    |    |      |                |     | 144                      | 168           |
| 23. Auswärtige Eigeuthlimer         | 101 | 13  | 1  | 1  |    |      |                |     | 116                      | 134           |
| Zosammen                            | 769 | 146 | 49 | 18 | 13 | 32   | 11             | 5   | 1043                     | 1965          |

Tabelle VIII gibt ein übersiehtliches Bild der reinen Miethhäuser und des nupersünlichen Hauseigeuthnus der Korporationen, Geselbschaften n. dgl. Die Gesamtzahl erseheint etwas böher als die ohen (8. 35) aus den Angaben für 1889 und 1886 koulinitrie Züffer. Es rührt das hauptschilde daber, dass bei der Anfrabeitung der Wohnungs-Euquête die von Banken, Eisenbahngesellschaften, Fabriken, Korporationen u. dgl. selbst henutzten und zugleich an ihre Bediensteten als Freis, Annts- oder Miethwohnungen Bierhassenen Häuser als "vom Eigenbühurer selbst bewohnt"

angeschen worden waren. Die Gesamtzahl der bewohnten Hänser betrug nach dem Anhang zum Adressbneh Ende 1886 5102; es waren darnach von diesen 1965 oder 38.5 % nicht von ihren Eigenthümern bewohnt.

Um Missverständnisse zu verlitten, sei noch besonders daranf animerksam gemaeht, dass die Zahlen der Tabelle nieht den ganzen Hinserbesitz der hetreffenden Personenkategorien angeben, sondern nur die von
den Eigenthümern nieht selbet regelmässig bewohnten Häuser. Viele dieser
Eigenthümer von Miethhäusern bewohnen danben noch ein hinne gebräges
Hans, sodass bei einer allgemeinen Natästik des Hansbestzes eine grosse
Ald derjenigen, welche in der Tabelle mit eine m Hanse verzeichnet sind, als
Eigenthümer zweier Hänser eingetragen werden müssten, solehe mit 2 reinen
Miethhäusern als Ligenthümer dreier Hänser a. w. Danehen aber kommt
der Pall gar nicht so selten vor, dass Eigenthümer von einem oder selbst
mehreren Miethhäusern selbst wieder zur Miethe oler bei Verwandten
wohnen. Im Ganzen gab es Ende 1886

|             |     |       |      |          |                           | Von diese           | en wohnt                           |
|-------------|-----|-------|------|----------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
|             |     |       |      |          | Eigenthümer<br>überhanpt: | im eignen<br>Hause: | zur Mieth<br>oder bei<br>Verwandte |
| Eigenthümer | je  | eines | llan | ses      | 3050                      | 2776                | 274                                |
| ,,          | YOU | je    | 2    | llänsern | 413                       | 392                 | 21                                 |
| "           | 77  | ,,    | 3    | 22       | 88                        | 83                  | 5                                  |
| **          | 77  | 22    | 4    | **       | 46                        | 40                  | 6                                  |
| 29          | ,,  | 27    | ō    | **       | 12                        | 11                  | 1                                  |
| **          | 27  |       | -10  | 27       | 40                        | 37                  | 3                                  |
| 22          | 22  |       | -20  | 27       | 14                        | 13                  | 1                                  |
| 22          | 22  | über  | 20   | 22       | 5                         | 4                   | 1                                  |
|             |     |       |      | Zusamn   | nen 3668                  | 3356                | 312                                |
|             |     |       |      |          |                           |                     |                                    |

Dabei sind noch alle auswirtigen Besitzer als in eignem Hause wohnend betrachtet worden. Trotzdem ist die Zahl der Hausbesitzer, welche in fremden lläusern zur Micthe wohnen, auffallend hoch, und es würde sieh lohnen, den Gründen nachzuspären, welche dabei mitspielen. Dass ein alleinstehender Rentuer oder eine Witwe die Eingliederung in eine bekannte oder befrenndete Familie der einsamen Wohung im eignen Hause vorzieht, ist am Eude nicht zu verwundern. Vielfach müssen aber anch wirthschaftliche Rücksichten sieh geltend machen, wenn Gewerbe- und Handeltreibende, oft Besitzer mehrerer Häuser, lieber zur Miethe, als im eignen, vielleicht für ihren Geschäftsbetrieb nicht geeigneten Hanse wohnen. Ebenso wird man es erklärlich finden, wenn hansbesitzende Beamte und niedere Bedienstete die billige und günstig gelegene Autswohnung vorziehen. Aber auch unter den 15 Industriearbeitern der Tabelle VIII befinden sieh 12 nud unter den 12 Handlungsgehülfen 8, welche als Hanseigenthümer zur Miethe wohnen. Hier spielt gewiss in der Mehrzahl der Fälle die Entfernung von der Arbeitsstelle eine Rolle, welche diejenigen beachten

sollten, welche die Arbeiterwohnungen sämtlich in die Peripherie der Städte oder in die Vororte glauben verlegen zu können.

Es empfiehlt sich, hier einen vergleicheuden Bliek auf die Vertheilung des Eigenthums au bebanten Grundstücken in versehiedenen Städten zu werfen. Von je 100 Eigenthämern besassen

|                | b e  | baute | Grun     | dstüc  | ke je   | auf I Besitzer                   |
|----------------|------|-------|----------|--------|---------|----------------------------------|
| Städte:        | 1    | 2     | $^{3-5}$ | 6 - 10 | über 10 | kommen durchsch.<br>Grandstücke: |
| Dresden (1874) | 88.2 | 8.s   | 2.s      | 0.2    | 0.0     | 1.15                             |
| Berlin (1871)  | 87.2 | 8.6   | 3.7      | 0.4    | 0.1     | 1.25                             |
| Basel (1886)   | 83.1 | 11.s  | 4.0      | 1.1    | 0.3     | 1.39                             |
| Hamburg (1880) | 81.3 | 12.0  | 5.4      | 0.9    | 0.2     | 1.88                             |
| Breslau (1880) | 77.5 | 15.0  | 6.2      | 0.8    | 0.5     | 1.47                             |

Der überbaute Grundbesitz ist also in Basel verhältnissnüssig sehr koncentrirt; ja es steht zu vermnthen, dass er dies in höherem Grade ist als in allen genannten Stüdten, da die Züffern für Basel die nieht zu Wohnzwecken benutzten Gebäude (Fabriken u. dgl.) ausschliessen, während sie in den Zablen für die übrieren Stüdte mitenhalten sind.

Wenden wir ans nach dieser Abselweifung wieder zur Betrachtung der Tabelle VIII, so seleint es von Wiedigkeit, zu wissen, wie weit die Basler Wohnhümser einen Gegenstand der hlossen Kapitalanlage oder der Speknlation bilden. Beide lassen sich sehwer von einander trennen. Wir dürfen aber diese Bestiessart überall da gegeben erachten, wo eine Privatperson mehr als 2 nicht von ihr bewohnte Häuser besitzt. Ueberlicken wir darauhlin die Tabelle, so bemerken wir, dass die Klasse der Blüsserrentner und Spekulunten sich aus sehr verschiedenen Berufsständen rekruftr. Im Ganzen gale so solche

|             |      |    |         | 1            | Eigenthümer | Zahl ihre<br>Häuser |
|-------------|------|----|---------|--------------|-------------|---------------------|
| Eigenthümer | niit | je | 3-5     | Miethbänsern | 71          | 253                 |
| - 17        | **   | ,, | 6 - 10  | **           | 24          | 171                 |
| 27          | 22   | 79 | 11 - 20 | 27           | 7           | 111                 |
| 22          | 22   | 22 | über 20 | 77           | 4           | 95                  |
|             |      |    |         | Zusamme      | en 106      | 630                 |

Das sind zwar uur 22-% oder Hauseigenthümer, aber 12a-% der Häusei-Möglich freilich, dass die Zahlen etwas zu hoch gegriffen sind, indem vielkeidet in der Gruppe der Pahrikauten die Besitzer von Arbeiterhäusern under nuter den Gesiehtspunkt der eigenen Bedarfsbefriedigung als nuter den der Kapitalanlage oder Spekulation zu stellen wären. Dafür sind aber die beiden Bangseellsehatten ansgeschlossen, obwohl dieselbeu, wie spätter gezigt werden wird, nur theilweise als gemeinnitzige Unternehuungen gelten können. Ebenso ist zweifellos unter den unebreren Besitzen rangebrügen Häusern ein erheblicher Thell von Spekulationskäufen.

Freilich ist die Mehrzahl der nuter der letztgenannten Rubrik aufgeführten Häuser reiner Nothbesitz. Von den 168 Häusern mit mehreren

Resitzern gehören 60 zu Erbmassen, ohne von einem der Miterben bewohnt zu sein. Man darf annehmen, dass lediglieh die Schwierigkeit des Verkaufes die Fortdauer dieses ungetheilten Eigenthums bedingt. Das Gleiehe gilt in der Hauptsache anch von den Häuseru der Banken, welche wohl grösstentheils in Folge von Uebersehuldung der früheren Eigenthümer erworben werden massten, um daranf eingetragene Forderungen zu deeken. Endlich gehört hierher der Hansbesitz auswärtiger Eigenthümer, von deuen die meisten ihren Wohnsitz zn entfernt von Basel haben, als dass man annehmen könnte, sie betrachteten ihre hiesigen Häuser als eine bequeme und zweekmässige Vermögensanlage. Von den 116 Eigenthümeru dieser Kategorie hatten 50 ihren Wohnsitz in der Schweiz, und zwar 4 in einer anderen Gemeinde des Kantons, 12 im Kanton Zürich, 7 im Kt. Bern, 2 in Luzern, 1 in Solothurn, 15 in Baselland, je 2 iu Graubünden, Aargan und Genf, je einer in Thurgau, Waadt und Neuenburg; ferner 11 im Elsass, 6 in Baden, 2 in Württemberg, 1 in Bayern 3 in Prenssen und 1 in Sachsen; ausserdem 6 in Fraukreich, 2 in Österreich, 2 in Italien, 1 in England 9 in den Vereinigten Staaten von Amerika; für 21 weitere fehlen die Nachweisungen. Ein Hans in einer viele Meilen eutfernten Stadt ist sehwer zu verwalten und verursacht so viele Belästigungen. dass man nubedenklich annehmen kann, es handle sieh bei den meisten jener answürtigen Eigenthümer um einen Besitz, den sie gerne liquidiren würden, wenn sieh die Gelegenheit dazu böte, mag derselbe ihnen nun erbweise oder in Folge von Schuldforderungen zugefallen sein, mögen sie ihn bei ihrem Wegzuge von Basel in der Hoffnung späterer Realisirung hinterlassen haben. Als eigentlieher Nothbesitz können darnach im Ganzen 243 Hänser bezeiehnet werden oder 4.4% der Gesamtzahl.

Anch die nach Abzug des Renten-, Spekulations- und Nothbesitzes ührig bleibenden Häuser sind bei weitem nicht alle reiner Bedarfsbesitz. Möglieher Weise ist noch etwa ein Drittel dieser Zahl einer oder der andern der drei oben bezeichneten Kategorien zuzurechnen. Es gilt dies nicht in erster Linie von den Liegenschaften der öffentlichen Korporationen und Anstalten, von denen der grössere Theil doch anch Korporationsund Anstaltszwecken dient, sondern aller Vermuthung nach mindestens in demselben Masse auch von dem kleineren Hausbesitz der Privaten. Freilich entziehen sieh die näheren Verhältnisse dieses Besitzes der statistischen Würdigung. Unter den Korporationen und Anstalten ist der Kanton Basel-Stadt der grösste Liegenschaftsbesitzer. Im Ganzen zählten wir in seinem Besitze 118 bewohnte Liegenschaften, von denen jedoch die meisten nur nebenbei zu Wolmzwecken dienen. Es befanden sieh darunter 66 Gebäude zu Verwaltungszwecken mit Abwartswohuungen u. dgl., 14 Pfarrhäuser, 11 Häuser mit Lehrer- und Siegristwohnungen und 27 vermiethete Wohnhäuser1). Ausserden wären noch hervorzuheben die

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eine genauere Aufstellung über den staatlichen Liegenschaftsbesitz findet sich im Verwaltungsbericht des Finanzdenartements für 1886, S. 34.

Meriausche Stiftung mit 20, das Bürgerspital mit 13, die Eidgenossenschaft mit 5, die Badische Bahuverwaltung mit 16 und die Zünfte und Gesellsehaften mit 20, meist nur theilweise zu Wohnzwecken benntzten Liegenschaften.

### 6. Die Höhe der Miethen.

Unter den eigenhlümlichen Verhältnissen, unter welchen die Ermittlung der Miethzinse für die Hänserstatistik erfolgen musste (S. 47), ist der statistischen Verwerthang derselben eine enge Grenze gesetzt. Deun sie nuss sich auf solehe Aufstellungen besehränken, bei welchen die Miethen auf diejenigen Objecte zurückberzogen werden können, für welche sie nrsprünglich festgestellt sind, d. b. die Wohnungen und ihre Theite, die Wohnräume unt Einschlass der Küchen. Unter dieser Voraussetzung sind die Tabellen IX his XII aufgesten.

Die nichstfolgenden beiden Tahellen theilen die Häuser ein nach der Zahl der in ihnen enthaltenen Wohnungen und der Hilbie der für letztere wirklich gezahlten jährlichen Miethe. Bei den Häusern, welche von ihren Eigenhümera selbst bewohnt werden, sied für die Berechnung der Durchschnittsmeiten für eine Wohnung die Eigenhümerwohnungen abzurechnen. Die Angaben für die vier Häuser mit je einer Wohnung in Tabelle N. bernthen auf der Schättzung der Eigenhümer selbst. Sonst bedürfen beide Tabellen keiner näheren Erlänterung. Dass der Gesammi-betrag der Miethen der Häusen mit der Zahl der in ihnen enthaltenen Wohnungen steigen wird, lässt sich nicht anders erwarten. Freißeh ist ben (8. 12) gezeigt worden, dass nit der wachsenden Zahl der Stockwerke die einzelnen Wohnungen kleiner werden. Aber es ist noch zu austersachen, oh die Höhe der Miethe proportional mit der Grösse der Wohnung steigt und fällt. Im Durchsehnitt betrag

| Wahannaan  | die Mieth-<br>In Minsern,<br>n welchen der<br>Eigenthümer<br>nicht wohnt: | e pro Haus<br>in Hansern,<br>welche<br>vom Eigenthämer<br>bewehnt verden. | die Miethe p:<br>in Bansern,<br>in welchen der<br>Eigenthömer<br>nicht wohnt: | ln Hansern,<br>welcho<br>wom Eigenthümer<br>bewohnt werden: |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1          | 938                                                                       | (885)                                                                     | 938                                                                           | (885)                                                       |
| 2          | 1255                                                                      | 559                                                                       | 628                                                                           | 559                                                         |
| 3          | 1470                                                                      | 917                                                                       | 490                                                                           | 458                                                         |
| 4          | 1679                                                                      | 1043                                                                      | 120                                                                           | 348                                                         |
| 5          | 1708                                                                      | 1240                                                                      | 342                                                                           | 310                                                         |
| 6          | 1686                                                                      | 1440                                                                      | 281                                                                           | 288                                                         |
| 7          | 1925                                                                      | 1636                                                                      | 275                                                                           | 273                                                         |
| 8          | 2458                                                                      | 1840                                                                      | 307                                                                           | 263                                                         |
| 9          | 2632                                                                      | 2231                                                                      | 292                                                                           | 279                                                         |
| 10         | 2649                                                                      | 2610                                                                      | 265                                                                           | 290                                                         |
| 11         | 2918                                                                      | 2544                                                                      | 265                                                                           | 254                                                         |
| 12 und meh | r 4324                                                                    | 3528                                                                      | 258                                                                           | 268                                                         |
| überhaup   | t 1629                                                                    | 1017                                                                      | 391                                                                           | 356                                                         |

TABELLE IX.

Miethhäuser, in weichen der Eigenthümer nicht wohnt, nach der Zahl der Wohnungen nud der Höhe der Jahresmiethe.

|                                            | Franken bekannt     | 4  | 39 418 37 | 244 712 28 | 447 070 18 | 260 211 | 177 602 1 | 155 099 4 | 77 024 1 | 95 858 | 44 754 | 31 792 | 29 182 | 12 362 | 0016 | 1 | 4 040 | 43 389 1 |
|--------------------------------------------|---------------------|----|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|-------|----------|
| Woh- Ge                                    |                     | 74 | 45        | 390        | 915        | 620     | 520       | 552       | 280      | 312    | 153    | 150    | 110    | x      | 39   | 1 | 15    | 166      |
| History                                    |                     | 2  | 45        | 195        | 304        | 155     | 10        | 85        | 40       | 38     | 17     | 15     | 10     | *      | 80   | 1 | -     | x        |
| T                                          | 1000g               | 0  | -         | 24         | 1          | -       | -         | 1         | 1        | I      | 1      | 1      | ı      | Ī      | Ī    | ļ | !     | 80       |
|                                            | 2000                | ž  | 1         | 21         | 80         | 21      | Ī         | 1         | -        | -      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    | 1 | -     | 20       |
|                                            | 1000                | 12 | -         | -          | 6          | -       | 9         | 10        | 21       | 7      | 10     | ı,     | ĸ,     | 23     | 21   |   | 1     | 57       |
| en:                                        | 3000                | 91 | 1         | 91         | 01         | m       | !         | 1         | 21       | -7     | -      | 1      | -      | 1      | 1    | J |       |          |
| Häuser, deren Juhresmiethe beträgt Franken | 5800                | 15 | -         | 20         | -          | -       | 01        | 01        | 20       | -      | 21     | -      | -      | 1      | -    |   |       |          |
| , t                                        | 9800                | =  | -         | 21         | 6          | ĸ       | 9         | 20        | -        | 21     | -      | -      | 01     | -      |      | ī |       |          |
| tra                                        | -3100               | 2  | -         | 20         | 12         | 10      | 9         | +         | -        | 8      | +      | 89     |        |        |      |   | -     |          |
| e pe                                       | 0550                | 22 | 1         | 9          | 17         | Ξ       | 13        | -1        | **       | 9      | 21     | -      |        |        |      |   |       | 3        |
| eth                                        | 9000                | 11 | -         | 6          | 97         | 2       | 03        | 9         | 9        | 8      | 21     | _      | _      |        |      |   |       |          |
| e s m                                      | 1800                | 10 | *         | 02         | 92         | 13      | 10        | 15        | 9        | 9      | 1      |        |        |        |      |   |       |          |
| abr                                        | 1600                | 2  | -         | 91         | 31         | x       | ×         | 61        | 2        |        |        |        |        |        |      |   |       |          |
| e n                                        |                     | z  | -         | 91         | 98         | 100     | ±         | 91        | 9        |        |        |        | 1      | ,      |      |   | i     |          |
| dei                                        | 906                 | -  | _         | 6          | 63         | 25      | 2         | 7         | 33       | -      |        |        | i      |        |      |   | -     |          |
| ıser,                                      | -800-1000-1200-1400 |    | 20        | 15         | - 2        | 22      | -         | 7         |          | ī      |        |        | -      | Ī      | 1    |   |       |          |
| =                                          | 98                  |    | 9         | 38         | 36         | 9       | <b>→</b>  | -         |          |        |        |        |        |        |      |   |       |          |
|                                            | 98                  |    | 12        | 83         | 16         | 01      |           |           |          |        |        |        |        |        |      |   |       |          |
|                                            | 905                 | 10 | x         | 16         | 20         | I       | -         |           | i        |        |        |        |        |        |      |   | ī     |          |
|                                            | 900                 | 21 | 22        | 24         |            |         |           |           |          |        |        |        |        |        |      |   |       |          |

TABELLE X.

Hänser, welche vom Eigenthüner bewohnt werden, nach der Zahl der Wohnungen und der Höhe der Jahresmiethe.

| -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00 | Häuser, deren Jahresmiethe beträgt               | Häuser, dere                             | Häuser, dere           | Häuser, dere    | iser, dere              | dere                  | Ĕ.             | 0.0       | Jahr | e s m | ieth | e -  | etra |      | Franken |      |      |      |    | Blaser   | Woh-    | Gesmibetrag | Hänner.<br>deren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|----|----------|---------|-------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 | -800 -1000 -1200 -1400                   | -800 -1000 -1200 -1400 | -1000-1209-1400 | 1000-1209-1400-1600-190 | -1200 -1400 -1600 -1× | -1400-1600-190 | -1600-156 | 7    |       | 0005 | 0000 |      | 2600 | 5N00    | 3000 | 1000 | 2000 |    | Kannger  | in don- | der Miethe  |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15      | 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 2 X                    | 2 X             | 2 12                    | 2                     | 2              |           | -    |       | =    | 21   | 22   | =    | 91      | 16   | 13   | 2    | 2  | 2        | 79      | 22          | 22               |
| 14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ 1 _ 1 1 1                                      | 1 - 1 1 - 1                              | _ 1 1 1                | 1 1 - 1         | 1 1                     | 1                     | 1              | -         |      |       |      |      |      |      | 1       | 1    | 1    |      | 1  | +        | +       | 3 540       | _                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 247 136 75 50 24 6 13                         | 136 75 50 24                             | 75 50 24               | 5.4             | 5.4                     |                       | 6 13           | 13        |      | *     | 91   | -    | 20   | -    | 1       | 1    | -    | 1    | ī  | 642      | 1284    | 359 091     | 91               |
| 17   6   6   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 47 164 124 84 52 49 38                         | 164 124 84 52 49                         | 124 84 52 49           | 84 52 49        | 52 +9                   | <u>6</u>              |                | 35        |      | 07    | +1   | œ    |      | 1-   | 01      | -    | 80   | -    | 3  | 617      | 1851    | 565 776     | 18               |
| 12   25   25   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 84 78 79 43 84 84                              | 78 79 43                                 | 78 79 43               |                 |                         |                       | 34 34          | ÷         |      | 7     | -    | 9    | -    | +    | -       | 1    | 21   | 1    | T  | 335      | 1340    | 349 553     | 9                |
| 11   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 3 35 44 46 31 23                              | 31                                       | 31                     | 31              | 31                      | 31                    |                | 21        |      | 14    | 17   | G    | x    | ı    | -       |      | -    |      | 1  | 655      | 1145    | 288 781     | ψ.               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1 2 9 34 36 28                                 | 36                                       | 36                     | 36              | 36                      | 36                    |                | 88        |      | 61    | 21   | 20   | 20   | ı    | 1       | 20   | !    | 1    | I  | 150      | 800     | 215944      | 21               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 8 7 17 15                                      |                                          |                        |                 |                         |                       |                | 1.5       |      | ×     | 11   | 20   | 9    | 20   | -       | 30   |      |      | 1  | 8        | 616     | 143 984     | ļ                |
| 5 2 2 4 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 2 11                                         | 1 2 2 11                                 | 1 2 2 11               | 1 2 2 11        | 1 2 2 11                | 2 2 11                | 2 11           | Ξ         |      | 12    | 11   | x    | 21   | 4    | 21      | ~    | -    | 1    | Ī  | 22       | 456     | 104 824     | -                |
| 1   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 - 1                                            | 1 - 1                                    | 1 - 2                  | 1 1             | 21                      | 21                    | 21             | 21        |      | 20    | 2    | 21   | +    | 24   | -       | -    | 21   | -    | Ī  | <b>→</b> | 216     | 53 573      | !                |
| 1   4   3   1   2   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                          |                        |                 |                         |                       |                |           |      | -     | 20   | 21   | 20   | 22   | I       | 20   | 83   | -    | i  | 1.9      | 190     | 19 598      | 1                |
| 1   1   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | 1 1 1                  | 1 1 1           | 1                       |                       |                |           |      |       | 1    | +    | -    | **   | -       | 21   | 25   |      | Ī  | -        | 101     | 35 623      | _                |
| 1   3   2   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1                                    | 1 1 1 1 1 1 1                            | 1 1 1 1                | 1 1 1           | 1 1 1                   | 1                     | 1              | ı         |      | -     |      |      | -    |      | -       | 21   |      | 1    | -  | 5        | 9       | 15 278      | !                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                          |                        |                 |                         |                       |                |           |      |       |      |      | -    | -    | 00      | 24   | -    | 1    | 1  | 1-       | 91      | 18638       | 1                |
| 85         42         30         7540           85         42         32         24         12         1         2         102         29118           85         42         32         25         12         19         20         4         3         2199, 8439, 2235,801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 in                                             |                                          |                        |                 |                         |                       |                | ī         |      |       |      |      |      | 1    | 4       | 1    | 1    |      | 1  | 1        | !       |             | ļ                |
| S5 42 32 28 12 19 20 4 3 2199.8439.2235.891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                          |                        |                 |                         | -                     | 1              | Ţ.        |      |       | ī    | 1    |      |      |         | ***  | 21   | :    | 7  | 24       | 8       | 7.540       | !                |
| 85 42 32 28 12 19 20 4 3 2199,8439 2 235 891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                          |                        |                 |                         | -                     | -              |           |      |       |      |      |      |      |         | -    | 21   | -    | 01 | 9        | 20      | 29 118      | :                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 300 338 316 272 208 175 165                   | 338 316 272 208 175                      | 316 272 208 175        | 272 208 175     | 208 175                 | 175                   |                | 165       |      | 108   | 3    | 2    | ÷    | ź    | 갈       | 19   | 23   | *    |    | 2199     | 8439    | 2 235 891   | 800              |

Dass die Häuser, in welchen der Eigenthümer selbst wohnt, bei gleicher Zahl von Wohnungen eine geringere Durchschnittsmietbe abwerfen müssen, liegt auf der Hand. Weniger klar ist, wesshalb die Miethwohnungen in den gleiehen Häuserkategorien bei den reinen Miethhäusern im Allgemeinen etwas höher bezahlt werden, als in denjenigen Hänsern, welche vom Eigenthümer bewohnt werden. Es sind hier zwei Möglichkeiten. Entweder sind die Miethwolmungen in den von den Eigeutbümern selbst bewohnten Häusern durchschnittlich kleiner als in den reinen Miethhäusern, weil die Eigenthümer für sieh selbst mehr Ranm beanspruchen, oder die Eigenthümer folgen im Allgemeinen der Neigung, die Miether, welche mit ihnen in demselben Hause wohnen, weniger nach blossen Geschäftsrücksichten zu behandeln als diejenigen, welche in reinen Miethhänsern untergebracht sind. In der That ist, wie wir uuten sehen werden, eine Eigenthümerwohnung durchsehnittlich bedentend grösser als eine Miethwohnung. Immerhin sprieht manches dagegen, dass die Miethwohnungen in den Häusern, welche der Eigenthümer selbst bewont, kleiner sein sollen als in den reinen Miethhäusern, namentlich die Erwägung, dass der Eigenthümer doch eher geneigt sein dürfte, mit wohlhabenden Micthern in seinem Hause zu verkehren als mit kleinen Lenten.

Die Frage wirde sich leicht entscheiden lassen, wenn es möglich wire, die Tabellen IX und XI einerseits and die Tabellen X nud XII anderseits mit einander zu vergleichen, sodass in beiden Fällen die Zahl der vermiehteten Räume durch die Zahl der vermiehteten Wohnungen dividirt wirele. Alleit die einander entsprechaefun Tabellen stimmen leider bezüglich der Hänser und Wohnungen, deren Niethe nicht bekannt ist, nicht vollständig überein. Es erklärt sich dies daraus, dass es eine Auzahl Hänser gilt, für welche die gesamte Niethe nicht ermittelt werden konnte, da sie nicht für alle Wohnungen bekannt war. Wohl aber liess sich die Durchschnittsmiethe für einem Wohnraum ans den Angaben für diejeuigen Wohnungen berechnen, für welche die Jahresmiethe ermittelt worden war. Allein die Differenzen sind beiderseits sehr klein und lüssen sich unter Anwendung vorsiehtiger Schätzung besettigen. Wir fürden dann, dass vermiethet waren

| in den Häusern, W                         | ohnungen: | Räume: |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| in welchen der Eigenthümer nicht wohnt    | 4295      | 16452  |
| welche von dem Eigenthümer bewohnt werden | 6276      | 22315  |

Dies ergäbe in den reinen Miethlänsern auf eine veruniechete Wohnung anrebsehuittlieh 3.5, in den Hänsern, welehe von dem Eigenthüner bewohnt werden, aber 3.4 fiäume. Es sind also in der That in letzteren etwas kleinere Wohnungen. Freilich ist der Unterschied so unbedeutend, dass die Annahme, die Eigenthüner behandelten die Miether in ihren Wohnhäusern durchsehuittlich milder, als diejenigen in Häusern, welche sie

nicht selbst bewohnen, damit noch nieht dahinfällt. Es würde dies erst der Fall sein, wenn sich nachweisen liesse, dass in den reinen Michthäusen die Durelsschuftsmiethe für einen Wohnraum böher wäre als in den von den Eigenthümern bewohnten. Nan lässt sich ans den Tabellen XI und XII berechenen, dass der durehschnittliche Preis für einen vermietheten Raun beträgt

| Häuser      | r, be | ste | hend aus    | in Hansern,<br>in welchen der<br>Eigenthünser<br>nicht wohnt: | in Hinsern,<br>welche von de<br>Eigenthümer<br>bewohnt werde |
|-------------|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|             |       |     |             | Fr.                                                           | Fr.                                                          |
| dem Erdges  | ehoss |     |             | 111                                                           | 89                                                           |
| Erdgeschoss | und   | 1   | Stockwerk   | 90                                                            | 81                                                           |
| 22          | 22    | 2   | Stockwerken | 101                                                           | 102                                                          |
| 27          | 22    | 3   | 22          | 105                                                           | 106                                                          |
| "           | 22    | ŧ   | **          | 101                                                           | 104                                                          |
|             |       |     | überhan     | pt 100                                                        | 99                                                           |

In der That findet sich hier ein Unterschied, und derselbe ist gross gering, dass ihm einige Bedeutung beigelegt werden kann. In den kleinern Michthäusern seheint in der That der Durchschuittspreis eines Raumes erheblich b\u00fcher zu sein als in den kleineren von Eigenth\u00e4nuern selbst bevolupten H\u00e4nuern. In den gr\u00f6ssern Michth\u00e4nuern selbst Wohrrampreise niedriger als in den Wohnh\u00e4nuern der Eigenth\u00fcmer, Soweit also das pers\u00f6nliebe Verh\u00e4ltatiss zwisehen Eigenth\u00fcmer, der und Einfluss ist auf die H\u00f6be der Michte, beschr\u00e4nkt sieh derselhe auf die kleineren H\u00e4nuer, w\u00e4hrend in den gr\u00f6ssern die gesch\u00e4ftlichen R\u00e4cskiehten allein diese Dieue bestimmen.

ich is S. 5z zusummengestellten Ziffern lehren, dass der durebschnitte Miethzis einer Wohnung um so niedriger wird, je mehr Wohnungen in einem Hanse sich befüufen. Wir nursten nach dem Ausfülle der kleinen Untersuchung über die durebschnittliche Zahl der zu einer Wohnung gelörigen Räume in Hänsern verschiedener frösse (S. 42) auf dieses Ezgebuiss grässt sein. Denn darnach liese sieh aunehmen, dass die Wohnungen auch um so kleiner werden, je mehr Wohnungen ineinen Hanse sind. Es wäre nan wichtig zu wissen, ob der Miethzins der Hänser mit durer grösseren Zahl von Wohnungen genau entyrechen der Zahl der Blätune einer Wohnung ahnimmt oder ob dies etwa in geringerem oder bührern Masse der Pall ist.

Die Frage sehien nieht bedeutend genung, nm die Mühe der Aufstellung einer besonderen Tabelle für die ganze Stadt zu lohnen. Wohl aber rechtfertigte sie einen Versuch mit besehränkten Material. Derselbe wurde mit den 1002 Häusern von Kleinbasel augestellt, für welche die Miethe bekannt ist. Das Ergebniss ist in folgender Uebersicht dargestellt.

Miethhäuser, welche von den Eigenthümern nicht bewohnt werden, nach der Durchschnittsmiethe pro Wohuraum'). TABELLE XI.

|                      | _  | Ting. | Häuser, deren Jahresmiethe pro Wohnraum betrugt (in Franken); | ere | 311  | resi                | i crin | -   |          |      |    |                     | 1   |      |   | É   |        | Hanse | wohnte                     | Bezahlte                  | deren          |
|----------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------|--------|-----|----------|------|----|---------------------|-----|------|---|-----|--------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Häuser bestehend aus | 95 | 9     | 20                                                            | 9.  | 8    | 100-110-120-130-140 | 2      | 071 | 130      |      | 96 | 150-160-170-190-190 | 176 | 2    |   | 900 | 200 th | Methe | Kaume<br>in den-<br>selben | Jahrvamirthe<br>Uberhaupl | bekannt<br>let |
|                      | 71 | 29    |                                                               | 0   | 9    | -                   | ×      |     | 101      | - 11 | 22 | 13                  | :   | - 91 | 2 | 1   | 8      | A     | 20                         | 21                        | 31             |
| dem Endveschoss      | 1  | 1     | Ī                                                             | -   | _    | 21                  | i      | -   | i        | 1    | 1  | =                   | i   | -    | I | l   | 1      | 9     | 43                         | 4 860                     | 20             |
| mit Kniget           | 1  | ī     | 1                                                             | 1   | -    |                     | -      | _   | i        | i    | 1  | i                   | i   | i    | 1 | 1   | Ī      | 21    | 25                         | 2 760                     | -              |
| Name                 | i  | -     | I                                                             | I   | Ť    | -                   | i      | 1   | i        | 1    | ī  | i                   |     | -    | 1 | Ī   | 1      | 24    | 13                         | 1 4 10                    | *              |
|                      | +  | 12    | -                                                             | 1-  | 6    | 10                  | 9      | 20  | -        | 1    | -  | i                   | Ť   | Ī    | ī | _   | 1      | 7     | 351                        | 30 1 1 2                  | 27             |
| mit Knjeatoek        | 1  | -     | 7                                                             | 3.  | 6    | x                   | =      | +   | 20       | 22   | 90 | -                   | -   | 1    | ī | i   | 1      | 99    | 869                        | 70 084                    | 0.1            |
| Mansarden            | 40 | 50    | 55                                                            | 97  | 1-   | 53                  | x      | 6   | +        | 20   | -  | -                   | -   | -    | - | -   | 21     | 157   | 2 153                      | 185 587                   | Ξ              |
| : :                  |    | 1     | -                                                             | -   | 1    | 24                  | i      |     | -        | -    | i  | i                   | Ť   | Ī    | 1 | ī   | ı      | 9     | 121                        | 11204                     | 1              |
|                      | 01 | -     | 1                                                             | x   | 1    | 23                  | 8      | +   | <b>→</b> | 8    | 2  | 1                   | -   | ī    | ī | 1   | -      | 101   | 1218                       | 121 652                   | Ξ              |
|                      | -  | 21    | 7                                                             | ıc  | =    | =                   | =      | 15  | 91       | 1-   | 9  | 21                  | 21  | 23   | 1 | -   | г      | 66    | 1 688                      | 193 068                   | KÇ.            |
|                      | 1- | *     | 1.9                                                           | 62  | 20   | 91                  | 17     | 35  | 6        | 15   | 91 | -#                  | x   | -    | - | ī   | -      | 287   | 5 259                      | 515 035                   | G              |
|                      | !  | 1     | 1                                                             | -   | 01   | 1                   | 21     | 1   | -        | 1    | 1  | i                   | 1   | 1    | 1 | 1   | 1      | œ     | 148                        | 14 782                    | 1              |
| - 8                  | -  | 21    | -                                                             | 20  | 12   | 0                   | 5      | 9   | 10       | 10   | 21 | -                   | -   | 1    | 1 | 1   | -      | 57    | 823                        | 91622                     | 10             |
| mit Kniestock        | 1  |       | -                                                             | 21  | +    | 6                   | 7      | 20  | 22       | 1    | Ī  | 1                   | -   | 1    | - | -   | 1      | 56    | 564                        | 58502                     | 2/1            |
|                      | 21 | 31    | -                                                             | 00  | 16   | 22                  | -      | 17  | 2        | 1~   | +  | 21                  | -   | 1    | ī | 1   | ī      | 11    | 2390                       | 247 123                   | -              |
| :                    |    | 1     | 1                                                             | 1   | -    | -                   | -      | 1   | -        | i    | 1  | i                   | 1   | ī    | ī | ī   | 1      | *     | ź                          | 8184                      | -              |
| wer                  | 1  | Ī     | -                                                             | 2/1 | 50   | 9                   | ıÇ     | 2   | 10       | 1    | 21 | i                   | i   | Ī    | ī | 1   | 1      | 67    | 151                        | 47.148                    | 21             |
| mit Kniestock        | 1  | Ī     | ī                                                             | -   | -    | -                   | 1      | -   | 1        | i    | 1  | 1                   | Ť   | I    | 1 | ī   | ı      | 7     | 103                        | 6 284                     | İ              |
|                      | 1  | 1     | 1                                                             | Ç1  | 21   | 1.7                 | _      | 7   | 22       | _    | 1  | i                   | Ť   | i    | 1 | 1   | Ī      | 10    | 283                        | 28 114                    | 1              |
|                      | 1  | 1     | 1                                                             | Ť   | T    | 23                  | i      | Ť   | 1        | T    | 1  | i                   | i   | 1    | 1 | 1   | 1      | 23    | 36                         | 8 170                     | 1              |
| Zusammen             | 71 | 17    | 13                                                            | 190 | 1 29 | 105 163 179 133 113 | 33     |     | 18       | 9    | 33 | 21                  | 16  | 13   | 8 | +   | 9      | 22    | 16 452                     | 1644 071                  | 8              |

Häuser, welche von ihren Elgenthümeru bewohnt werden, nach der Durchschnittsmiethe pro Wohnraum.') TABELLE XII.

| Higher Designand and an experiment of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o |                     |     | Him | ser, | der | en J | alire | miet | be p | ro V | Volum | ranm | bet | räget | Ü  | Häuser, deren Jahresmiethe pro Wohnraum beträgt (in Franken): | ken) |    | Hagary            | Ver-                      | Pezablte                  | deren. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|-----|-------|----|---------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Hit Knieski, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | auser bestehend aus | 3   | -69 |      | 7   | 8    | 2     | =    | 21   | 28   | 140   | 150  | 100 | 17    | T  | -15                                                           |      |    | kannler<br>Niethe | Hume<br>in den-<br>selben | Jahreswiethe<br>überhaupt |        |
| Histories, 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 79  | 79  | +    |     | v    | p+    | ×    | 2    | 91   | Ξ     | 25   | 22  | 2     | 2  | 9                                                             | 13   | ž  | 2                 | Ç,                        | 70                        | 22     |
| High Kellock [ 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Erdzeschoss       |     | 1   |      | I   | Ī    | 1     | 1    |      | 1    | 1     | ļ    |     | 1     | 1  | 1                                                             | 1    | Ī  | Ī                 | Ī                         | -                         | 373    |
| 1   2   2   1   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit Kniest.         | 1   | -   | 21   | 21  | -    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1     | 1    |     | 1     | 1  |                                                               | -    | 1  | 9                 | 16                        | 1 160                     |        |
| 1   5   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -   | 03  | Ì    | -   | 01   | -     | 1    | 1    | 1    | 1     | 1    | 1   | 1     | -  |                                                               | 1    | 1  | 1-                | 21                        | 3 940                     |        |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co |                     | -   | 10  | -    | 12  | 10   | 10    | 92   | 99   | -    | 92    | 01   | -   | -     | 21 | -                                                             | 1    |    | 90                | 325                       | 25 842                    | _      |
| 1   2   12   20   70   71   71   72   72   73   73   73   73   73   73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mit Kniestoek       | -   | -   | x    | 16  | 53   | 36    | 19   | Ξ    | x    | 6     | 23   | 10  | -     | 2/ | 1                                                             | 1    | -  | 147               | 785°                      | 909 06                    | _      |
| Heav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 01  | 1.5 | 50   | 7.8 | 67   | ž     | 2    | 22   | 12   | =     | 6    | 70  | +     | -  | 1                                                             | -    | 03 | 368               | 3 171                     | 234 303                   | _      |
| 1   1   6   12   201, 30   19   25   20   20   19   64   21   31   31   31   31   31   31   31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : :                 | 1   | -   | 1    | 1   | -    | 20    | -    | 01   | 01   | 80    | -    | 1   |       | 1  | -                                                             |      | 1  | 13                | 101                       | 12170                     |        |
| 1   6   12   20   30   19   248   20   30   19   6   4   3   1   3   4   10   1044   300   310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stockwerken         | -   | -   | 9    | +   | 25.5 | 8     | 200  | Ξ    | Ξ    | 5.    | +    | တ   | 1     | 20 | -                                                             | -    | 20 | 146               | 1 316                     | 126 667                   | _      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mit Kniestock.      | 1   | -   | 9    | 12  | 20   | 30    | 18   | 83   | 50   | 20    | 19   | 9   | +     | 20 | -                                                             | 27   | +  | 196               | 1 981                     | 230 516                   | _      |
| Hark   1   2   3   3   5   6   2   4   3   5   4   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2/1 | 01  | 17   | 37  | 23   | 116   | 29   | 11   | 4.5  | 88    | 52   | 12  | -1    | 9  | 20                                                            | 1    | 1- | 538               | 6 462                     | 645 119                   | #      |
| 1   6   7   18   7   78   82   92   11   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1   | -   | 1    | 31  | 20   | 13    | 5    | 9    | 24   | 1     | 20   | 1   | 1     |    | 1                                                             |      | Ī  | 27                | 400                       | 3H 16H                    |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tookworken          | 1   | -   | 9    | 7   | 21   | 35    | 23   | 57   | 12   | 30    | x    | 29  | +     | 23 | 1                                                             | 20   | 29 | 161               | 1 570                     | 171 163                   |        |
| The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co | mit Kniestock       | -   | -   | -    | z   | 6    | z     | x    | 27   | 10   | -     | 00   | 24  | -     | -  | -                                                             | -    | +  | 75                | 805                       | 97 748                    |        |
| Fig. 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6 1 1 1 6 6 1 1 1 6 6 1 1 1 6 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1   | -   | +    | 22  | 88   | _     | 53   | 24   | 53   | 15    | 2    | 10  | 7     | -  | 1                                                             | 7    | -  | 291               | 3 409                     | 356 550                   | _      |
| Annal September 2012   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : :                 | -[  | -   | 1    | -   | 2/   | 1-    | +    | 9    | -    | -     | -    | 1   | 1     | 1  | 1                                                             | -    | 1  | 21                | 870                       | 38 738                    |        |
| Line 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stockwerken         | :   | 1   | -    | 9   | =    | 1-    | 14   | Ξ    | x    | 10    | 10   | Ī   | 1     | 1  | -                                                             | -    | 1  | 69                | 611                       | 65 HHH                    | G:     |
| . Mineardre 6 9 14 7 9 4 1 1 2 1 6 921 63196 Knick Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mit Kniestoek       | 1   | !   | -    | 31  | ~    | 1     | 23   | -    | 1    |       | -    | -   | ļ     |    | 1                                                             |      | Ī  | 9                 | 120                       | 12 158                    | _      |
| . Kallest, u. Mars,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 1   | 1   | İ    | x   | 5.   | =     | 1-   | 5    | +    | -     | 23   | -   | 1     | -  | I                                                             | 1    | 1  | 99                | 621                       | 63 196                    | 9      |
| 8 30 73 218324461 303 268 160 119 92 41 26 22 7 14 24 2190 22 315 2 214 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                   | 1   |     |      | -   | 1    | -     | 1    | -    | 1    | 1     | 1    |     |       | 1  | 1                                                             | 1    | 1  | 21                | 9                         | 099                       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Znsammen            |     |     |      | 213 | 324  | 19    | 200  | 268  | 3    | 119   |      | 7   | 56    |    |                                                               | _    |    | 2190              | 22 315                    | 2 214 726                 |        |

| Häuser mit<br>Wohnungen | Zahl der<br>Häuser | Vermiethete<br>Wohnungen | Benutzte Räume<br>in denselben | Summe der<br>Jahresmiethen |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 15                      | 715                | 2243                     | 7 132                          | 712 301                    |
| 6-10                    | 247                | 1783                     | 4 852                          | 448 873                    |
| 11-15                   | 32                 | 384                      | 981                            | 94 301                     |
| üher 15                 | 8                  | 152                      | 409                            | 38 372                     |
| Zusammen                | 1002               | 4562                     | 13 374                         | 1 293 847                  |

Ziehen wir ans diesen Ziffern die Durchschuitte, so finden wir

| in den Häusern<br>mit Wohnungen | anf eine Wohnung<br>Räume: | auf einen Raum<br>Miethe in Franken: |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1-5                             | 3.2                        | 99.0                                 |
| 6-10                            | 2.7                        | 92.5                                 |
| 11-15                           | 2.€                        | 96.1                                 |
| über 15                         | 2.7                        | 93.s                                 |
| file-order mest                 | 9.                         | oc.                                  |

Die Abunhme der Känme auf eine Wohnung lässt sich nicht als durchgehende bezeichnen. Sie findet sich bis zur dritten Gruppe; bei der vierten ist aber ein kleiner Riickschlag bemerkbar, d. b. in den Hänsern mit je liber 15 Wohnungen langen haben die Wohnungen durchschuittlich etwas mehr Räume als in deigieitigen mit je 11–15 Wohnungen. Der durchschuittliche Preis eines Wohnungen ist am biebsten in den Hänsern mit 15–5 Wohnungen. In den übrigen ist er um so biöber, je kleiner eine Wohnung im Durchschuitt ist. Dass gerade in den kleineren Hänsern mit einer bescheinikten Zahl von Miechpartein der Werth einer Wohnung am biebsten geschätzt wird, dürfte sieh genügend daraus erklären, dass hier anch die durchschuittlich auf einen Raum entfallende Kosten am biehsten länsern der Raumperis sich um so biüher stellt, je kleiner eine Wohnung ist, so ung dies darin seinen Grund haben, dass nach den kleineren Wohnungen das grösses Kaelfrärze ist.

## B. Wohnungs-Statistik.

### 1. Aligemeines.

Von weit grüsseren Werthe als für die Häuser-Statistik sind die Engebnisse der Eunptlee für die Wohnungs-Statistik. Bot die Häuser-Statistik uns nur mosaikartig zusammengenetzte Nardweisungen, deren der Wohnungs-Statistik unmittelbar aus der Wirkhelkeit. Konnte die Häuser-Statistik uns bloss einzelne Anhaltspankte geben für die Beurtheilung der Wohnungsstände, so führt uns die Wohnungstätistik mitten in die letzteren hinein und liefert eine Fille von Aufschlüssen, wie sie bis Jetzt für keine andere Stadt vorliesen.

Allerdings bildet die Erforschung der Wohnungsverhältnisse seit längerer Zeit einen mit besonderem Eifer gepflegten Gegenstand der Gemeindestatistik mancher Grossstädte. Gewöhnlich wird dieselbe bier mit den allgemeinen Volkszählungen verhunden, sei es dass neben und gleichzeitig mit den Individualzählkarten und Haushaltungsformularen besondere Wolmungskarten ausgegeben werden, sei es dass, wie nenerdings in Deutschland, die Erhebung über die Wohnungen vor der Zählung der Bevölkerung durch sog. Grundstückslisten erfolgt. In beiden Fällen missen sich die auf die Wohnungzustände bezügliehen Fragen in engen Grenzen balten, einerseits um den Ausfall der Volkszählung nicht durch das Zuviel des Verlangten zu gefährden, anderseits weil von den betheiligten Polizeiorganen und den freiwilligen Volkszählern nicht die Feststellung von Thatsachen verlangt werden kann, deren Erforschung zeitranbend ist oder bau- und sanitätspolizeiliehes Wissen verlangt. Manche Städte besitzen ausserdem Einrichtungen, durch welche von selbst im regelmässigen Gang der Verwaltung ein auf die Wohunngen bezügliches Material aufgebracht wird, z. B. Miethsteuren oder eine Umlage des Wassergeldes nach der Höhe der Wohnungsmiethe oder der Grösse der Wohnung.

Anf diesem Wege ist mit der Zeit ein ziemlich weitschichtiges Ziffernerk füber städitische Wohnungsverhältnisse zusammengebracht worden. Man hat fast überall, wo man sieh der Wohnungssetatistik besonders angenommen hat, die Lage und Zimmerzahl der Wohnungen, das Besitzerhältniss derselben, die Zahl der Bevohner, vielfieh ande die sociale Zusammensetzung der darin wohnenden Hanshaltungen, die Hänfigkeit des Wohnungswechsels, die Höle der Jikethen, das Verhältniss dernselben zum

Einkommen in verschiedenen Berufsklassen statistisch erforscht. Die Ergebnisse sind mehrfach in vergleichender Zusammenstellung verarleitet und zu socialpolitischen Schlussfolgerungen beuntzt worden. Man kann den Werth, welchen diese Arbeiten für die Erkenntuiss der socialen Zustände namentlich der minder vermägenden Klassen haben, rerbt hoch schlützen; aber man wird sich der l'eberzeugung nicht verschliessen können, dass sie ihr Ziel nur sehr unveilkommen erreichen.

In der That ist die Sache denn auch gar nicht so einfach und leicht, als sie seheint und als sie selbst von übereifrigen Statistikern angenommen wird. Ja die zweekmässige Zusammenfassung aller wirthschattlich, social, sittlieh und gesundheitlich wiehtigen Momente, auf die es dabei ankommt, ist bis jetzt ein ungelöstes und vielleicht unlösbares Problem. Anf den ersten Anschein hin meint man freilieh, den Zustand einer Wohnung zu Merkmale, auf die es dahei ankomme, seien leicht zu sehen, zu hören, zu riechen, zu messen. Aber dieser Merkmale sind sehr viele. Sie besehränken sich gar nicht einmal auf die Wohnung selbst, ihre Luge, Grösse, Unterhaltung etc., soudern sie gehen weit darüber hinans. Die ganze Umgebnug derselben miisste eigentlich erforscht werden, die Breite der anliegenden Strassen, Höfe, Gärten, das Angreuzen an Grundstücke mit gesandheitsschädlichen Gewerbebetrieben oder ruhestörendem Lärm, ferner aller Znbehör, wie Keller-, Speicher-, Küchenverhältnisse, Abtritteinrichtungen, Wasserbezug, Ableitung des Küchenwassers, die Bodenunterlage der Erdgeschossränme, die Beleuchtungs- und Heizungseinrichtungen, das Verhältniss der Fenster- zur Bodenfläche n. s. w. Jedermann weiss, wie hänfig etwa vorhandene Uebelstände einer Wohnung sieh erst bei längerer Beuntzung offenbaren. Es würde also dem Angenschein die Befragung der seitherigen Bewohner ergänzend zur Seite treten müssen. Ferner genügt es nicht, die Ranmverhältnisse bloss nach der Zahl der bewohnten oder der heizbaren Zimmer festzustellen, da unter Umständen ein grosser luftiger Ranm für Wolmzweeke dieselbe, wenn nicht grössere Bedeutung haben kann wie zwei kleine dumpfe Kammern. Es muss also die Grösse der Räume mit dem Maasstabe genau ermittelt werden. Aber wenn wir auch auf diese Weise alle obiektiv fassbaren Merkmale der Wohnungen genan festgestellt hätten, so würde dies alles doch nur beschränkten Werth haben, wenn wir nicht anch die menschlichen Gemeinschaften kennen leruten. welche in diesen Wohnungen einen grossen Theil ihres Lebens verbringen. ihre sociale Zusammensetzung, ihre Beschäftigung, die Art wie sie die Wohning benutzen, das Einkommen, welches sie beziehen, das Verhältniss der Miethe zum Einkommen, die Modalitäten des Miethverhältnisses, soweit sie auf dem örtlichen Gewolnheitsrecht oder der Stellung des Hauseigenthijners beruhen - kurz alles das, was den socialen Charakter einer Wohnung ausmacht,

Aber aneh wenn man dies Alles erfahren und erforsehen könnte. es in einem begnemen Ueberbliek statistisch darzustellen geht über mensehliebe Kräfte hinaus. Die Statistik ist ein in ihren Mitteln sehr beschränktes Hülfswerkzeug der Erkenntniss. Sie gestattet auf einmal immer nur ein Merkmal an einer Masse von gleichartigen Objekten festzustellen. Höchstens kaun man dieses eine Merkmal noch mit einem zweiten kombiniren. Hier aber haben wir gleich eine ganze Fülle von zusammengehörigen Merkmalen. die sich nicht auf eine Einheit zurückführen lassen, die aber anch nie so zusammengefasst werden können, dass sie das ganze Bild darstellen. Wir können also in ieder Tabelle immer nur einen Theil des Ganzen, einen Ausschnitt des Gesamtbildes geben, und die Ziffern werden dadurch nuwahr. Wohnnigen, welche unter dem Gesichtspinkte der einen Tabelle unter den mangelhaften erscheinen, treten unter dem Gesichtsbunkte einer andern in weit bessere Belenchtung, and wir haben kein Mittel ihre guten and schlechten Eigensehaften gegen einander zu kompensiren. Das ist anch hanntsäehlich die Ursache, wesshalb alle Arbeiten der Wohnnugsstatistik an der Oberfläebe haften blieben und im Ganzen einen so wenig befriedigenden Eindruck hinterlassen und wesshalb man fast überall, wo es darauf ankam, in die Tiefe zu dringen, einen anderen Weg betreten hat,

Dieser Weg ist derienige der unmittelbaren Beobachtung, welcher naturgemäss sich nur auf bestimmte Kategorien von Wobnungen anwenden lässt und neben der objektiven Beschaffenheit der Wohnungen aueb die wirthschaftlichen, sittlichen, gesundheitliehen Verhältnisse der Bewohner sowie die gegenseitige Bedingtheit beider Erscheinungsreiben ins Auge fasst. Solche Beobachtungen lassen sich naturgemäss nur auf dem Wege der Einzelschilderung darstellen. Sie können ad hoc gemacht werden; sie können aber auch, wie bei Aerzten, Seelsorgern, Armennflegern, das Ergebniss jahrelangen Umgangs mit den unbemittelten Volkssehichten sein. Die grosse englische Enquête über die Arbeiterwohnungen, welche im Jahre 1884 veranstaltet wurde, berubt grösstentheils auf derartig gesammeltem Thatsachenmaterial. Ju kleinerem Massstabe hat 1889 eine Anzahl badischer Städte Untersnehnngen über die Wohnnugszustände in einer beschränkten Zahl von der ürmsten Bevölkerungsklasse bewohnter Hänser angestellt. Vielleicht ebenso werthvoll sind einzelne von Privaten vorgenommene Untersuchungen. Allein die dieser Quelle entstammenden Aufschlüsse geben ebenfalls eine nnrichtige Vorstellung. Sie suchen ihrer Natur nach das Eleud da, wo es sich angebäuft hat. So kommt es, dass sie nur düstere Bilder geben, in deren schwarze Schatten kein heller Liebtstrahl fällt, dass sie die Dinge ungünstiger erscheinen lassen, als sie sind, weil sie der besehränkten Zahl von Fällen des Wohnungselends nicht die vielleicht weit zahlreicheren Fälle behäbigen und guten Wohnens gegenüberstellen können.

Darum sind jedoch diese speciellen enquêteartigen Untersuchungen bestimmter Wolmungskategorien nicht zu verwerfen. Im Gegentheil, es ist zu wünschen, dass sie rocht zahlreich vorgenommen werden und wo immer möglich der üblichen Wohnangsstatistik ergänzend zur Seite treten. Sie sind allein im Stande die ganze Tragewiet der Wohnungsfange all-gemeiner zum Bewusstsein zu bringen, ihren Zusammenbang mit fast allen andern Thelien der "weisalen Prage" zu zeigen, das Gewissen der Bestienden auftrafritteln, welches sich nur zu leicht in dieser ermsten, von sehier verzweifelten Sehwierigkeiten erfüllten Kulturfrage durch wirkungs-lose Pallistimuttel einschlifferen liest.

Die Basler Wohnungs-Enquête hat vorzugsweise mit den Mitteln der Statistik gearbeitet. Die Kommission hat weder die Grenzen noch die Schwierigkeiten dieser Untersnehungsmethode verkannt. Sie hat nicht Alles, was zu wissen wünschenswerth gewesen wäre, in das Wohnungsformular aufnehmen können; aber sie ist doch in ihren Anforderungen erheblich über die seitherigen statistischen Aufnahmen hinansgegangen. Sie glaubte das thun zu können, weil die Ermittlungen durch ein banverständiges Personal ansgeführt und beaufsichtigt wurden. Die Punkte. in welchen sie neue Resultate zu Tage gefördert hat, liegen hauptsächlich in der Feststellung der Massverhältnisse der Wohnräume, ihrer Benutzung, der Beleuchtungsverhältnisse sowie überhaupt der sanitarisch wichtigen Zustände. Dadurch hat sich eine Fülle von neuen Thatsachen ergeben, welche darzulegen die Aufgabe der nachfolgenden Abschnitte ist. Dagegen ist mit gutem Grund darauf verziehtet worden, die allgemeinen Bemerkungen der Erhebungsbeamten auf den Wolmungsbogen über besondere Mängel einzelner Wohnungen hier noch statistisch darzustellen. Denn die Verarbeitung derselben würde einerseits genauere bauliche Saehkunde erfordern, als sie der Bearbeiter besitzt; anderseits zu falschen Schlassfolgerungen verleiten. Zudem liegt es in der Natur der Dinge, dass bier, wo alles auf die subjektive Auffassung der Erhebungsbeamten ankam, immer nur relative Merkmale zusammengefasst werden könnten und dann doch als absolute behandelt werden müssten. Was aus diesen Ergebnissen der Enquête für weitere Kreise von Interesse ist, findet sich im Vorbericht (S. 16) mitgetheilt. Im Uebrigen erfüllen iene Bemerkungen ihren Zweck in dem an gleicher Stelle beschriebenen Auszuge.

Gerade darin därfte der wiehtigste Vorzug muserer statistischen Aufstellungen liegen, dass sie es möglichst zu vermeiden suchen, mit relativen Merkmalen zu arbeiten. Alle ültere Wohnungsstatistik leidet an dem grossen Felher, dass die Raumeinheit, welche sie zu Grunde legt, keine fest bestimmte Grösse ist. Diese Einheit ist das Zumuer, bzw. das heizbare Zimnuer. Nach der Zahl der Zimmer werden die Wohnungen in Grössenklassen gebracht, wird die libbe des Miethzinses abgestuft, wird die libbe des Miethzinses abgestuft, wird die libbe der Schender u. s. w. Allein welche

Unterschiede gibt es zwischen Zimmer und Zimmer; wie gross sind die Abstände zwischen der Maximal- und der Minimalgrösse eines solchen Raumes in jeder Stadt, in jeder Strassen- und Häuserkategorie! Man darf es geradezu aussprechen, dass Nntzwerth und Verkehrswerth einer Wohnung ebensowohl von der Grösse als von der Zahl der Zimmer abhängen. Dadurch dass unsere Enquête die genaue Ausmessung der Zimmerdimensionen verlangte, hat sie uns zu einer festen Raumeinheit verholfen. auf welche die übrigen Merkmale einer Wohnung bezogen werden können. Diese Einheit ist der Knbikmeter Wohnraum. Nicht dass wir die Wohnungen nach dem Kubikinhalt sämtlicher Zimmer in Grössenklassen eintheilen wollten. Das hiesse dem Leser an Stelle einer ihm geläufigen Vorstellung eine für ihn unfassbare Abstraktion zumuthen. Eine Wohnung von 2 oder 4 Zimmern ist für uns ein fester Begriff; eine Wohnung von 79 oder 211 ms können wir uns nicht vorstellen. Wohl aber können wir die Miethe auf den Kubikmeter, die Grösse des Luftkubus auf den Kopf berechnen und gelangen damit zu leicht fasslichen absoluten Merkmalen, deren statistische Verwerthung uueingeschränkt vergleichbare Zahlen und Zahlenreihen liefert.

Trotzdem ist auch eine Reihe von Tabellen aufgestellt worden, bei welchen die sonst in der Wohnungsstatistik hilbiden Unterseheldungen zu Grunde gelegt wurden. Es war dies sehon desskalb nütlig, nm die für Basel ermittelten Zahlen mit den Verhältnissen annderer Städte vergeleden zu Können. Im Uebrigen sehien es rathasm die einzelnen zifernässig festgestellten Wohnungsmerknale möglichst vielseitig zu kombürren. Stehen den alle unter einander in Beschaung und bedüngen einander. Dies verlangte die Aufstellung von theilweise recht komplizirten Tabellen und letztere wieden machten eine etwas reichlichere Zunessung von erflänterndem Text nothwendig. Das Gesanutbild hat hoffentlich durch die sorgfältige Ausführung des Details au Ueberscheitlichkeit nicht verloren.

Freilich darf nie vergessen werden, dass wir nicht die gesamten Wohnungszuschauß Basels zur Darstellung bringen, sondern nur diejeuigen des grüssten Theiles der Bevülkerung. Der Umstand, dass gerabel die pungen Ilässer von der Enquête ansgesehlossen geblieben sind, in weichen vorzugszweise behäbiges Wohnen und selbst Wohnungskusse vermuthet werden kann, beeintrischigt vom Standpunkte des Statistikers des Werth mosrer Resultate. Die praktische Beleutung derselben, soweit ühnen eine solche zukomut, hat sehwerlich darenter gelitten. Aber es ist immerhim rahsam, drara zu erimern, dass das Bild, welches die folgenden Abschuitte bald von dieser, hald von Jener Seite zeigen, kein photographisch gefreues Abbild ist, dass es nungelhanfe Stellen hat, die der Reborche bedürfen. Ein Glück nur, dass der Retoucheur eher Lichter anfzusetzen als Schattes anzubringen haben wirde.

### 2. Elgenthümer-, Frei- und Miethwohnungen.

Das rechtliche Verhältniss, in welchem der Inhaber einer Wohnung zn derselben steht, kann ein dreifaches sein. Entweder ist er Eigenthümer derselben oder Miether, oder sie ist ihm in Folge eines Amtes, einer dienstlichen Stellung, eines Arbeitsverhältnisses zur freien Nutzniessung überwiesen. Eine scharfe Scheidung zwischen Dienst- (Amts-) und Freiwohnungen lässt sieh nicht machen, zumal in Basel nicht, wo so zahlreiche Privatzesellschaften mit öffentliehen Aufgaben bestehen, deren Beamte ähnlich gestellt sind, wie diejenigen des Staates. Auch bezüglich des innern Grundes, ans dem freie Wohnnng gewährt wird, lässt sich ein Unterschied nicht finden. Wie der Staat nicht bloss im Interesse des Amtes, sondern sehr oft auch im Interesse des Beamten Dienstwohnungen gewährt, so ist anch im Privatleben nicht zu scheiden zwischen Freiwohnungen, welche mit den beruftiehen Obliegenheiten, dem Arbeitsverhältniss des Inhabers nothwendig verbnuden sind und solchen, die ihm vom Dienstherrn oder Arheitgeher aus andern Rücksichten überlassen werden. Diese Rücksichten können zwischen den edelsten Beweggründen der Barmherzigkeit und der raffinirtesten Berechung des Eigennntzes alle Stufen gemischter Motive durchlaufen. Ebenso unrichtig, als es wiire, alle Frei- nnd Dienstwohnungen als durch Arbeitsleistungen zu vergeltende Miethverhältnisse anzusehen, ebenso übertrieben wäre es, sie als blosse Wohltbaten aufzufassen. In der Mehrzahl der Fälle wird man jedoch annehmen dürfen, dass sieh der Inhaber einer Freiwohnung in günstigerer Lage befindet als der sonst gleichgestellte Inhaber einer Miethwohnnug, und dies mng es rechtfertigen, wenn wir unten die Dienst- und Freiwohnungen mit den Eigenthümerwohnungen zusammenfassen.

Im Ganzen waren der Enquête nuterworfen:

|                        | Wohnungen | Zimmer | Küchen | Räume<br>überhaupt |
|------------------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| Eigenthümerwohnunge    | n 2471    | 13 336 | 2 584  | 15 920             |
| Dienst- u. Freiwohnnng | gen 243   | 966    | 206    | 1 172              |
| Miethwohnungen         | 10 663    | 29 021 | 9 188  | 38 209             |
| Znsamm                 | en 13 377 | 43 323 | 11 978 | 55 301             |

Auf eine Eigeutlünnerwohnung entfallen im Durchschnitt 6.4, auf eine blienst- oder Freiwohnung 4.5 auf eine Miethwohnung 3.5 beutzte Rünner (Zimmer nud Küchen). Die Dienst- und Freiwohnungen stehen somit ihrem soeialen Charakter nach zwischen den Eigeutlünner- und den Miethwohnungen.

Wie nachstehende Tabelle ergibt, vertheilen sich die verschiedenen Wohmungskategorien nicht gleichmüssig über die Stadt. Die grösste Zahl der Eigenthümer- und dem entsprechend die geringste Zahl der Mieth-

TABELLE XIII.

Die untersuchten Wohnungen nach dem Besitzverhältniss.

|                         | An                                  | zahl                                   | der                      | Woh-                |                                     | e 100<br>gen wa                       |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Quartiere               | Eigen-<br>(htmer-<br>woh-<br>nongen | Direct-<br>and Frei-<br>wob-<br>sanges | Mieth-<br>wob-<br>nungen | numgen<br>überkunpl | Eigen-<br>thluer-<br>woh-<br>nungro | Dienst-<br>u. Frei-<br>woh-<br>nungen | Mieth-<br>wok-<br>nunger |
| en sete 1               | 2                                   | 3                                      | - 4                      | 5                   | 6                                   | 1                                     | 8                        |
| St. Johann-Quartier .   | 266                                 | 28                                     | 1 079                    | 1 373               | 19.4                                | 2.0                                   | 78,4                     |
| Spalen-Quartier         | 459                                 | 32                                     | 1 620                    | 2 111               | 21.s                                | 1.5                                   | 76.7                     |
| Steinen-Quartier        | 391                                 | 25                                     | 1 242                    | 1 658               | 23.4                                | 1.5                                   | 74.9                     |
| Aeschen-Quartier        | 231                                 | 33                                     | 858                      | 1 122               | 20.€                                | 2.0                                   | 76,5                     |
| Alban-Quartier          | 191                                 | 52                                     | 789                      | 1 032               | 18.5                                | 5.0                                   | 76.5                     |
| Stadt-Quartier          | 217                                 | 14                                     | 858                      | 1 089               | 19.0                                | 1.8                                   | 78.s                     |
| Grossbasel              | 1 755                               | 184                                    | 6 116                    | 8 385               | 20.0                                | 2.2                                   | 76.                      |
| Richen Quartier         | 218                                 | 34                                     | 1 312                    | 1 564               | 13.9                                | 2.2                                   | 83.1                     |
| Inneres Bläsi-Quartier  | 225                                 | 18                                     | 1 409                    | 1 652               | 13.6                                | 1.1                                   | 85.                      |
| Änsseres Bläsi-Quartier | 273                                 | 7                                      | 1 496                    | 1 776               | 15.4                                | 0.4                                   | 84.2                     |
| Kleinbasel              | 716                                 | 59                                     | 4 217                    | 4 992               | 14.3                                | 1.2                                   | 84.                      |
| Zusammen                | 2471                                | 243                                    | 10 663                   | 13 377              | 18.5                                | 1.5                                   | 79.7                     |

wohnnngen enthält das Steinen-Quartier. Den Gegensatz dazu bildet das Innere Bläsi-Quartier. Ueberhaupt ist Kleinbasel viel stärker mit Miethwohningen durchsetzt als die Grosse Stadt. Es gilt dies nicht bloss für die untersuchten Wohnnngen, sondern, wie sich aus den Angaben S. 35 ungefähr berechnen lässt, für alle Wohnungen. Nach den dort gegebenen Zahlen waren zu Ende 1886 von den 1451 nicht der Enquête unterworfenen Hänsern 1024 von ihren Eigenthümern bewohnt. Wir können nubedenklich dieses Verhältniss als fortdanernd ansehen und aneh die Zahl der von ihren Eigenthümern bewohnten Hänser, als ungefähr übereinstimmend mit der Zahl der Eigenthümerwohnungen1) betrachten. Wir erhielten so im Ganzen 3495 Eigenthümerwohnungen, oder 23, % bei einer Gesamtzahl von 15 096 Wohnungen. In Grossbasel würden die Eigenthinnerwohnungen 27.4 %, in Kleinbasel 15.4 % aller Wohnungen ausmachen. Die Zahl der Dienst- und Freiwohnungen in den nicht untersuchten Häusern darf mindesteus als ebenso hoch angenommen werden, wie wir sie für die untersuchten Hänser berechnet haben. Vergleichen wir nunmehr diese allerdings nur annähernd richtigen Verhältnisszahlen mit den aus andern Städten vorliegenden, so finden wir auf ie 100 Wonungen überhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Völlige Uebereinstimmung findet nicht statt, einerseits weil öfters mehrere Miteigenthillurer in einem Hause wohnen, anderseits wegen des für die Häuserstatistik angewendeten Sinnes der Worte "vom Eigenthillurer bewohnt" (pg. S. 51).

Die untersuchten Wohnungen nach Zimmerzahl und Besitzverhältniss. TABELLE XIV.

| Aun     |                                    | 1   |                                    | Anzal                         | nzahl der                |                             | Zahl de                             | Zahl der Bewohner in                   | ner in                  | Be-            | Ra                              | uminh                                  | Rauminhalt (in m)   | der       |
|---------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|
|         | Wohnungen bestehend<br>aus Zimmern | pue | Eigen-<br>Chimor-<br>woh-<br>ounce | Dienste-<br>nad Frei-<br>woh- | Misth-<br>woh-<br>nungen | Woh-<br>nnngen<br>überhuspi | Elgen-<br>themer-<br>web-<br>nungen | Dienet-<br>nad Frei-<br>weh-<br>nangen | Mirth-<br>woh-<br>nagen | uber-<br>haupt | Eigen-<br>thunser-<br>wohnengen | Dienst-<br>nad Frei-<br>woh-<br>nungen | Misth-<br>wohassgen | Wohningen |
|         | _                                  |     | 20                                 |                               | -                        |                             | 9                                   | -                                      |                         |                | 01                              | 11                                     | 13                  | 22        |
| mit mit | Küche                              | :   | 15                                 | ıG                            | 1 259                    | 1 279                       | 38                                  | Ξ                                      | 8 402                   | 3 451          | 632                             | 247                                    | 51 877              | 52 256    |
| ohne    | :                                  | :   | 53                                 | 75                            | 1 076                    | 1 123                       | 38                                  | 36                                     | 1 756                   | 1 830          | 872                             | 1 112                                  | 38 907              | 40 891    |
| mit     | :                                  | :   | 199                                | 36                            | 3 362                    | 8597                        | 714                                 | 154                                    | 13 037                  | 13 875         | 14 177                          | 2 885                                  | 233 198             | 250 260   |
| 2 ohne  | : :                                |     | 21                                 | 7                             | 193                      | 221                         | 500                                 | 17                                     | 555                     | 627            | 1 501                           | 524                                    | 13 297              | 15 322    |
| mit     |                                    | :   | 351                                | 89                            | 2 125                    | 2 544                       | 1 554                               | 295                                    | 10 176                  | 12 025         | 37 472                          | 8 589                                  | 227 896             | 278 957   |
| oline   | : :                                |     | =                                  | 7                             | 12                       | 73                          | 45                                  | ¥                                      | 174                     | 267            | 1.524                           | 1 458                                  | 5 935               | н 912     |
| mit.    | : :                                |     | 445                                | 71                            | 1 293                    | 1 762                       | 2 288                               | 109                                    | 6 396                   | 8 793          | 62 387                          | 4 175                                  | 200 257             | 266 819   |
| ohme    | :                                  | :   | 7                                  | 21                            | 15                       | 75                          | 23                                  | 6                                      | 89                      | 100            | 825                             | 383                                    | 2 427               | 8 762     |
| mit.    | : :                                | :   | 379                                | 16                            | 618                      | 1 013                       | 2 233                               | 73                                     | 3 321                   | 5 627          | 70 121                          | 4 081                                  | 130 560             | 204 762   |
| ohne    | =                                  |     | 20                                 | 1                             | 20                       | 9                           | 19                                  | 1,                                     | 16                      | 35             | 288                             | 1                                      | 605                 | 1 190     |
| , mit   |                                    |     | 338                                | 17                            | 333                      | 688                         | 2 125                               | 93                                     | 1 766                   | 3 984          | 77 172                          | 4 913                                  | 849 06              | 172 728   |
| :       | :                                  |     | 233                                | 9                             | 153                      | 392                         | 1 603                               | 7.7                                    | 845                     | 2 493          | 809 29                          | 2 433                                  | 49 463              | 117 504   |
|         | :                                  | :   | 165                                | =                             | 85                       | 258                         | 1 160                               | 67                                     | 240                     | 1 767          | 55 895                          | 1 45.7                                 | 31 561              | 91 878    |
|         | :                                  |     | 106                                | x                             | 9+                       | 160                         | 808                                 | 55                                     | 858                     | 1 237          | 11 411                          | 3 635                                  | 19 409              | 64 485    |
|         | :                                  | :   | 65                                 | iG.                           | 27                       | 91                          | 556                                 | 34                                     | 189                     | 779            | 29 384                          | 2 988                                  | 9 713               | 45 080    |
| :       | £                                  |     | 53                                 | -                             | 15                       | 36                          | 229                                 | 57                                     | 118                     | 359            | 10 635                          | 593                                    | 7 081               | 18 309    |
| :<br>21 |                                    |     | 35                                 | 20                            | 11                       | 9†                          | 395                                 | 61                                     | 101                     | 557            | 18 188                          | 1 795                                  | 6 672               | 26 655    |
| B und   | mehr                               |     | 55                                 | 20                            | 9                        | 64                          | 602                                 | 34                                     | 20                      | 793            | 42 870                          | 2 874                                  | 5 478               | 51 217    |
|         | Zusammen                           | nen | 1245                               | 77                            | 10 663 13 377            |                             | 14 640                              | 1120                                   | 12839                   | 58 599         | 531 419                         | 11 097                                 | 1 124 471           | 1 702 987 |

| in den    | Städten   | Eigenthümer-<br>wohnungen | Dienst- u, Frei-<br>wohnungen | Miethwo |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| Bremen (  | 1880)     | 31.0                      | 1.4                           | 67.s    |
| Basel (1  | 1889)     | 23.1                      | 1.s                           | 75.1    |
| Freiburg  | i. B. (18 | 85) 22.6                  | 3.7                           | 73.7    |
| Karlsrule | (1885)    | 16.s                      | 5.4                           | 78.0    |
| Mannhein  | n (1885)  | 15.9                      | 5.1                           | 79.0    |
| Dresden   | (1880)    | 9.0                       | 91.                           | ,       |
| Leipzig ( | 1885)     | 7.1                       | 2.s                           | 90.s    |
| Breslan ( | 1880)     | 4.4                       | 3.2                           | 92.0    |
|           |           |                           |                               |         |

Bezäglich der Eigenthämerwohnungen weist Basel noch ein ziemlich günstiges Verhältniss auf. Dagegen sicht es hinsichtlich der Dienst- und Preivohnungen ganz erheblich hinter den meisten deutschen Städten zurück. Es hängt dies mit der grossen Zahl der eigentlichen Amtwohnungen in den letzteren zusammen, die für sich allein z. B. in Karlsrube finst 5 ½, aller Wohnungen betragen, Auch in Basel zeichnet sich das Richen-Quartier, in welchem hauptsächlich die badischen Eisenbahn- und Zollbeamten ihre Dienstwohnungen haben, vor den übrigen Quartieren Kleinbasels vorheil-haft aus. Es wäre zu wiinschen, dass die grösseren Privatverwaltungen (namenliche Eisenbahngesellschaften) diesem Beispiele nachelferten. Dass der Staat in grösseren Uränfage sich ihm ansehlieses, dürfte auch im System der Wahllenantungen kaum ein ernstes Hinderniss finden!). In Deutschland hat sich die Einrichtung der Autswohnungen durchaus bewährt und wird zur Zeit von grösseren Kommunalverwaltungen (z. B. Frankfurt a. M.) nachgedmit.

Tabelle XIV gibt einen l'eberbliek der Eigenthümer-, Frei- und Miethwohnungen, gegliedert nach der Zahl der Zhuner an eine Wohnung. Ohne diese Gliederung hier weiter zu verfolgen, können wir doch beobachten, dass Wohnungen jeder Grüssenklasse nicht nur von Miethern sondern auch von Eigenthümeru und Freiwohnern beautzt werden. Selbst Eigenthümerwohnungen mit nur 1 bis 2 Zimmern ohne Küche sind nicht ganz selten, und oft genug kounten wir bemerken, wie der Eigenthümer (noch häufiger die Eigenthümerin) gerade die schlechtesten Schasse des Hauses selbst benutzt, um die übrigen etwas höher vermiethen zu köunen. Anch unter den Freiwohnungen zühlen wir 24 einzimmerige Wohnungen ohne Küche. Freilich handelt es sieh hier nicht um alleinstehende Personen. Unter je 100 Wohnungen jeder Kategorie befanden sieh solche

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Im Ganzes sind zur Zeit in der Staft Basel unfer etwas über 800 kantonalen Beamten und Bediensteten 103, weiche in dem Staate gebörigen Hänsern Wohnungen haben. Es ist dabei nieht geschieden zwischen eigenflieben Antswohnungen und solchen Wohnungen, weiche au Beamte in staatlichen Liegenschaften verniechte signi, Die Zahl der eigentlichen Amstwohnungen diefer auf etwa Santzunehme sein, Die Zahl der eigentlichen Amstwohnungen diefer auf etwa Santzunehme sein.

|     |         |         | Eigenthümer-<br>wohnungen: | Dienst- und<br>Freiwohnungen: | Mieth-<br>wohnungen: | überhaupt: |
|-----|---------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| mit | 1- 1    | 2 Zimme | rn 10.s                    | 29.€                          | 55.2                 | 46.5       |
| ,,  | 3 - 3   | 5 "     | 48.4                       | 48.1                          | 38.5                 | 40.6       |
| ,,  | 6-1     | ) ,,    | 36.7                       | 19.3                          | 6.0                  | 11.0       |
|     | über 10 |         | 4.5                        | 2.2                           | 0,2                  | 1.1        |

### 3. Die Strassenlage der Wohnungen.

In der Wohnungsstatistik der Grosstidte spielen l'intersuchungen bler die Lage der Wohnungen eine grosse Bolle, und in der That kann blier beim Mangel direkter Ermitdungen viefach aus der Lage auf die Gitte der Wohnung geseblossen werden. Man untersebeidet zwischen Strassenlage und Stockwerks- oder Höhenlage. Unter dem Gesichtspunkte der Nerssenlage und Stockwerks- oder Höhenlage. Unter dem Gesichtspunkte der Nerssenlage und Stockwerks- oder Höhenlage. Unter dem Gesichtspunkte Höfe und där der ketzen viefach in debänden liegen, welche aus Stelle früherer Höfe und Gärten aussehliesslich zum Zweck der Vermiedung greingwertläger Wohnungen und das Unsiehgreifen einer gesundheitsschädichen Rannansanutzung. Ungefähr in derselben Weise werden die Ziffern über die in böheren Stockwerken, Kniestocks- und Dachräumen liegenden Wohnungen verwertbet.

Für Basel hat die Frage nach der Strassenlage zur Zeit noch geringe Bedeutung. Auch die älteren Stadttheile sind vielfach mit Gärten durchsetzt, oder das Hinterhans hat selbst wieder "Strassenlage", wenn anch
unr nach einer sehmalen und stillen Nebenstrasse, sodass mater Umständen
eine "Hinterwohnung" gesänder liegen kann als das "Vorderhans",
zu dem sie gelört. Nur in einem Quartier, dem Inneren Bäsi, machen
die aussehliesslich in Hinterhänsern gelegenen Wohnungen 10 % der
Gesamtzahl nas; in den älteren Stadtheilen erreichen sie nirenden 8 %.

TABELLE XV.

Die untersuchten Wohnungen nach der Strassenlage.

|                             | Zahl der Wohnungen, welche bestanden aus |             |              |              |              |               |                 |                           |                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Wohnungen, gelegen im       | 1<br>Zimmer                              | 2<br>Dunern | 3<br>Zimmern | 4<br>Zinnere | 5<br>Zimmeto | 6-7<br>Zinnen | 8-10<br>Zimmern | 1.1<br>1. mehr<br>Zimmere | nungen<br>über-<br>haupt |  |
| 1                           | 2                                        | 3           | 4            | 5            | 6            | 1             | 8               | 9                         | 10                       |  |
| Vordergebände               | 2 081                                    | 3 218       | 2 279        | 1 584        | 851          | 841           | 385             | 103                       | 11 342                   |  |
| Vorder- u. Hintergebäude    | 5                                        | 21          | 41           | 42           | 39           | 76            | 42              | 15                        | 281                      |  |
| Vorder- u. Flügeigebände    | 10                                       | 52          | 51           | 74           | 89           | 119           | 60              | 16                        | 471                      |  |
| Flügelgebände               | 80                                       | 168         | 52           | 15           | 7            | 8             | 1               | 1                         | 332                      |  |
| Flügel- u. Hintergebäude    | 2                                        | 14          | 8            | 4            | 3            | 3             | 4               |                           | 38                       |  |
| lintergebäude               | 224                                      | 344         | 185          | 63           | 25           | 22            | 8               | 1                         | 872                      |  |
| Vord, Flügel- u. Hiutergb,  | -                                        | 1           | 1            | 4            | 5            | 11            | 9               | 10                        | 41                       |  |
| Wohnungen zusammen          | 2 402                                    | 3 818       | 2 617        | 1786         | 1 019        | 1 080         | 509             | 146                       | 13 377                   |  |
|                             | Zah                                      | l der Be    | wohner       | in obe       | n bezeie     | hneten        | Wohnu           | ngen                      |                          |  |
| Vordergebäude               | 4 538                                    | 12 122      | 10 579       | 7 859        | 4 687        | 4 850         | 2749            | 1 154                     | 48 538                   |  |
| Torder- n. Hintergebäude    | 14                                       | 94          | 206          | 237          | 258          | 591           | 396             | 183                       | 1 979                    |  |
| order- n. Flägelgebäude     | 19                                       | 185         | 224          | 354          | 454          | 721           | 445             | 204                       | 2 606                    |  |
| Higelgebände                | 172                                      | 613         | 242          | 81           | 34           | 56            | 10              | 21                        | 1 22                     |  |
| litgel- u. Hintergebäude    | 5                                        | 58          | 40           | 18           | 30           | 35            | 38              | -                         | 224                      |  |
| lintergebäude               | 533                                      | 1 426       | 996          | 315          | 163          | 142           | 75              | 9                         | 3 659                    |  |
| ord, Flügel-u. Hintergh.    | -                                        | 4           | 5            | 29           | 36           | 82            | 70              | 138                       | 364                      |  |
| Bewohner zusammen           | 5281                                     | 14 502      | 12 292       | 8 893        | 5 662        | 6 477         | 3 783           | 1 709                     | 58 599                   |  |
|                             |                                          | Raun        | inhal        | t der        | Wohn         | angen         | in m*           |                           |                          |  |
| Vordergebände               | 80 771                                   | 224 609     | 247 164      | 241 457      | 173 147      | 226 331       | 150 872         | 71844                     | 1 416 198                |  |
| order- u. Hintergebände     | 157                                      | 1 663       | 4 591        | 6 225        | 7 388        | 19 499        | 15 919          | 9 486                     | 64 928                   |  |
| order- u. Flügelgebäude     | 471                                      | 4 016       | 5 545        | 11 219       | 17 883       | 33 408        | 22 921          | 8748                      | 104 211                  |  |
| liigelgebände               | 3 110                                    | 10 616      | 4 846        | 1 871        | 1 238        | 2 107         | 298             | 672                       | 24 758                   |  |
| lügel- u. Hintergebäude     | 73                                       | 879         | 662          | 709          | 729          | 711           | 1 457           | -                         | 5 220                    |  |
| lintergebäude               | 8 565                                    | 23 728      | 19 970       | 8 526        | 4 560        | 5 417         | 3340            | 508                       | 74 614                   |  |
| Vord , Flügel- n. Hintergb. | -                                        | 71          | 91           | 574          | 1007         | 2759          | 3 636           | 4 923                     | 13 061                   |  |
| m³ zusammen                 | DG 147                                   | 265 582     | 252 869      | 270 581      | 205 952      | 200 232       | 195 443         | 96 181                    | F 702 987                |  |

Trotzdem hat die Enquête auch die Strassenlage der Wohnungen in Berfleissbeitugun gezogen, umd Tabelle XV bietet eine Verarbeitung der gewonneuen Ergebnisse. Dieselbe geht etwas mehr ins Detail als die sonst üblieben Aufstellungen und lüsst dadurch eine charakteristische Eigenahimilekeit der Basder Wohnungsverhältnisse, welche wir im folgenden Kapitel wiederfinden werden, hervortreten: die verhältnissunlässig posse Zahl von Wohnungen gemischter Lage. Dieselben finden sich in allen möglichen Kombinationen — am häufigsten natürlich bei grössere Wohnungen. Aber unsere Nachweisungen entlanten doch ausb sehr Keine Wohnungen, deren einzelne Räume in verschiedenen Theilen des Gehäudes extretnt liegen. Selbat bei den Wohnungen, oderen Zimmer mit Kihche bestehen, findet sich fünfund der Fall, dass der eine von beiden Bäumen im Vorder-, der andere im Hintergebinde liegt, in zehr Fällen liegen dieselben im Vorder- und Flügglephäude, in zwei im Flügel- und Hintergebinde. Es kaumen auf ic 100

| -                               | -   |    | Wohnnagen: | Bewohner: | Zimmerraum |
|---------------------------------|-----|----|------------|-----------|------------|
| im Vordergehände                |     |    | 84.s       | 82.s      | 83.2       |
| " Vorder- und Hintergebäude     |     |    | 2.1        | 3.4       | 3.s        |
| " Vorder- und Flügelgebäude     |     |    | 3.5        | 4.4       | 6.1        |
| "Flügelgebäude                  |     |    | 2.5        | 2.1       | 1.4        |
| " Flügel- nud Hintergebände     |     |    | 0.3        | 0.4       | 0.3        |
| "Hintergebände                  |     |    | 6.3        | 6.3       | 4.4        |
| " Vorder-, Flügel- u. Hintergeb | änd | le | 0.3        | 0.6       | 0.8        |
|                                 |     |    |            |           |            |

Die Zahl der reinen Vonlerwohnungen ist in Basel relativ hoch sie betrug nach den Anfnahmen von 1880 in Frankfurt a. M. 88.4% in Hauburg 71.4, in Leipzig 69.4, in Berlin 65.4, in Breslan 60.8%. Wenn wir somit auch die Wohnungen von gemischter Lage ganz ausser Rechnung lassen, so ninnt Basel doch noch inmer die zweitbieste Stelle ein. Grossbasel hat eine etwas stärkere Beimischung von Hinterwohnungen und Wohnungen gemischter Lage als Kleinbasel; wohnungen betragen hier 87.4, oder bloss 83.9, dot rloss 83.9.

Es ergibt sich schon aus ohen stehenden Verhältnissziffern, dass die Bewohnungs- und Rammverhältnisse der ungünstig gelegenen Wohnungen beengter sind, als diejenigen der besser gelegenen. Im Durchschnitt entfielen

| aı      | uf eine Wohmung im     |       | Zi | mmer: | Bewohner: | Zimmerraum<br>m* | wohner m |
|---------|------------------------|-------|----|-------|-----------|------------------|----------|
| Vorde   | rgehände               |       |    | 3.2   | 4.5       | 125              | 29       |
| Vorder- | und Hintergebäude      |       |    | 5.7   | 7.0       | 231              | 33       |
| Vorder- | und Flügelgebäude      |       |    | 5.3   | 5.5       | 221              | 40       |
| Flügel  | lgebände               |       |    | 2.2   | 3.7       | 75               | 20       |
| Flügel- | und Hintergebände      |       |    | 3.7   | 5.9       | 137              | 23       |
| Hinter  | gebäude                |       |    | 2.4   | 4.2       | 86               | 20       |
| Vorder- | , Flügel- u. Hintergeb | äud   | e  | 7.s   | 8.0       | 318              | 36       |
|         | üherh                  | 13111 | đ  | 3.    | 1.        | 127              | -29      |

m\*:

Man craieht darans, dass die Wohnungen von geniesbeter Lage durch weg von Haushaltungen besetzt sind, welche die normale Kopfzahl überschreiten, dass aber trotzelem in ilmen die Kopfquote des Wohnraums reiehlicher beutessen ist, als in den Wohnungen von einfacher Lage. Am ungünstigsten gestaltet sich das Verhältniss in deujenigen Wohnungen, welche bloss auf das Flügelgebände oder das Hintergebände besehränkt oder beiden gemeinsum sind. Noch deutlicher tritt dies aus folgenden Züffern hervor. Es kommen

| bei Wohnungen                | auf je 1 Zimmer<br>m <sup>2</sup> | auf je 1 Zimmer<br>Bewohner |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| im Hinter- and Flügelgebäude | 35                                | 1.74                        |
| im Vordergebäude             | 39                                | 1.33                        |
| remischter Lage              | 44                                | 1.20                        |

Die reinen Hinterwohnungen haben also nicht bloss die kleinsten Zimmer, sondern ander relativ die meisten Bewohner; nach ihnen folgen die reinen Vorderwohnungen; am meisten Ranm haben die Bewohner gentischter Wohnungen.

### 4. Die Höhenlage.

Der moderne Stadibewohner kann nur selten noch den Auspruch erheben, "Herr in seinen Hanse zu sein". In den meisten Eilellen lat er gar kein Hans, soudern lewohnt einen Theil der Rämme eines freunden Hanses in Miethel, Is einer gerüngeren Zall von Fällen ist er zwar Eigenthümer, nimmt aber Mietheleute bei sich auf und tritt diesen einen Theil einer Rechte ab. Aber ob Miether oder verniethender Eigentlümer, jedenfalls aut er doch den Wunseh, Herr in seiner Wohnung zu sein. Ueberall, wo ein entwickeltes Mietheystem besteht, wird diesem Wunseh dadurch Rechnung getragen, lass der einzelnen Wohnung eine gewisse Abgesehlossenheit gegen aussen gegeben wird. Das gauze Miethluns helt sich dann in Räume, werche der allgemeinen Benntzung offen stehen, (Vorplätze und Treppen) und solehe, weiche den einzelnen Miethparteien vorbehalten sich "Abgesehlossenheit der einzehem Wohnung aber ist unz erzielen, wenn wenigstens die zu Wohnzwecken beuntzten Ränme derselben in einem Stockwerk beissummen liegen.

Wie weit dies der Fall ist, zeigt die Wohnungsstatistik, indem sie Wohnungen nach Stockwerken soudert. In Berlin z. B. berägt die Zahl der Wohnungen, deren Edinue verschiedenen Stockwerken angehören, kaam I Procent der Gesantzahl. In Wien ist ihre Zahl so gering, dass 66 Statistik es nicht der Mülle werth findet, eine besondere Gruppe für sie zu hilden, und ähnlich ist es in den meisten andern grösseren Städten. Anch in Based wird jetzt wohl bei Neulauten dafür: Sorge getragen, unsgen

sie zum Vermiethen bestimut sein oder nicht, Joden Stockwerk einen eigenen Tüllrinsbelluss zu geleen oder gleich mehrere abgeschossene Wolnungen in deuselben einzurichten. In den ältern Miethkäusern aber ist
diese Einrichtung Keineswegs allgemein. Hier sind die Zünmer der einzelnen Stockwerk von der Treppe aus unsulteilheit zugäuglich, und dies
ermöglicht es den Vermiethern, Räume in verseltiedenen Stockwerken in
oft recht unbeaquener und ungeeigneter Weise zu einer Wohnung zusammenzulegen. Unter diesen Umständen können natürlich nicht alle der
geneinsamen Beautzung der Hansgenossen dienenden Räume (Treppen,
Vorplätze) von aussen jedermann zugäunjeite sein, und dies erklärt zur
Genäge die wohl in keiner zweiten Stadt von der Grösse Basels so allgemein verbreitete Sitte, die Hansthüren nach der Strasse gesehlossen zu
balten.

Diese Sitte hat nancherlei Unbequeunlichkeiten, zumal bei der banichen Einrichtung der Häuser kann darauf Rücksicht genomnen ist. Sie würde eigentlich erfordern, dass der Hanseingang von den Penstern der Küchen oder doch der Gänge überblicht werden könnte, was nur sehr selten der Fall sein möchte. Allein sieslässt sich nuter den bestehenden Verhältnissen kann beseitiere.

Ist es doch bis jetzt ein ungelüstes Problem, wie es zu ernöfglieben sei, einen wirksamen Abehbus sie Bluness gegen aussen und zugleich der einzelnen Wohnparteien gegeneinander zu erzielen. Das in den meisten dentschen Städten berzoehende System sehlieset zwar die Wohnparteien gegeneinander ab; aber es marht die Treppen und Gäuge im Innern des Hausses zu einem Theil der Strasse. Das System der Hausmeister, wie ein Wien, Paris und St. Peterburg hestelt, erfordert grössere Verhältuisse. Das Aussentreppensystem (External Staircass System) weches durch und er Aussenwand des Hausses eunpergührter Terppen jede Wohnung unmittellnar von der Strasses oder einem Hofe aus zugänglich uneht und im Innern die Michiparteien vollständig von einander soudert, ist das einzige, welches in wirhschaftlieber Weise beiden Auforderungen gerecht wird, aber es ist auch in England, wo es erfunde worden zu sein seheint, bloss für grosse Arbeiterkassernen zur Auwendung gebracht und gestattet kann eine Uebertragung.

Unter den gegebenen Basler Verhültnissen konnte die Einthellung: der Wohn un gen nach der Stockwerkslugs sich nicht in den einfachen Linien bewegen, welche die aus andern Städten vorliegenden Tabellen aufweisen. Wir haben desshalb in den Tabellen XVI bis XVIII ein umfassenderes Einthellungsseheum der Höhenluge zur Auwendung gebracht. Für die Einreibung war unssegebend das Stockwerk, in welchem der Hunqtheil der Wohnung liegt. Zu Wohnurwecken beautzte Mansardenrünus warden als Zubebör zur Wohnung betrachtet und in den vorliegenden der Tabellen nicht besonders berfricksichigt. Xur da, wo der Hunquftell

TABELLE XVI.

Die untersuchten Wohnungen nach der Höhenlage.

| Lage der               |             | Wohr         | unge         | n, bes       | tehen        | d aus          |                           | Woh-               |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| Wohnungen              | 1<br>Zimmer | 2<br>Zimmern | 3<br>Zimmern | 4<br>Zinners | 5<br>Zimmern | 6 9<br>Zinnern | 10<br>und mehr<br>Zimwern | nungen<br>Eberhaup |
| 1                      | 3           | 3            | 4            | 5            | 6            | 1              | 8                         | ν                  |
| anterm Erdgeselmss     | 6           | 30           | 9            | 3            | 1            | 2              | -                         | 51                 |
| m Erdgeschoss          | 381         | 687          | 582          | 435          | 164          | 124            | 2                         | 2 375              |
| m 1. Stock             | 545         | 1068         | 833          | 562          | 310          | 342            | 13                        | 3 673              |
| m II. Stock            | 563         | 928          | 625          | 377          | 230          | 194            | 2                         | 2 9 1 9            |
| m III, Stock           | 318         | 416          | 199          | 85           | 42           | 33             | 3                         | 1 096              |
| m 1V. oder V. Stock    | 44          | 50           | 16           | 7            | 3            | -              |                           | 120                |
| m Kniestock            | 98          | 89           | 26           | 4            | -            | -              | -                         | 217                |
| n Mansarden            | 425         | 379          | 80           | 8            | 1            | 3              | -                         | 896                |
| inter und im Erdg.     | 2           | 3            | 4            | 6            | 1            | 4              | 1                         | 21                 |
| m Erdg. u. 1. Stock    | 10          | 71           | 118          | 121          | 92           | 274            | 67                        | 758                |
| im Erdg. u. 11. Stock  | 3           | 10           | 17           | 19           | 16           | 40             | 13                        | 118                |
| im Erdg. u. 111. Stock |             | 6            | 6            | 5            | 6            | 4              | -                         | 29                 |
| im I, and II. Stock    | 2           | 31           | 34           | 73           | 57           | 177            | 30                        | 404                |
| m I. and III. Stock    | 1           | 14           | 11           | 11           | 12           | 34             | 2                         | 85                 |
| im 11. und 111. Stock  | -           | 19           | 19           | 20           | 19           | 55             | 2                         | 134                |
| im 111. und 1V. Stock  | 1           | 8            | 7            | 5            | -            | 8              | -                         | 24                 |
| in 3 versch. Stockw.   | -           | 4            | 12           |              | 50           | 153            |                           | 317                |
| in 4 Stockwerken       | _           | -            | -            | 5            | 8            | 24             | 18                        | 55                 |
| Sonst. Combinationen   | 1           | 5            | 19           | 16           | 7            | 31             | 11                        | 90                 |
| Zusammen               | 2402        | 3818         | 2617         | 1786         | 1019         | 1497           | 238                       | 13 377             |

der Wohnung in Kniestocks- oder Mansardenräumen liegt, erfolgte die Eintragung unter diesen Rubriken. Bei kleinen Wohnungen von einem Zimmer mit Kiehe oder von zwei Zimmern, von denen das eine ein Stockwerksraum, das audere eine Mansarde ist, kounte es manehunal zweifelhmft erscheinen, unter welcher Kategorie sie nacksweisen seien. Es ist hier überall der Stockwerksraum als Haupthieil der Wohnung betrachtet worden, und so mag es kommen, dass die Zahl der Mansardenwohnungen in den Tabellen etwas zu niedirje ausgefällen ist.

Schon aus den absoluten Zahlen der Tabellen lassen sich einige hervorstechende Eigenthümlichkeiten der Basler Wohnungsverhältnisse er-

TABELLE XVII.

## Die Bewohner nach der Höhenlage der Wohnungen.

| Lage der             | Zahl der Insassen in den Wohnungen mit |              |              |              |              |                |                           |           |  |  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|--|--|
| Wohnungen            | 1<br>Zimmer                            | 2<br>Zimmers | 3<br>Zlamera | 4<br>Zimmern | 5<br>Zimmern | 6-9<br>Zimmern | 10<br>and mehr<br>Zimmern | überkaupl |  |  |
| 1                    | 2                                      | 3            | 4            | 3            | 6            | 1              | 8                         | 6         |  |  |
| unterm Erdgeschoss   | 9                                      | 124          | 35           | 12           | 4            | 12             | -                         | 196       |  |  |
| im Erdgeschoss       | 921                                    | 2644         | 2832         | 2156         | 863          | 723            | 10                        | 10 149    |  |  |
| im I. Stock          | 1180                                   | 4085         | 3953         | 2800         | 1721         | 1964           | 135                       | 15 838    |  |  |
| im II, Stock         | 1285                                   | 3510         | 2827         | 1786         | 1167         | 998            | 11                        | 11584     |  |  |
| im III. Stock        | 705                                    | 1530         | 895          | 437          | 225          | 194            | 24                        | 4 010     |  |  |
| im IV. Stock         | 108                                    | 185          | 66           | 30           | 16           | -              |                           | 405       |  |  |
| im Kniestoek         | 181                                    | 311          | 115          | 22           | -            | _              | -                         | 629       |  |  |
| in Mansarden         | 834                                    | 1453         | 398          | 45           | 8            | 20             |                           | 2 758     |  |  |
| unter und im Erdg.   | 6                                      | 9            | 18           | 32           | 7            | 19             | 5                         | 90        |  |  |
| im Erdg. n. I. St.   | 24                                     | 253          | 571          | 670          | 602          | 1962           | 591                       | 4 673     |  |  |
| im Erdg. n. IL St.   | +                                      | 47           | 66           | 89           | 80           | 258            | 166                       | 710       |  |  |
| im Erdg, n. III. St. | 8                                      | 21           | 29           | 25           | 27           | 21             | -                         | 131       |  |  |
| iju I. n. II. Stock  | 5                                      | 117          | 147          | 373          | 347          | 1146           | 306                       | 2 441     |  |  |
| im I. n. III. Stock  | 4                                      | 49           | 50           | 69           | 69           | 232            | 25                        | 498       |  |  |
| im II. u. III. Stock | _                                      | 80           | 93           | 86           | 114          | 309            | 25                        | 707       |  |  |
| im III. n. IV, Stock | 4                                      | 38           | 39           | 20           | -            | 22             | -                         | 128       |  |  |
| in 3 versch. Stockw. | -                                      | 23           | 54           | 139          | 313          | 1149           | 820                       | 2 498     |  |  |
| in 4 Stockwerken     | l                                      | -            | -            | 32           | 54           | 207            | 217                       | 510       |  |  |
| Sonst, Combinat      | 3                                      | 23           | 94           | 80           | 45           | 245            | 153                       | 643       |  |  |
| Zusammen             | 5281                                   | 14502        | 12282        | 8903         | 5662         | 9481           | 2488                      | 58 599    |  |  |

kennen: 1) die verhältnissmiissig grosse Zahl der in verschiedenen Storkerken gelegenen Wohnungen, 2) die relativ kleine Zahl von Wohnungen mit 5 und unehr Zimmern, welehe in einem Stockwerk beisammen liegen, 30 die grosse Zahl der Wohnungen in Dachräumen und 4) die kleine Zahl von Wohnungen nuter dem Erdgesehoss. Futer den letteteren hat nan sich aber nicht Kellervohnungen voranstellen. Die hügelige Lage des alten Basels bringt es mit sich, dans in einigen Strassen das nuterste Gesehoss der Häuser mur nach einer Seite frei liegt, während es auf der Meller undern Seite im Boden steckt. Jn es komunt sellen vor, dass auf fliese Weise "nuter dem Erdgesehoss" (von der Strasse aus gerechnet) zwei Stockwerke sich befinden und auch ganz oder theilweise bewohnt werden, die auf der Rückseite vollkommen der freieu Laft und dem Tageslicht zugfünglich sich.

Die untersuchten Wohnungen nach Höhenlage und Rauminhalt.

TABELLE XVIII.

#### Rauminhalt (in Kubikmetern der Wohnungen mit Kubikinhalt Lage der aller 10 Wohnungen Wohnungen 1 nnterm Erdgeschoss 2037 988 65 753 261 741 im Erdgeschoss. 86884 I Stock 21 602 64 860 24 194 66 385 68 408 58 974 60 770 im II. Stock. 12 512 $28\,268$ 20 734 10416 im III. Stock. im IV. od. V. Stock 1.5823 000 7 596 3 168 2 446 im Kniestock . in Mansarden 13 564 241 588 unter und im Erdg im Erdg. n. I. St 12400 16578 100 700 2032 3 062 - 9 114 im Erdg, p. II. St 42 399 549 1.594 999 im Erdg. n. III. St 10.038 17 805 99 521 I. n. II. Stock 55 405 1.984 I. u. III. Stock 10.878 1 071 29 380 II. u. III. Stock im III, u. IV. Stock n 3 versch, Stockw 1 130 9 023 43 141 42573 99.38817217 in 4 Stockwerken Sonst. Combinat. 1.688

Non ic 100 untersuchten Wohnungen ieder Kategorie lagen

265 582 282 869 270 581 205 952 446 596 138 260

Znsammen 93 147

|                     | in<br>inem<br>ekwerk: | in<br>mehreren<br>Stoekwerken: | unter dem<br>Erdgeschoss oder in<br>Dachränmen: |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Zimmer            | 77.1                  | 0.9                            | 22.0                                            |
| 2 Zimmern           | 82.5                  | 4.4                            | 13.1                                            |
| 3 ,,                | 86.4                  | 9.4                            | 4.2                                             |
| 4 ,,                | 82.1                  | 17.1                           | 0.s                                             |
| 5 ,,                | 73.5                  | 26.3                           | 0.2                                             |
| 6—9 "               | 46.3                  | 53.4                           | 0.a                                             |
| 10 and mehr Zimmern | 8.4                   | 91.€                           | _                                               |
| überhaupt           | 76.1                  | 15.2                           | 8.7                                             |

Diese Zahlen sind nuch verschiedener Richtung lehrreich. Sie zeigen zunüchst, dass je kleiner die Wohnungen sind, nm so mehr nuch Ränme

702987

geringerer Qualität (unter dem Erdgeschoss, Kniestocks- und Mansardeniume) in Anspruch genommen werden. Ja die Verhättinssäffern sind für diese noch etwas zu niedrig, da in der Hanptabelle noch Wohnungen, webele gleichmässig aus solchen geringwerthigen und Stockwerksräumen gemischt sind, unter anderen Rubriken sich verbergen. Sodam sehen wir, dass ein Theil aneh der kleinen Wohnungen in mehreren Stockwerken sich verzettelt. In höheren Masse sit dies freilich bei deu grösseren Wohnungen der Fall. Mehr als die Hälfte der Wohnungen mit mehr als fünf Zimmern liegt nielt in ein ein met Stockwerk.

Suehen wir die Gesamtzahl der Wohnungen mehr im Detail nach der Höhenlage zu überblieken! Es befanden sich von je 1000

|                          | W  | ohnungen | Bewohnern | m* Zimmer-<br>raum | Auf den Kopi<br>m <sup>0</sup> |
|--------------------------|----|----------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| unter dem Erdgesehoss    |    | 4        | 3         | 3                  | 24                             |
| im Erdgeschoss           |    | 177      | 173       | 154                | 26                             |
| " I. Stock               |    | 275      | 270       | 264                | 28                             |
| ,, II. ,,                |    | 218      | 198       | 193                | 28                             |
| " III. "                 |    | 82       | 68        | 56                 | 24                             |
| " IV. u. V. "            |    | 9        | 7         | 4                  | 19                             |
| im Kniestoek             |    | 16       | 11        | 7                  | 18                             |
| in Mansarden             |    | 67       | 47        | 26                 | 16                             |
| unter und im Erdgesehos  | 8. | 2        | 2         | 2                  | 88                             |
| im Erdgesehoss u. I. Sto | ek | 56       | 79        | 102                | 37                             |
| " " " II. ,              | ,  | 9        | 12        | 18                 | 42                             |
| ,, ,, ,, III. ,          |    | 2        | 2         | 3                  | 32                             |
| im I. u. II. Stock       |    | 30       | 42        | 58                 | 48                             |
| " I. " III. "            |    | 6        | 9         | 10                 | 36                             |
| " II. " III. "           |    | 10       | 12        | 17                 | 41                             |
| " III. " IV. "           |    | 2        | 2         | 2                  | 24                             |
| in 3 Stockwerken         |    | 24       | 43        | 58                 | 36                             |
| ,, 4 ,,                  |    | 4        | 9         | 10                 | 34                             |
| Sonstige Combinationen.  |    | 7        | 11        | 13                 | 33                             |

Die Wohnungen vertheilen sieh demnach nicht in derselben Weise auf die verseicheienen Boskewiche und Moskewisverbindungen wie die Bewohner und der Zimmerramn. Relativ die meisten Wohnungen liegen in 1. Stock, der anch dadurch sich als Bel-Etage erweist, dass er von den einfachen Stockwerkslagen den Bewohnern am meisten Laftraum gewährt. In letzterer Hinsicht sind ihm freilich die kombinirten Stockwerkslagen vorans; aber anch bei diesen zeichen sich die im 1. und II. Stock gelegenen Wohnungen durch die reichliebste Rammzumessung ans. Im Allgemeinen lässt sich aussprechen, dass vom ersten Stockwerk auf- und abwärts eine Wohnung den Insassen um so weniger glünstige Rammverhältnisse gewährt, je höher oder je tiefer sie liegt. Es tritt das nur bei den Wohnungen von gemischter Stockwerkslage wegen der zu kleinen Zahlen niet übernill denlich hervor. Bemerkenswerth ist endlich noch, dass die aus Räumen dreier Stockwerke zusammengesetzten Wohnungen weniger Luftranm anf den Kopf bieten (36 m²) als die nur in zwed Stockwerken liegenden (38 m²). Am übelsten ist es merkwärdiger Weise mit den in 4 Stockwerken liegenden Wohnungen bestellt, die von allen Wohnungen in kombiniter Stockwerkslage am wenigsten Luftraum haben. Preillich übertrifft die Kopfquote diejenige der Mausardienwohnungen neb innmer um das Douoette.

Obwohl die Beschränkung unserer Enquête hei Vergleichen Vorsicht gebietet, so wird es doch zur bessern Belenchtung der Basler Verhältnisse dieulich sein, einige Verhältnissziffern aus andern Städten hier einzuschalten. Von je 100 Wohuungen waren gelegen

|          | Sti  | idt | В    |         |    | enterm<br>Erd-<br>eschoos | Erd-<br>geschoss | im<br>1. St. | im<br>H. St. | im<br>III. St. | im<br>IV. I<br>etc. St. | im<br>Nach- | ln verec<br>Stockw |
|----------|------|-----|------|---------|----|---------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Berlin . |      |     |      |         |    | 9.1                       | 14.6             | 21.0         | 19.4         | 18.1           | 12.2                    | 4.1         | 1.1                |
| Hambarg  | 5    |     |      |         |    | 6.5                       | 20.4             | 21.5         | 19.7         | 13.4           | 5.5                     |             | 13.0               |
| Breslau  |      |     |      |         |    | 4.1                       | 13.2             | 27.s         | 22.2         | 18.7           | 10.5                    | 1.7         | 1.7                |
| Leipzig  |      |     |      |         |    | 2.0                       | 15.7             | 24.1         | 23.4         | 20.5           | 13.                     | ,_          | 0.5                |
| Frankfur | t a  | . 3 | ١.   |         |    | 0.1                       | 17.4             | 28 s         | 25.8         | 17.7           | 4.:                     | 3           | 6.7                |
| Rasel (m | ters | . 1 | N'nl | <br>200 | m) | 0.                        | 17.              | 97.          | 91.          | Q.             | 0 -                     | ۰.9         | 15.                |

Die letzte Spalte dieser Zusammenstellung schliesst auch die ein ganzes Haus umfassenden Wohnungen ein. Trotzdem nun die aus dem Material der Enogête gewonnenen Ziffern die grosse Mehrzahl der Einfamilienhäuser nicht euthalten, so überragt doch Basel alle genannten Städte durch die Zahl der aus Räumen versehiedener Stockwerke kombinirten Wohnnngen. In geringerem Grade gilt dies von den Dachwohnungen, zu denen wir auch die Wohnngen im Kniestock gereehnet haben, während dieselben möglieher Weise bei den andern Städten den einzelneu Stockwerken zugereehnet sind, denen sie ihrer Lage nach entsprechen. Aber auch wenn wir für unsere nutersuchten Wohnungen die Kniestoekswohnungen abrechneten, so blieben immer noch 6.7 % Mansardenwohnungen übrig eine Zahl die keine der andern Städte erreicht. Freilich weisen die letzteren dem gegenüber eine bedeutend stärkere Vertretung hochgelegener Stockwerkswohuungen auf und vor allem viel mehr Wohnungen nuter dem Erdgeschoss, die in Berlin, Hamburg etc. wirkliche "Kellerwohnungen" mit allen Nachtheilen von solchen sind.

Dass der Eigenthümer im Allgemeinen besser wohnt als der Miether, braucht nieht statistisch bewiesen zu werden. Dagegen bietet eine Nebeneimanderstellung der Gliederung von Eigenthümer- und Miethwohnungen (vgl. Tab. XX) noch andere hemerkenswerthe Gesieldspunkte.

Von je 100 Wohnungen jeder von beiden Kategorien lagen

|                         | Eigenthümer n.<br>Freiwohnungen | Miethwol<br>nungen |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| unter dem Erdgeschoss   | 0.1                             | 0.4                |
| im Erdgeschoss          | 19.1                            | 17.4               |
| " I. Stock              | 26.4                            | 27.7               |
| " II. "                 | 5.6                             | 26.0               |
| " III. "                | 143                             | 10.0               |
| " IV. "                 | 0.1                             | . 1.1              |
| in verselt. Stockwerken | 46.2                            | 7.2                |
| in Dachränmen           | 1.1                             | 10.1               |
|                         |                                 |                    |

Die Eigenthümer bevorzugen also das Erdgesehoss und die Wohnangen in versiehiedenus Stockwerken; ande den 1. Stock basen sie sich noch gefallen. Dagegen meiden sie ebenso sehr die Wohnungen in hüberen Stockwerken und Daehräumen wie solche unter dem Erdgesehoss. Die Bevorzugung des Erdgesehosses erklärt sich ans der Rücksieht am die Hauspolizei, Immerhin darf man nicht übersehen, dass es auch eine Anabl Eigenthümer gilt, welche sich unt gerüngsverfüsgen fülumen begrüngen und dass im 1. Stock die Miether stärker vertreten sind als die Eigenthüner.

Im Interesse der uns hier beschäftigenden Fragen ist es zu bedauern, dass die Quartiereinheilung Basels es nieht gestattet, die ältem von den neuern Stadtlitellen zu sondern. Indessen hietet die Vertheilung der Wohnungen nach der Höhenlage in den versehiedenen Quartieren, wie Fabelle XIX darstellt, noch genügend Anhalspunkte, um zu zeigen, welchen Weg die Entwicklung dieser Verhältnisse nimmt. Stellen wir Gross- und Kleinbasel einander gegenüber und ans beiden wieder diejenigen beiden Quartiere, welche am meisten die ältere und die neuere Art des Bauund Wohnungswesens repraesentiren, das Stadtquartier und das Aeussere
Bläsi-Quartier, so finden wir auf je 100 Wohnungen

| Wohnungen gelegen: in C | rossbasel - | in Kleinbasel: | im Stadt-<br>Quartier | im Acussera<br>Bläsi-Qu. |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| unter dem Erdgesehoss   | 0.5         | 0.2            | 0.4                   | 0.1                      |
| in einem Stockwerk      | 74.9        | 78.1           | 71.9                  | 77.7                     |
| in mehreren Stockwerken | 18.4        | 10.1           | 23.5                  | 6.3                      |
| in Dachräumen           | 6.4         | 11.4           | 4.2                   | 15.9                     |

Darmach sind in den ältern Stadttheilen die Wohnungen von gemischter Stockwerkelinge am zahlreiebsten, während die Konstruktion der Dieber der Einrichtung von Mansardenwohnungen widerstrebt. Hier auch sind, wie wir hinzuf lägen können, die nicht für sich abgesehlossenen Wohnungen um hänfigsten. Die neueren Studttbeile, welche hier durch das Aeussere Blüsi-Quartier leidlich vertreten sind, vermeiden jene Uebelstünde. Sie haben eine rehtür grössere Zahl von für sich abgesehlossenen Wohnungen,

TABELLE X1X.

Die Höhenlage der Wohnungen nach Stadtquartieren.

| Lage der Woh-      |               | Anzahl der Wohnungen in den Quartieren |              |              |       |       |                 |                |                 |                |                 |                 |
|--------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                    | St.<br>Johann | Spalen                                 | Stel-<br>nen | Acsch-<br>ca | Alban | Stadt | Gross-<br>basel | Richen<br>-Qu. | lnser.<br>Blass | Acuse<br>Blast | Kieln-<br>basel | tiber-<br>haupt |
| 1                  | 2             | 3                                      | 4            | 5            | 6     | 7     | 8               | 9              | 10              | 11             | 12              | 13              |
| nterm Erdgeschoss  | 19            | 4                                      | 11           | 2            | 2     | 4     | 42              | 7              |                 | 2              | 9               | 51              |
| n Erdgeschoss      | 248           | 417                                    | 327          | 142          | 232   | 60    | 1426            | 246            | 261             | 442            | 949             | 2375            |
| I. Stock           | 352           | 573                                    | 459          | 304          | 340   | 185   | 2213            | 425            | 459             | 576            | 1460            | 3673            |
| II. "              | 299           | 416                                    | 370          | 282          | 184   | 227   | 1778            |                | 121             |                | 1141            | 2919            |
| III,               | 99            | 156                                    | 87           | 118          | 48    | 252   | 760             | 145            | 152             | 39             | 336             | 1096            |
| , IV. od. V. Stock | 10            | 21                                     | - 6          | 9            | 2     | 59    | 107             | 8              | 3               | 2              | 13              | 120             |
| Kniestock          | 30            | 78                                     | 21           | 15           | 6     | 15    |                 |                | 9               | 8              | 61              | 217             |
| Mansarden .        | 69            | 79                                     | 74           | 54           | 62    | 40    | 378             | 59             | 185             | 274            | 518             | 896             |
| ater u. im Erdg.   | 2             | 6                                      | 7            |              | 1     | .5    | 21              | -              |                 | -              | -               | 21              |
| Erdg. u, I. St.    | 104           | 126                                    | 108          | 70           | 60    | 3.5   | 503             | 107            | 69              | 74             | 250             | 753             |
| , , 11. ,          | 6             | 22                                     | 32           | 9            | 6     | 13    | 55              | 5              | 14              | 11             | 30              | 115             |
| , ,, III           | 3             | 8                                      | 1            | 2            | 1     | - 4   | 19              | - 4            | 5               |                | 10              |                 |
| 1. u. II. Stock    | 47            | 65                                     | 72           | 51           | 48    | 46    |                 |                | 2.7             | 10             | 75              |                 |
| I, III,            | 7             | 24                                     | 1.1          | 13           | 5     | 10    | 70              | 8              | ā               | 2              | 15              | 87              |
| IL ,, III,         | 13            | 22                                     | 2.           | 13           | 14    | 25    | 111             |                |                 | 4              | 23              |                 |
| , III. ,, IV. ,,   | 5             | 3                                      | 1            | -            |       | 11    | 20              | 3              | 1               |                | 4               | 2.              |
| 3 versch, Stockw.  | 40            | 51                                     | 33           | 31           | 18    | 58    | 231             | 45             | 31              | 10             | 86              | 317             |
| 4 Stockwerken      | 7             | 11                                     |              | 4            | . 1   | . 17  | 49              | 1              | 2               |                | G               | 57              |
| onstige Combinat.  | 13            | 29                                     | - 2          | 5 3          | 2     | 32    | 81              | 5              | 1               |                | 6               | 96              |
| Zusammen           | 1373          | 2111                                   | 1658         | 1122         | 1032  | 1089  | 1387            | 1564           | 1655            | 1776           | 4992            | 13377           |

die in einem Stockwerk liegen; aber es wird sogleich bei der Erbauung der Häuser auf die Einrichtung von heizbaren Dachlogis Bedacht genommen, die hier fast den sechsten Theil aller Wolmungen ausmachen.

Ueberhaupt ist man nur zu leicht geneigt, die Bedeutung der Manard en nuter den städtissehen Wohnungsverhältnissen zu nuterschützen. Dieselben kommen allerdings in erster Linie da in Betracht, wo sie den Hauptbestandtheil der Wohnung bilden; aber sie spielen daneben auch ab Zugabe von kleineren und grösseren Wohnungen eine sehr hemerkenswerthe Rolte. Hier liegen meistens die Schlafstellen des Gesindes nud der Gesellen, wo solehe noch im Hanse gehalten werden, in ärmeren Hanshultungen auch die Kammern der jilingeren Familienglieder, etwaiger Schlafgänger n. dgt. Bei der Basler Enquête sind alle zu eigentlieben Wohnzwecken beuützten Mansarhein in die Zimmerzahl eingerechent worden

TABELLE XX.

Die Wohnungen nach Höhenlage und Zusammensetzung.

|                       |                                        | wohuu                                        |                                                           |                                     | ngen, b                                      |                                                          | Micth                       | Elgun-                                        |                            |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Lage der<br>Wohnungen | Stock-<br>werka-<br>ritosyen<br>allein | Stock-<br>works-<br>chumen<br>mit<br>1 Mans. | Stock-<br>werks-<br>risonen<br>mit 2 od.<br>mehr<br>Mans. | Nork-<br>werks-<br>rismen<br>allein | Stock-<br>werks-<br>riumen<br>mit<br>1 Maps. | Stork-<br>merks-<br>räumen<br>wit 2 od,<br>mehr<br>Mans, | web-<br>nungen<br>dberhaupt | u. Frui-<br>woh-<br>nangen<br>liber-<br>haupt | Woh-<br>sungen<br>inspense |
| 1                     | 2                                      | 3                                            | 4                                                         | 5                                   | - 6                                          | 7                                                        | *                           | 9                                             | 10                         |
| unter dem Erdg.       | 47                                     |                                              |                                                           | 4                                   | -                                            | -                                                        | 47                          | 4                                             | 51                         |
| im Erdgeschoss        | 1 262                                  | 509                                          | 85                                                        | 202                                 | 159                                          | 158                                                      | 1856                        | 519                                           | 2 375                      |
| im I. Stock           | 1970                                   | 803                                          | 184                                                       | 254                                 | 209                                          | 253                                                      | 2 957                       | 716                                           | 3 678                      |
| " II. "               | 1 866                                  | 763                                          | 138                                                       | 60                                  | 46                                           | 46                                                       | 2767                        | 152                                           | 2 919                      |
| ., 111                | 833                                    | 192                                          | 36                                                        | 20                                  | 9                                            | 6                                                        | 1 061                       | 35                                            | 1 096                      |
| " IV. od. V. Stock    | 108                                    | 6                                            | - 4                                                       | 1                                   | 1                                            | -                                                        | 118                         | 2                                             | 120                        |
| unter a. im Erdg      | 15                                     |                                              |                                                           | 6                                   |                                              |                                                          | 15                          | 6                                             | 2                          |
| im Erdg. u. 1. St     | 149                                    | 78                                           | 43                                                        | 147                                 | 144                                          | 192                                                      | 270                         | 483                                           | 758                        |
| , IL .                | 23                                     | - 11                                         | 5                                                         | 34                                  | 17                                           | 28                                                       | 39                          | 79                                            | 118                        |
| III                   | 14                                     |                                              | 1                                                         | 11                                  | 2                                            | 1                                                        | 15                          | 14                                            | 25                         |
| I. und IL             | 98                                     | 50                                           | 20                                                        | 86                                  | 67                                           | 83                                                       | 168                         | 236                                           | 40-                        |
| ., I. ,, III. ,,      | 30                                     | 4                                            | 2                                                         | 32                                  | 7                                            | 10                                                       | 36                          | 49                                            | 83                         |
| " II. " III. "        | 74                                     | 15                                           | 9                                                         | 21                                  | - 7                                          | - 8                                                      | 98                          | 36                                            | 134                        |
| ., III. ,. IV. ,.     | 21                                     | 1                                            |                                                           | 1                                   | 1                                            | -                                                        | 22                          | 2                                             | 24                         |
| in 3 versch, Stockw.  | 33                                     | 15                                           | 12                                                        | 114                                 | 75                                           | 68                                                       | 60                          | 257                                           | 31                         |
| " 4 Stockwerken .     | 6                                      |                                              | 2                                                         | 25                                  | 10                                           | 12                                                       | - 8                         | 47                                            | 58                         |
| Sonst Combinat, .     | 40                                     | 1                                            | 3                                                         | 27                                  | 11                                           | 8                                                        | 44                          | 46                                            | 90                         |
| StockwWohn. zus.      | 6589                                   | 2448                                         | 544                                                       | 1045                                | 765                                          | 873                                                      | 9581                        | 2683                                          | 12 264                     |
| Kniestock             | 211                                    |                                              |                                                           | 6                                   |                                              |                                                          | 211                         | 6                                             | 217                        |
| Mansarden             | 871                                    | -                                            |                                                           | 25                                  | -                                            | -                                                        | 871                         | 25                                            | 896                        |
| Wohnungen überh.      | 7 671                                  | 2448                                         | 544                                                       | 1076                                | 765                                          | 873                                                      | 10 663                      | 2714                                          | 13 377                     |

und solche Duchgelasse, welche als Plunderkammern, Abstellräume u. dgl. Verwendung finden, unberücksichtigt geblieben.

In den Tabellen XX and XXI ist der Versuch gemacht worden, die Bedeutung der Mansarden in den untersuchten Wednungen statistisch darzastellen. Die erste der beiden Anfstellungen sondert die Stockwerksvon den Dachwohnungen und gibt für erstere an, wie viele Mansardenräume zu Wohnzwecken nicht benutzten, wie viele eine und wie viele under als eine Mansarde für solche Zwecke verwendeten. Es sind abei die Meithwohnungen besonders behandelt. Auf je 100 Stockwerkswohnungen (einselhiesslich der Wohnungen unter dem Erigeschess)se uffelse.

TABELLE XXI.

Die Wohnungen nach Zimmerzahl und Zusammensetzung.

| Wohnu                 |        | Miethw                               | ohnun;                  | gen, be                                     | st, ans                                     |                                      |                         | r- und l<br>bestehe                          | Mieth-                                       | Eigen-<br>thumse-<br>and    | Woh           |                     |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| besteh<br>aus<br>Zimm |        | Stock-<br>werks-<br>rinmen<br>allein | werks-<br>riomen<br>mit | Nick-<br>werks-<br>riamen<br>mil<br>2 Mans. | Mans,<br>oder<br>Knie-<br>sloeks-<br>rinnen | Stock-<br>werks-<br>ctumen<br>allein | serke-<br>rinnen<br>mit | Stock-<br>werks-<br>ränmen<br>mit<br>2 Nans. | Mans,<br>oder<br>Knie-<br>stocks-<br>rionson | wob-<br>nungen<br>nberhaupt | Frei-<br>woh- | nangen<br>insgesami |
| 1                     |        | 3                                    | 3                       | -1                                          | 5                                           | 6                                    | - 7                     | 8                                            | 9                                            | lo lo                       | 11            | 12                  |
| , įmit B              | Kilehe | 1 084                                | 9                       |                                             | 166                                         | 19                                   |                         |                                              | 1                                            | 1 259                       | 20            | 1 279               |
| lohne                 | 27     | 728                                  |                         |                                             | 348                                         | 38                                   | _                       |                                              | 9                                            | 1 076                       | 47            | 1 123               |
| afmit                 | 12     | 2708                                 | 205                     | 25                                          | 424                                         | 189                                  | 39                      |                                              | 7                                            | 3 362                       | 235           | 3 597               |
| "lohne                |        | 122                                  | 37                      |                                             | 34                                          | 18                                   | 6                       |                                              | 4                                            | 193                         | 28            | 221                 |
| a, mit                | ,-     | 1 296                                | 682                     | 52                                          | 9.5                                         | 257                                  | 134                     | 20                                           | 8                                            | 2 125                       | 419           | 2 5 4 4             |
| lohne                 | 9"     | 34                                   | 17                      |                                             | 4                                           | 11                                   | . 4                     | 3                                            |                                              | 55                          | 18            | 73                  |
| fmit                  | 90     | 352                                  | 862                     | 69                                          | 10                                          | 164                                  | 189                     | 116                                          |                                              | 1 293                       | 469           | 1 762               |
| *lohne                |        | 6                                    | ā                       | 2                                           | 2                                           | 3                                    | 4                       | 2                                            |                                              | 15                          | 9             | 24                  |
| 5 mit                 |        | 102                                  | 391                     | 128                                         |                                             | 92                                   | 139                     | 166                                          | 1                                            | 621                         | 398           | 1 019               |
| 6 ,,                  |        | 69                                   | 155                     | 107                                         | 2                                           | 89                                   | 97                      | 169                                          |                                              | 333                         | 355           | 688                 |
| 7                     | ٠,     | 25                                   | 52                      | 76                                          |                                             | 52                                   | 68                      | 118                                          | 1                                            | 153                         | 239           | 392                 |
| s                     |        | 24                                   | 20                      | 38                                          |                                             | 39                                   | 43                      | 94                                           |                                              | 82                          | 176           | 258                 |
| 9 ,,                  | 11     | 17                                   | 6                       | 23                                          |                                             | 27                                   | 21                      | 66                                           |                                              | 46                          | 114           | 160                 |
| but 01                | mehi   | 19                                   | 7                       | 24                                          |                                             | 47                                   | 21                      | 119                                          |                                              | 50                          | 187           | 237                 |
| Zusam                 | men    | 6 586                                | 2448                    | 544                                         | 1085                                        | 1045                                 | 765                     | 873                                          | 31                                           | 10 663                      | 2714          | 13 377              |

| Wоhпипден                 | Miethwohnungen | Eigenthümer u.<br>Freiwohnungen | überhaupt |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| olme Mansardenbenutzung   | 68.8           | 39.0                            | 62.2      |
| mit einer Mansarde        | 25.5           | 28.5                            | 26.2      |
| mit zwei und mehr Mausard | len 5.7        | 32.5                            | 11.6      |

Es ergibt sich lier, das hei den Eigenthümerwohnungen die Mansardeubeuntrung zu Wohnzwecken welt hünfiger vorkommt als bei den Mierhwohnungen. In vielen Fällen, namentlich bei wirthschaftlich selwachen Eigenthümern ung dies damit zusammenhängen, dass man die besser gelegenen Rämen auch theurer verniedten kann, während Daehrämen als blosse Zugabe von den Miethern nicht hoch gewerthet werden. Um das eigene Wohnungsbedirfiniss indet einsbefrämet zu müssen, nimmt nun dann selbst diese minderwerthigen Rämme in Beuntzung. Freilich ganz auf die Mausarden zieht sieh anch der behräugteste Eigenthümer um im inksersten Nothfall zurück. Seine Hansbernwirde möchte doch zu sehr derunter leiden. Darum entfallen auf je 100 untersuchte Wohnungen Bierhaupt

|                        |      |           | Miethwoh-<br>nungen | Eigenthümer-u.<br>Freiwohnungen | im<br>Ganzen |
|------------------------|------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Stockwerkswolmungen    | ohne | Mansarden | 61.s                | 38.5                            | 57.1         |
| 27                     | mit  | 27        | 28.1                | 60.4                            | 8.0          |
| Reiue Mansarden- u. Kn | 10.0 | 1.1       | 34.8                |                                 |              |

Endlich bietet Tabelle XX auch die Mögliehkeit die Mansardenbenutzung bei versehiedener Stoekwerkslage der Hamptwohnung zu untersuchen. Es kommen auf je 100 Wohnungen jeder Kategorie

| Wohnnngen, bestehend aus           |     |      | ungen gel<br>zwei Stock-<br>werken | egen in<br>drei u. meh<br>Stockwerke |
|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Stockwerksräumen allein            |     | 64.7 | 48.6                               | 53.0                                 |
| mit 1 Mansarde .                   |     | 26.4 | 25.s                               | 24.0                                 |
| Stoekwerksrämmen mit 2 u. mehr Man | 18. | 8.9  | 25.0                               | 22.7                                 |

Die in mehreren Stockwerken gelegenen Wohnungen sind darnach eichlieber mit Mansarden ausgestattet als die in einem Stockwerk koneuntritren. Die Zerstrenung der Wohntränune in ersteren erweist sich also bei Hinzunahme der Mansarden noch erhehlich grüsser, als die einfache Klassificitrung nach der Stockwerkslags sie erscheinen läset.

Tabelle XXI stellt die Mansardenbenutzung bei Wohnungen von versebiedener Zummerzahl dur. Von je 100 Wohnungen jeder Zimmerzahl waren

| W | ohn | ungen, bestehend aus | reine Stockwerks-<br>wobnungen | wohnengen<br>mit I Mansarde | mit 2 and mehr<br>Mansarden | Dachwob-<br>nungen |
|---|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | 1   | Zimmer               | 77.5                           | 0.4                         |                             | 21.s               |
|   | 2   | Zimmern              | 79.5                           | 7.5                         | 0.7                         | 12.3               |
|   | 3   | 22                   | 61.1                           | 31.9                        | 2.9                         | 4.1                |
|   | 4   | **                   | 29.4                           | 59.3                        | 10.e                        | 0.7                |
|   | 5   | ,,                   | 19.0                           | 52.e                        | 28.9                        | 0.1                |
|   | 6   | "                    | 23.0                           | 36.4                        | 40.1                        | 0.3                |
|   | 7   | **                   | 19.6                           | 30.₄                        | 49.5                        | 0.3                |
|   | 8   | 27                   | 24.4                           | 24.4                        | 51.2                        |                    |
|   | 9   | ,,                   | 27.3                           | 16.9                        | 55.e                        |                    |
|   | 10  | und mehr Zimmer      | 11 27.0                        | 11.4                        | 60.3                        | -                  |

Man kann darnach sagen, dass mit der Zimmerzahl einer Wohnung die Mansardehentzung verhältnissmässig zuminut, während die reinen Mansardenwohnungen abnehmen. Allerdings finden sieh anch bei sehr hober Zimmerzahl noch reine Stockwerksvohnungen. Es sind dies wohl vorwiegend solche, deren Känne in mehreren Stockwerken liegen oder versehiedene Strassenlage haben. Von ersteren benutzt, wie wir oben sahen, mehr als die Häftle keine Mansarden.

Nach diesen Ansführungen wird es keines Beweises mehr bedürfen, dass die übliche Unterscheidung der Wohnungen nach der Höhenlage ein

### TABELLE XXII.

## Höhenlage der zu Wohnzwecken benutzten Räume.

(Absolute Ziffern.)

|                   | Zahl der Wohnräume (incl. Küchen), welche liegen |                        |                |                |        |                          |                                  |           |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--|--|
| Quartiere         | anter<br>dem<br>Erdge-<br>schoss                 | Im<br>Erdge-<br>schoos | im<br>L. Stock | im<br>11. Mock | in St. | in<br>IV. n. V.<br>Stock | Kniest,<br>and<br>Men-<br>sarden | therbasp( |  |  |
| 1                 | 2                                                | 3                      | 4              | 5              | 6      | 7                        | 8                                | 9         |  |  |
| St. Johann        | 102                                              | 1 276                  | 1 951          | 1 225          | 358    | 40                       | 904                              | 5 856     |  |  |
| Spalen            | 61                                               | 1 907                  | 3 005          | 1 777          | 606    | 97                       | 1 448                            | 8 901     |  |  |
| Steinen           | 74                                               | 1 729                  | 2 670          | 1 790          | 391    | 34                       | 1 650                            | 8 338     |  |  |
| Aesehen           | 19                                               | 801                    | 1 774          | 1 341          | 468    | 45                       | 890                              | 5 338     |  |  |
| Alban             | 28                                               | 1 086                  | 1 491          | 850            | 214    | 8                        | 714                              | 4 391     |  |  |
| Stadt             | 24                                               | 295                    | 1 116          | 1 188          | 938    | 293                      | 457                              | 4 301     |  |  |
| Grossbasel        | 308                                              | 7084                   | 12 007         | 8171           | 2975   | 517                      | 6 063                            | 37 125    |  |  |
| Richen-Quartier . | 30                                               | 1 082                  | 1 990          | 1 526          | 527    | 41                       | 882                              | 6 0 7 8   |  |  |
| Inneres Bläsi .   | 2                                                | 989                    | 1 892          | 1 498          | 491    | 7                        | 1 034                            | 5 913     |  |  |
| Aenaseres Bläsi.  | 7                                                | 1 667                  | 2 092          | 999            | 101    | 2                        | 1317                             | 6 185     |  |  |
| Kleinbasel        | 39                                               | 3 738                  | 5 974          | 4 023          | 1 119  | 50                       | 3 233                            | 18 176    |  |  |
| Zusammen          | 347                                              | 10822                  | 17981          | 12 194         | 4 094  | 567                      | 9 296                            | 55 301    |  |  |

klares Bild nicht gibt. Von den 13377 untersnehten Webnungen besehrünken ein nur 6627 auf ein Stoekwerk, 1007 liegen in mehreren Stoekwerken, 4630 bemitzen neben Stoekwerksribunen anch Mausarden zu Wolnzwecken, und 1113 sind reine Kniestocks- oder Mansardenwohnungen. Die Wohnungen von einfincher Höbenlage machen, auch wenn wir die Dachwohnungen einrechnen, nur 57a. % der Gesantzahl aus; 42a. % sind Wohnungen gemischer Lage. Unter dieser Umständen empfahl es sich, die zu Wohnzwecken benutzten Rä nur noch in einer besonderen Tabelle zu Wohnzwecken benutzten Rä nur noch in einer besonderen Tabelle aus den Wohnzwecken benutzten Rä nur noch in einer besonderen Tabelle aus den Wohnzwecken benutzten Kniestocks- and Mansardenrännen nicht eine Unterscheidung zwischen Kniestocks- and Mansardenrännen nicht selten schwierig ist und von den Erbebungsbeaunten schwerfehn überall nach den gleichen Grundsätzen durelgeführt warde, so seltien es rathsan, beide Kattegorien von Dachrännen in einer Suntze zussammenfassen.

Die Klassifikation der Räume nach der Höhenlage gibt nun ein ganz anderes Bild, als es die künstliche Einzwängung der Wohnungen in Steckwerkskategorien bot. Sie zeigt, dass nieht weniger als der sechste Theil, des Wohnraums am Daefräume entfällt; is der Autheil der letzteren würde nech höber ansegefallen sein (etw. 20 %), wenn nieht ande die Kächen

TABELLE XXIIL

## Höhenlage der zu Wohnzwecken benutzten Räume,

(Verhältnissziffern)

|                   | Von je 100 Wohnränmen liegen     |                        |                |                |                |                          |                                |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Quartiere         | unter<br>dem<br>Erdge-<br>schoss | im<br>Erdge-<br>reboss | im<br>I. Stock | lm<br>II, Nock | lm<br>111, 8t, | im<br>IV. n. V.<br>Stock | Enicst<br>and<br>Manear<br>den |  |  |  |  |  |
| -                 | 1                                | 2                      | 3              | 4              | 5              | 6                        | 7                              |  |  |  |  |  |
| St. Johann        | 1.s                              | 21.s                   | 33.3           | 20.            | 6.1            | 0.7                      | 15.4                           |  |  |  |  |  |
| Spalen            | 0.7                              | 21.4                   | 33.7           | 19.2           | 6.9            | 1.,                      | 16.3                           |  |  |  |  |  |
| Steinen           | 0.9                              | 20.7                   | 32.0           | 21.5           | 4.7            | 0.4                      | 19.                            |  |  |  |  |  |
| Aesehen           | 0.4                              | 15.0                   | 33.2           | 25.1           | 8.s            | 0.8                      | 16.                            |  |  |  |  |  |
| Alban             | 0.7                              | 24.7                   | 33.            | * 19.3         | 4.0            | 0.2                      | 16.3                           |  |  |  |  |  |
| Stadt             | 0.4                              | 6.4                    | 26.0           | 27.e           | 21.8           | 6,8                      | 10.                            |  |  |  |  |  |
| Grossbasel        | 0.8                              | 19.1                   | 32.4           | 22.0           | 8.0            | 1                        | 16.2                           |  |  |  |  |  |
| Richen-Quartier . | 0.5                              | 17.*                   | 32.7           | 25.1           | 8.7            | 0.7                      | 14.5                           |  |  |  |  |  |
| Inneres Bläsi .   | 0.0                              | 16.7                   | 32.0           | 25.4           | 8.3            | 0.1                      | 17.5                           |  |  |  |  |  |
| Acusseres Bläsi.  | 0.1                              | 26.3                   | 33.s           | 16.2           | 1.6            | 0.0                      | 21.                            |  |  |  |  |  |
| Kleinbasel        | 0.2                              | 20,6                   | 32.0           | 22,1           | 6.1            | 0.3                      | 17.                            |  |  |  |  |  |
| Ueberhaupt .      | 0.6                              | 19.4                   | 32.5           | 22.1           | 7.4            | 1.0                      | 16.                            |  |  |  |  |  |

eingereehnet worden wären. Etwa ein Drittel der Wohnräume entfällt auf den I. Stock, und die übrige Hälfte zerstrent sieh in wechselnden Procentsätzen in den höheren Stockwerken und im Erdgesehoss.

Was die einzehen Stadtthelle betrifft, so gewührt fast in sämtlichen Quartieren der ente Steck verhältnissnässig sjelcht viel Wohnraum. Bei allen übrigen Stockwerken zeigen sieh grosse Verschiedenheiten. Am interesantesten genatten sieh wieder die Verhältnisse im Stadtquartier. Das Erdgeseboss steht hier weit unter dem Durchschnitt, weil die Rämme desselben grössteathelis Erwerbaxwecken dienen mässen. Ebenso ist der Antheil der Dachräume ein sehr geringer, wogegen der III. and IV. Stock absolnt fast so viel Wohraum liefern als in allen andern Quartferen zasammen. Überrall aber, wo ein Quartfer mit einen hoher Procentsatz von Dachräumen antfritt, wird nam finden, dass dasselbe zu einem beträchtlichen Theile aus neueren Hüssern besteht.

### 5. Die Zahl der Zimmer.

Im Allgemeinen wird man annehmen dürfen, dass die Grösse der Wohnungen im Verhältniss steht zur Kopfzahl der Haushaltungen und zur Wohlhabenheit derselben. Wären alle Menschen gleiehmässig mit Gütern ausgestattet, so würden sieh, vorausgesetzt dass auch die Kulturausprüche gleich wären und die Besehäftigung nieht Abweiehungen bedingte, die Wohungen in ihrer Grösse ebenso abstufen wie die Hausbaltungen in ihrer Personenstärke. Wären alle Haushaltungen gleich zahlreich, so würde die Grösse der Wohnungen ein ungefähres Abbild der Einkommensvertheilung darstellen. Die tägliche Beobachtung lehrt, ebenso wie die seitherigen statistischen Untersnehungen, dass von den beiden Momenten, welche anf die Grössenbestimmung der Wohnungen Einfluss üben, dasjenige der Wohlhabenheit aussehlaggebend zu sein pflegt. Das Wohnnngsbedürfniss ist zwar ein absolutes Bedürfniss; aber es ist bis zu gewissem Grade dehnbar. Dies freilich nicht in der Weise, dass es von Tag zu Tag einen verschiedenen Umfang der Befriedigung gestattete, wie etwa das Nahrungsbedürfniss desjenigen, welcher von der Hand in den Mund lebt. Vielniehr muss das Wohnungsbedürfniss immer auf einmal für längere Zeit in seinem Umfange fixirt werden und verlangt dann gleichmässige Deckungsmittel. Eine Wohnnng muss für ein viertel, ein halbes, ein ganzes Jahr gemiethet werden; die Miethe beträgt für die Woehe, den Monat, das Quartal gleichviel, einerlei wie viel und ob überhaupt verdient wird. Die Decknug des Wohnungsbedürfnisses tritt also bei denjeuigen Klassen, welche von einem unsieheren Einkommen leben müssen, in einen gewissen Widerspruch mit der ökonomischen Grundlage ihrer Existenz. Sie verlangt eine Vorsorge für die Zuknuft ohne Rücksicht daranf, ob die dadurch festgelegten Decknugsmittel im Moment des Bedarfes zur Verfügung stehen werden. Dieser Umstand treibt dazu, von vornherein. eine möglichst knappe Befriedigung in Aussicht zu nehmen. Die Familie des Armen sehränkt sich in ihren Wohnungsbedürfnissen aufs änsserste ein, drängt sich auf den engsten Rann zusammen, und dies um so mehr, je mehr ihre Beschäftigung und Lebensweise sie darauf hinführt, die Wohnung als blosses Nachtquartier zu behandeln,

So seheint vieles darauf hinzaweisen, dass wir in dem Umfunge, in welchem das Wohnungsbelürfniss befriedigt wird, einen getrenen Ansdrack der Einkommensvertheilung zu erblicken haben. Und trotzdem würde unan irre geben, eine statistische Darstellung der Grösenverhältnisse der Wohnungen lediglich von diesem einen Gesichtspunkt aus zu betrachten. Die verschiedene Personenzahl der Haushaltungen bedingt eine natürlich gegebene Verschiedenheit des Wohnungsbedürfnisses, welche sieh unabwishar geltend unselt. Nicht wars so, also sich für jede Person ein

Durchschnittsmass von Wohnung feststellen liesse, unter das nicht herab gegangeu werden kann. Denu es handelt sich ja nicht um eine Auzahl vernunftloser Wesen, die in einem gegebenen Raum vegetiren sollen, und bei denen es genügen mag, den Luftraum in Kubikmetern festzustellen, dessen ein pflanzliches oder thierisches Individuum zu seinem Gedeihen bedarf. Es handelt sieh viehnehr um sittliche meuschliche Gemeinschaften, deren höhere Lebenszwecke neben dem vegetativen Dasein Erfüllung finden sollen. Und hier genügen die an anderer Stelle zu besprechenden ansebeinend so exakten Anforderungen der Aerzte für einen "Mindestwohnraum" nicht. Um das Wohnungsbedürfniss einer Haushaltung von bestimmter Personenzahl kulturgemäss zu befriedigen, ist eine Vielheit versehiedenartiger Räume und räumlicher Einrichtungen erforderlich, die zusammen ein zielvolles Ganzes bilden müssen. Art und Zahl dieser Räume sind aber nicht bloss durch die Konfstärke einer Haushaltung, sondern auch durch ihre sociale Natur bedingt. In letzterer Hinsicht wird sich vorläufig nur das Eine sagen lassen, dass eine Haushaltung mehr verschiedene Räume bedürfen wird, welche fremde Elemente in sich aufgenommen hat als eine solehe, welche ausschliesslich aus blutsverwandten Personen besteht.

Wenn man es desshalb unterniumt, die Grössenverhältnisse der Wohnungen statistiet zu messen, so sollte stets anch anf die Kopfzahl der Hanshaltungen und auf ihre sociale Zusummensetzung Kücksicht genommen werden. Erst in dem Rahmen dieser beiden Momente lässt sich beurthielen, wie weit die Elakomennesverhältnisse eine genügende Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses gestutten, wie weit die Wohnungszustände wirkfeh kulturwid rig; sind.

Kulturwildrig! Man wird sich dieses Ausdrucks bedienen müssen, um die hygienischen, sittlichen, wirthschaftlichen und socialen Momente zusummenzafassen, welche hier in Frage kommen. Dei welchem Umfang der Befriedigung des Wohnungsbedürfuisses aber fängt die Kultur au und wo bört sie auf.

Die Frage ist sehwer zu beantworten, zumal sie eine andere Frage in sieh sehliesst: wie misst num die Grösse einer Wohnung?

Die Sache seheint sehr einfach, da es sieh bei unserer Betrachtung un städische Verhältnisse handelt, also manehe wirthschaftlichen Nebenräume der Wohnung, die anf dem Lande fast unentheltriich sind, wegfallen. Immerhin ist es auch in der Stadt nieht leicht, eine Wohnung in ihrer tradstitist stänsisch zu erfessen. Man erreicht das auch hier nur dadurch, dass unan von allen nieht unmittelbar zu Wohnzwecken dienenden l\u00e4nnen (K\u00e4nbe, Keller, Hohrzaum, Estrich etc.) absieht. Man beschr\u00e4ntla also die Z\u00e4hlung und die Zimmer und hat sieh vereinbart, als Zimmer nur solehe K\u00e4nnen nurzuschen, weche Fenster haben und bewohnt sind. Allein auch hier erheben sich Zweifel. Sollen ensetzlose Zimmer, welche ihr Lieht etwa indirekt durch eine Glasthüre empfangen, desshalb nieht gezählt werten? Sind Mansarden, die bloss als Schlafräume für das Gesinde dienen, in die Zimmerzahl der Wohnung einzurerelmen? Wie sollen Badezimmer, Vorzimmer, Speisekammern, Schrankzimmer n. dgl. behandelt werden? I und wie ist est dar an halten, wo anch die Küden noch zu Wohnzwecken Verwendung fludet, sei es dass die Pamilie gewöhnlich das Essen dort einminunt, sei es dass selbst jemand dort schläft? Manche dieser Schwierigkeiten hat man utsuhrch abgeschnitten, dass man nieht die Zahl der Zimmer ilberhanpt, sondern bloss die Zahl der heirbaren Zimmer ermittelt hat. Aber auch hier erheben sich Zweifel. Darf ein Zimmer, welches von einem benachbarten Raume aus geheizt werden kann, dossahat honerbeischigt bleben, weil es keinen eigean Ofen halt? Und können nicht Schlafzimmer, anch ohne beizbar zu sein, fürem Zweck sehr gut entsprechen?

Die Städtestatistik hat sich in diesen l'unkten bald so, hald unders gebiden, and mas wird bei den zahlerieche Vergleichungen und Schluss-folgerungen, zu welchen die Gruppirung der Wohnungen nach der Zinmersahl Verwendung gefunden hat, nie vergessen dürfen, dass das Material nas verschiedenen ürten kein gleichartiges ist. Aber anch da, wo man gleichartige Ziffern für denselben Ort aus verschiedenen Ziblungsjahren hat, wird man dieselben nur mit Vorsicht beuntzen dürfen. Die beliebte Aufzählung der Wohnungen mit nar ein em Zinmer z. B. sagt eigentlich agar nichts, wenn wir sie auf die Gesamtzahl der statistischen, "Haushaltungen") mitenthalten und je nach der Fassung des Begriffes, "Haushaltungen") mitenthalten und je nach der Fassung des Begriffes, "Haushaltungen") mitenthalten und je nach der Fassung des Begriffes, "Haushaltungen") mitenthalten und je nach der Fassung des Begriffes, "Haushaltungen") mitenthalten und ein generer Zahl. Für eine einzellebende Ferson aber kann ein Zimmer ein ganz kalturgennässes Wohnen beleuten; ja selbst für zwei zusammenlebende Selwestern, für Matter und Kind u.dgl. braucht dasselbe noch nicht absolut unzeriechtend zu sein.

Es ergibt sich daraus die Forderung, die Wohnungen nicht einfach nach der Zimmerzahl sondern zugleich und immer nach der Zäml der Blewohner zu klassifieiren, wie es in Tabelle XXVI geschehen ist oder weuigstens die Wohnungen der Einzelhaushaltungen von der Anfatellung nazussehliesen. Das ersterwähnte Verfahren hat zugleich dem Vortheil, dass es die Messung des Wohnungslanzs, bzw. eines liber das Bedüfrüßs innasgehenden Wohnungsumlangs gestattet. Der letzkrei eist in den bölteren Einkommenskhasen gar nicht so selben, als man vielleicht zunehmen geneigt ist. Sodann milssen die Wohnunugen mit und ohne Kitchen besonders nachgewiesen werden. Für eine Familienhaushaltung ist die Benutzung einer eignen Kitche anerfässliche Bedingung des Wohlbefindens in einer Wohnung. Sehon die Mithenutzung einer freuden Kitche, mag sie auch durch Vertrag sieher gestellt sein, zieht urge Urzufzielichkeiten nach sich und öffset die intinsten Vorzüge ode Hausbalts

freunden Blicken. Der völlige Mangel einer Küche sehliesst entweder den Verzieht auf den eignen Hanshalt in sich (Essen im Wirbblausen) oder führt, wenn er zum Kochen in den Wohnrämmen nötligt, gesundheitliche Naehtheile herbei. Wir können desshalb den Mangel einer eignen Küche als eines der wichtigssten Merkunale unzurreichender Wohnungszustände betrachten.

Alle Betrachtnng dieser Dinge mass von festen Vorstellungen ausgehen über das, was als kulturgemässes Wohnen noch angeschen werden kann. Man hat für ein solches wohl die Anforderung gestellt, dass die Zahl der Zimmer der Zahl der Bewohner entsprechen solle und dies als den normalen Wohnungsstand bezeichnet. Man mag diesen Begriff immerhin festhalten, olme ihm mehr als theoretische Bedeutung beizulegen. Praktisch wiehtiger scheint es, einen Minimalumfang festzustellen für das, was überhaupt noch zulängliches (menscheuwürdiges) Wohnen genannt werden kann. Und bier seheint im Allgemeinen angenommen werden zu dürfen, dass eine Wohnung von zwei Zimmern mit Küche das Mindestmass dessen bezeichnet, was bei normaler Familienstärke (4-5 Personen) noch zulässig ist. Bei zahlreicheren Haushaltungen würde überall da die Grenze zwischen zulänglichem und nuzulänglichem Wohnungsumfang zu ziehen sein, wo auf ein Zimmer mehr als zwei Personen entfallen. Ansserdem wären alle Wohnungen schlechthin als nuzulänglich zu bezeichnen, in welchen mehr als zwei Personen ohne eigne Küche hansen müssen, solehe mit zwei Personen ohne Küche nnr als bedingt zulänglich. Natürlich sind diese Begriffsbestimmungen rein konventioneller Natur; ein absolutes Mass des Zulänglichen oder Normalen gibt es im Wohnungswesen nicht. Geben wir nun mit denselben an die Betrachtung der Basler Woh-

overen Wir ihm int dersienche an die betratening der Ibsister Voluminungsverhältnisse heren, sowie sie aus den drei Tabellen ühr die Zimmerzahl sich ergeben, und behalten wir im Ange, dass als Zimmer alle
untitlelher zu Wohnzwecken beuntzten lätunge, einerlei weichert Lage
und Beleneltung, betrachtet sind, so finden wir zunächst im Tabelle XXIV
und XXV ein enach Stadtpuarteren georduchet Lebersjeit der vorkommenden
Wohnungsgrüssen. Auf die Kiehen ist dahei keine läteksicht genommen,
einerseits um eine anmittelbare Vergleichung mit den Ergebrissen einer
hei Gelegenheit der Volkszählung von 1880 aufgestellten anabegen Tabelle
zu ermöglichen, anderseits um die Gliederang der unterseuchten Wohnungen
nach der Grüsse einfacher zu Tage treten zu lassen. Es kamen auf je
100 Wohnungen

 abgenommen habe. Im Gegentheil! Denn da nuter den von der Enquéte von 1899 ansgeschlessenen Wohmungen sich sehwerlich uoch sehr Keine wohl aber eine erhebliche Auzahl grosser Wohmungen befunden hat, so diffrie der die Zahl der ersteren relativ zurückgegangen sein. Aber auch bei 18% einzimmeriger Wohmungen wärde sieh Basel noch erheblich günstiger stellen als die meisten grösseren dentseben Stätte. Kamen doch in Jahre 1890 auf je 100 Wohmungen solche mit uur einen Zimmer in Breslan 59.4, in Dresden 55.5, in Berült 49.5, in Leipzig 28.a und in Frankfurt a. M. 233.. Die Zahl der zweizimmerigen Wohmungen ist dagegen in den genannten Stüdten meist etwas niedriger als in Basel. Allein es ist auf solche Vergleiche wenig Werft zu legen, da jene Städte die Zahl der heizharen Zimmer ihren Aufstellungen zu Grunde gelegt haben, während die Baseler Ziffern alle Zimmer einbererifen.

Wir verzichten desshalb im Folgenden auf eingehendere Verzleichungen ele Basler uit auswürtigen Verhältinissen. Unser Tabellen hieten ohnehin für jeden, der Ziffern lesen kann, Stoff zum Nachdenken genng. Da ist zunächst der Unterschied zwissehen der grossen und der kleinen Stadt. In Kleinbasel haben 55.5 % der Wohunngen unr 1 oder 2 Zimmer, in Grossbasel 41.2 %; dort leben 42.5, hier bloss 28.8 % der Bevölkerung in solchen kleinen Wohnungen. Tuter den Quartieren Grossbasels nibert sich das Stadbquarfer den Kleinbaster Verhältnissen am meisten. Im Allgemeinen aber wird num finden, dass ein Quartier am so särfker mit solchen kleinen Wohnungen durchsetzt ist, je neler Mich- und je weniger Eigenthümervohnungen ein ertellt (vg.f. Tab. XIII).

In der That ist zwisehen den Grössenverhältnissen der Eigenthümerund der Miethwohnungen ein gewaltiger Unterschied. Von den Miethwohnungen haben 75.2 % nur 1-3 Zimmer; von den Eigenthümerwohunngen 28.2 %. Im Durchsehnitt ist eine Miethwohmung wenig mehr als halb so gross als eine Eigenthilmerwohnung. Freilich ist auch die durchschnittliche Konfzahl der Bewohner in den Miethwohnungen geringer, aber bei weitem nicht in dem Masse, wie es der Umfang der Wohnungen erfordern würde. Im Allgemeinen wird man auznnehmen geneigt sein, dass der Eigenthämer den Umfang seiner Wohnung nach seinem Bedürfniss bemisst, der Miether nach seinen Mitteln. Nun hatten in den 2714 Eigenthämer- und Freiwohnungen 15760 Personen 14302 Zimmer inne; in den 10663 Miethwohnungen aber kamen auf 42839 Personen bloss 29021 Zimmer. Sollte den Miethern ermöglicht werden, im Durchschnitt ebenso beguem zu wohnen wie die Eigenthümer, so würden 38876 Zimmer erforderlich sein oder 9855 mehr, als sie im Februar 1889 hatten. Dies würde, wenn wir den Mehrbedarf an Küchen mit in Auschlag bringen, etwa 700 Häuser in der Durchschnittsgrösse der untersuchten Hänser bedenten. Um so viel müsste die gesamte Hänserzahl der Stadt vermehrt werden, wenn auch die Miether so begnem wohnen sollten als die Eigenthümer, und zwar

TABELLE XXIV.

# Die Wohnungen nach der Zahl der Zimmer.

|      | Wo                                                                                                                                                                                           | hnun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen                                       | best                                                              | ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nd a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | us Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Woh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zimmer<br>Bberhaup |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                         | 5                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10—<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | цьет<br>12 | uber-<br>houpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2    | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                         | 6                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                 |
| 238  | 370                                                                                                                                                                                          | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190,                                      | 112                                                               | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 1373                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464                |
| 309  | 597                                                                                                                                                                                          | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 371                                       | 147                                                               | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 696                |
| 164  | 319                                                                                                                                                                                          | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276                                       | 226                                                               | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14         | 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 674                |
| 179  | 235                                                                                                                                                                                          | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                       | 129                                                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425                |
| 158  | 283                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122                                       | 72                                                                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                 |
| 248  | 351                                                                                                                                                                                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98                                        | 65                                                                | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325                |
| 1296 | 2155                                                                                                                                                                                         | 1605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1202                                      | 751                                                               | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50         | 8385                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294                |
| 384  | 455                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 189                                       | 106                                                               | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47:                |
| 367  | 566                                                                                                                                                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168                                       | 84                                                                | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45                 |
| 355  | 642                                                                                                                                                                                          | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227                                       | 78                                                                | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466                |
| 1106 | 1663                                                                                                                                                                                         | 1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 584                                       | 268                                                               | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14         | 4992                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1389               |
| 2402 | 3818                                                                                                                                                                                         | 2617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1786                                      | 1019                                                              | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64         | 13377                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1333               |
| 67   | 263                                                                                                                                                                                          | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 478                                       | 398                                                               | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58         | 2714                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143                |
| 2335 | 3555                                                                                                                                                                                         | 2180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1308                                      | 621                                                               | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          | 10663                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290                |
| 0/0  | 0/0                                                                                                                                                                                          | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,                                        | 0/0                                                               | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0        | 1 We                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | passe              |
| 17   | 97.                                                                                                                                                                                          | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.                                       | ٥.                                                                | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bewon              |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 0.0                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3        | 2.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 2.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                 |
| 22.  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.7                                      | 5.3                                                               | 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3        | 2.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                 |
| 18.0 | 28.5                                                                                                                                                                                         | 19.ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.4                                      | 7.0                                                               | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5        | 3.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                 |
|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 2.4  | 9.7                                                                                                                                                                                          | 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.a                                      | 14.7                                                              | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.,        | 5.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.                 |
|      | 2388<br>3099<br>1644<br>1799<br>1588<br>2488<br>12966<br>3844<br>2402<br>677<br>23335<br>*/6<br>17.3<br>16.6<br>15.3<br>22.5<br>15.3<br>24.5<br>24.5<br>22.2<br>24.5<br>22.2<br>20.6<br>22.2 | 238 370 399 597 1164 3199 235 158 248 351 1296 2155 364 455 367 566 355 662 2273 3555 566 200 15.2 27.4 28.3 15.6 20.6 25.3 27.4 28.3 15.6 20.6 25.3 27.4 28.3 15.6 20.6 36.6 20.6 25.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27.4 28.3 27 | 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 2 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 7 2 5 0 1 2 1 2 3 3 3 5 1 2 5 0 1 2 3 3 5 1 2 5 1 3 1 3 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 1 4 3 7 | 1 2 3 4 5 6 6 2 3 7 20 10 12 81 283 370 200 190 12 81 290 597 414 371 147 117 144 319 298 276 226 159 158 283 250 122 72 95 158 283 250 122 72 95 248 381 101 38 65 43 250 182 168 168 43 39 250 251 88 166 63 351 566 363 168 43 39 355 642 399 227 73 53 350 456 250 189 166 63 355 642 399 227 78 31 240 23318 2617 1788 1019 688 267 263 477 478 388 355 240 23318 2617 1788 1019 688 267 263 477 478 388 355 257 257 478 138 138 84 50 85 188 188 188 188 35 257 258 188 188 188 50 85 258 188 188 188 50 85 258 188 188 188 50 85 258 188 188 188 50 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 88 85 258 188 188 188 188 88 85 258 188 188 188 188 188 188 188 188 188 1 | 1 2 3 4 5 6 7 2 238 370 260 1912 81 42 238 370 260 191 12 81 42 238 370 260 191 14 371 147 117 70 144 319 298 276 226 159 83 158 283 250 122 72 60 23 248 351 101 38 63 43 34 158 283 250 122 72 60 23 248 351 101 38 63 43 39 256 256 189 166 63 44 39 257 256 158 168 64 39 41 257 256 356 168 84 39 41 257 257 258 258 258 358 257 257 257 258 258 258 358 359 257 257 257 258 351 22 21023518 2617 1788 1919 688 392 257 257 477 478 393 355 299 257 257 477 478 393 355 299 257 257 477 478 353 55 257 457 477 478 358 55 257 457 457 457 558 558 558 257 257 158 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 158 257 158 158 58 58 58 25 257 257 158 158 58 58 58 25 257 257 158 158 58 58 58 58 25 257 257 158 158 58 58 58 58 25 257 257 158 158 58 58 58 58 25 257 257 158 158 58 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 58 58 58 25 257 158 158 158 158 158 158 158 158 25 257 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 | 1 2 3 4 5 6 7 8  2 3 7 0 10 10 112 81 42 29  238 370 200 190 112 81 42 29  309 597 41 371 447 117 70 38  144 319 298 276 226 159 83 52  144 319 298 276 226 159 83 52  158 283 250 122 72 60 23 24  248 351 101 38 63 43 33 22  248 351 101 38 63 43 33 22  258 250 189 166 63 44 30  351 566 368 84 39 21 17  355 642 399 227 78 31 22 11  355 642 399 227 78 31 22 11  355 642 399 227 78 31 22 11  355 642 399 27 78 31 22 13  355 642 399 27 78 31 22  157 567 367 47 78 39 39 35 299 76  267 267 47 78 39 39 35 29 176  267 267 47 78 39 39 35 29 176  27 28 47 48 59 39 35 39 29  28 59 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  17 2 27 18 13 28 29  29 18 18 18 18 52 18 3 3 2 2 1  15 27 18 18 13 8 8 5 5 3 3 2  29 18 18 16 18 2 3 5 5 3 3 2  20 21 37 39 36 37 38 3 3 2  21 22 3 32 17 3 9 6 3 3 3 3 2  24 22 3 32 17 3 9 6 3 3 3 3 2  24 22 3 32 17 3 9 6 3 3 3 3 2  24 22 3 32 17 3 9 6 3 3 3 3 2  24 22 3 32 17 3 9 6 3 3 3 3 2  24 22 3 32 17 3 9 6 5 4 5 2 2 2  22 3 32 17 3 9 6 5 4 5 5 2 2  22 3 32 17 3 9 6 5 4 5 5 2  24 22 3 17 3 9 6 5 5 5 5 2  24 22 3 17 3 9 6 5 5 5 5 2  24 22 3 17 3 9 6 5 5 5 5 2  24 22 3 17 3 9 6 5 5 5 5 2  24 22 3 17 3 9 6 5 5 5 5 5 2  24 22 3 3 1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5  24 24 22 10 10 5 5 5 5 5 5 5  24 3 3 10 5 5 5 5 5 5 5  3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 23 370 200 10 12 81 12 81 42 29 19 309 507 411 307 11 47 11 70 3 81 13 14 12 19 19 29 19 50 50 51 45 12 82 29 19 50 50 51 45 12 82 29 19 50 50 51 50 51 50 52 28 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 26 25 8 15 8 15 8 25 8 25 8 25 8 25 8 25 8 | 1          | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 23 8 370 200 190 112 81 42 29 19 24 8 8 90 9 597 41 37 147 117 70 38 13 29 6 144 319 298 276 226 139 83 52 38 29 14 14 19 293 276 226 139 83 52 38 29 14 14 319 298 276 226 139 83 52 38 29 14 14 319 298 276 226 139 35 36 23 24 17 15 8 8 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1                  |

TABELLE XXV.

Die Bewohner nach der Zimmerzahl ihrer Wohnungen.

| Zahl der Bewohner in den Wohnungen mit Zimmers |      |       |       |      |      |      |       | ern  | Bewohne |            |            |                           |
|------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|---------|------------|------------|---------------------------|
| Quartiere                                      | 1    | 2     | 3     | 4    | 5    | 6    | 7     | s    | 9       | 10 –<br>12 | ther<br>12 | ther-<br>haspt            |
| 1                                              | 3    | 2     | 4     | 3    |      | 1    | . 8 . | 9    | 10      | 11         | 12         | 13                        |
| it Johann                                      | 517  | 1360  | 1214  | 934  | 647  | 454  | 274   | 190  | 128     | 244        | 85         | 6047                      |
| ipalen                                         | 672  | 2215  | 1869  | 1798 | 828  | 712  | 495   | 270  | 102     | 276        | 76         | 9313                      |
| trinen                                         | 326  | 1148  | 1271  | 1179 | 1110 | 832  | 466   | 315  | 320     | 274        | 207        | 7448                      |
| eschen                                         | 373  | 815   | 813   | 722  | 733  | 514  | 308   | 245  | 158     | 237        | 116        | 5034                      |
| Ban                                            | 311  | 1089  | 1136  | 654  | 387  | 359  | 130   | 163  | 127     | 123        | 50         | 4529                      |
| todt                                           | 546  | 1261  | 890   | 465  | 373  | 282  | 239   | 166  | 156     | 144        | 67         | 4589                      |
| Grossbasel .                                   | 2745 | 7888  | 7193  | 5752 | 1078 | 3153 | 1912  | 1349 | 991     | 1298       | 601        | 36960                     |
| Men-Quartier .                                 | 890  | 1777  | 1173  | 968  | 566  | 369  | 286   | 195  | 109     | 180        | 115        | 6628                      |
| meres Bläsi .                                  | 830  | 2212  | 1836  | 915  | 562  | 265  | 170   | 145  | 83      | 163        | 77         | 7258                      |
| msseres Bläsi.                                 | 816  | 2625  | 2090  | 1258 | 456  | 197  | 125   | 78   | 54      | 54         | _          | 7753                      |
| Kleinbasel .                                   | 2536 | 6614  | 5099  | 3141 | 1584 | 831  | 581   | 418  | 246     | 397        | 192        | 21639                     |
| Zusammen .                                     | 5281 | 14502 | 12292 | 8893 | 5662 | 3984 | 2493  | 1767 | 1237    | 1695       | 793        | 58599                     |
| Eigenthitmer .                                 | 123  | 910   | 1912  | 2429 | 2325 | 2218 | 1648  | 1227 | 908     | 1287       | 743        | 15760                     |
| Miether                                        | 5158 | 13592 | 10350 | 6164 | 3337 | 1766 | 845   | 540  | 329     | 408        | 50         | 12839                     |
|                                                | 0/0  | %     | °/o   | 0/0  | 0/0  | %    | 0/0   | 0/0  | 0/0     | 0/0        | 0/0        | Auf 1<br>Zimmer<br>Bewohn |
| L Johann                                       | 8.4  | 22.5  | 20.1  | 15.5 | 10.7 | 7.5  | 4.5   | 3.,  | 2.1     | 4.0        | 1.4        | 1.3e                      |
| alen                                           | 7.4  | 23.4  | 20.1  | 19.3 | 8.9  | 7.4  | 5.3   | 2.0  | 1.1     | 3.0        | 0.8        | 1.34                      |
| rinen                                          | 4.4  | 15.4  | 17.1  | 15.4 | 14.0 | 11.  | 6.3   | 4.2  | 4.3     | 3.7        | 2.s        | 1.10                      |
| eschen                                         | 7.4  | 16.2  | 16.1  | 14.s | 14.4 | 10.2 | 6.1   | 4.9  | 3.1     | 4.7        | 2.3        | 1.17                      |
| Ban                                            | 6.0  | 24.0  | 25.2  | 14.4 | 8.5  | 7.0  | 2.9   | 3.4  | 2.s     | 2.7        | 1.1        | 1.30                      |
| ndt                                            | 11.0 | 27.5  | 19.4  | 10.1 | 8.1  | 6.1  | 5,2   | 3.6  | 3.4     | 3.2        | 1.5        | 1.39                      |
| Grossbasel .                                   | 7.4  | 21.4  | 19.5  | 15.5 | 11.0 | 8.5  | 5.2   | 3.7  | 2.7     | 3.5        | 1.4        | 1.24                      |
| chen-Quartier .                                | 13.4 | 26.8  | 17.7  | 14.6 | 8.5  | 5.6  | 4.3   | 3.0  | 1.7     | 2.7        | 1.7        | 1.43                      |
| meres Bläsi .                                  | 11.4 | 30.5  | 25.4  | 12.6 | 7.2  | 3.7  | 2.3   | 2.0  | 1.1     | 2.3        | 1.,        | 1.61                      |
| eusseres Bläsi.                                | 10.5 | 33.9  | 26.s  | 16.4 | 5.9  | 2.5  | 1.e   | 1.0  | 0.7     | 0.7        |            | 1.66                      |
| Kleinbasel .                                   | 11.7 | 30.4  | 23.5  | 14.4 | 7.3  | 3.4  | 2.7   | 1.0  | 1.,     | 1.9        | 0.9        | 1.50                      |
| Zusammen .                                     | 9.0  | 24.s  | 20.0  | 15.2 | 9.7  | 6.4  | 4.2   | 3.0  | 2.,     | 2.9        | 1.4        | 1.33                      |
| Eigenthümer .                                  | 0.4  | 5.4   | 12.   | 15.4 | 14.1 | 14.; | 10.   | 7.1  | õ,s     | 8.4        | 1.7        | 1.10                      |
| Eigenthümer .                                  |      |       |       |      |      |      |       |      |         |            |            |                           |

nicht als alle Eigenthümer sondern nur als die Eigenthümer in den nutersuchten Hänsern, von denen nur wenige des Wohnungsluxus dürften bezichtigt werden können.

Kehren wir zur Betrachtung der einzelnen Stadttheile zarück, so hieten die Durchschmittsziffern in Spalten 13 ann 41 der Tubellen XXIV und XXV werthvolle Anhaltspunkte zur Wohnungscharakteristik. Man muss die Quartiere nur in der riebtigen Weise ordnen. Im Durchschuitt eutfelen in den untersestlen Wohnungen

| Quartiere:         | auf 1 Wohnung<br>Zimmer: | auf 1 Wohnung<br>Bewohner: | auf 1 Zimme<br>Bewohner: |  |  |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. Acusseres Bläsi | 2.63                     | 4.37                       | 1.66                     |  |  |
| 2. Inneres Bläsi . | 2.72                     | 4.39                       | 1.0                      |  |  |
| 3. Riehen          | 3.es                     | 4.24                       | 1.43                     |  |  |
| 4. Stadt           | 3.03                     | 4.41                       | 1,39                     |  |  |
| 5. Spalen          | 3.50                     | 4.41                       | 1.34                     |  |  |
| 6. Alban           | 3.57                     | 4,39                       | 1.30                     |  |  |
| 7. St. Johann      | 3.22                     | 4.40                       | 1.30                     |  |  |
| 8. Aesehen         | 3.82                     | 4.48                       | 1.17                     |  |  |
| 9. Steinen         | 4.07                     | 4.40                       | 1.10                     |  |  |

Die Durchschuttsgrösse der Wohnungen sehwankt darnach in den Quartieren zwischen ziemlich weiten Greuzen, wührend die Durchschuittsbewohnung derselben überall annüherud gleich ist. Daraus folgt, dass die durchschuittliche Belegung eines Zimmers um so grösser sein muss, je kleiner die Wohnung ist. Die Zahleu dur letzten Reithe fallen desskalb in derselben Weise ah, wie diejeuigen der ersten Reihe steigen, und es wärde daraus der Schluss zu ziehen sein, dass die Wohnungen durchschuttlich um so diehet Pecifickert sind, je kleiner sie siml.

Wir sind ohen von der Annahme ausgegangen, dass der Eigenflühmeten Unfung seiner Wohnung nach seinem Belinfiniss, d. h. im Westellichen nach der Kopfstärke seiner Hausbaltung bemisst, der Miether uneh seinem Einkommen. Für diese Annahme sehien einerseits die Durebschuttstergöses der Eigenflühmer- und der Miethwohnungen zu sprechen, auderseits die Thatsache, dass die Wohnungen eines Quartiers durchschuttlich uns skleiner sind, je grisser die Zhalt der Michtwohnungen in deuselben ist. Allein eine eingehendere Untersuchung belehrt uns, dass unsere Annahme doch nicht in gleichem Masse für alle Grössenkatrgorien vom Wohnungen gilt. Wir stellen zu diesem Zwecke Eigenühmer- und Michtwohnungen von gleicher Grössen neben einander. Es entfielen durchschnittlich Bewohner auf eine

| in | den Wohnungen<br>mit Zimmern | Eigenthümer- u.<br>Freiwohnung: | Mieth-<br>wohning: | Wohnung<br>überhanpt: |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
|    | 1                            | 1.41                            | 2.21               | 2.19                  |
|    | 2                            | 3.46                            | 3.82               | 3.79                  |
|    | 3                            | 4.45                            | 4.75               | 4.09                  |
|    | 4                            | 5.04                            | 4.34               | 4.95                  |
|    | 5                            | 5.44                            | 5.37               | 5.55                  |
|    | 6                            | 6.25                            | 5,10               | 5.49                  |
|    | 7                            | 6.49                            | 5.32               | 6.54                  |
|    | s                            | 6.97                            | 6.58               | 6.95                  |
|    | 9                            | 7.26                            | 7.15               | 7.34                  |
|    | 10                           | 8.15                            | 9.00               | 8.54                  |
|    | 11                           | 10.01                           | 9.83               | 9.97                  |
|    | 12                           | 13.es                           | 9.14               | 12.54                 |
|    | 13 und me                    | hr 12.92                        | 8,32               | 12.39                 |

Darnach haben die Miethwohnungen his zn 3 Zimmern eine durchweg stärkere, diejenigen mit üher 3 Zimmern eine sehwächere Bewohnung als die Eigenthümer-, Dienst- und Freiwohnungen gleicher Grösse. Da die Wohnungen mit 3 und weniger Zimmern fast zwei Drittel aller untersuchten Wohnungen ansmachen, so behält im Ganzen der ohen anfgestellte Satz doeh seine Bedeutung; nur wird man ihn dahin einsehränken müssen, dass hei kleineren Wohnungen der Eigenthümer den Wohnungsumfang mit seinem Bedarf mehr in Einklang zu setzen vermag als der Miether, während bei grösseren Wohnungen der amgekehrte Fall vorzaliegen seheint. Wie dies zu erklären ist, kann man höchstens vermuthen. Hält man sieh gegenwärtig, dass es sieh fast ausschliesslich um Eigenthümerwohnungen handelt in solchen Häusern, in denen nebenbei ein Theil der Ränme vermiethet wird, so gewinut vielleicht die Annahme einige Wahrscheinlichkeit, dass der Eigenthümer Bedenken trage, in der Zimmerzahl über seinen Bedarf hinanszugehen, während der zahlkräftige Miether dieses Bedenken nicht habe. Es würde, wenn diese Vermuthung zutreffend ist, die Annahme von welcher wir auszegangen sind, dass der Eigenthümer lediglich seinen Wohnungshedarf berücksichtige, für die grösseren Wohnungen unr in auderem Sinne Geltung behalten als für die kleinen.

Versuchen wir nun festzustellen, wie weit normales, wie weit zullinge liebes Wohnen entsprechen die noben (6, 92) zulfgestellten Normen statfindet, so hat uns die zuletzt uitgedheilte Zusammenstellung von Durchschnittksiffern bereits gezeigt, dass nur bei den Wohnungen mit mehr als 57 zimmern die Zahl der Bewohnen mit der Zahl der Zimmer sich annäherul in Febrerinstfimmung befindet. Allein Jene Durchschnitte beweisen niehts. Es kann anch, wie sehnon ein Blick auf Tabelle XXVI Iehrt, bei under als 5 Zimmern bloss zullänglicher oder selbst unzullänglicher Wohnraum vorhanden sein. Und elenso gitt tos Wohnunzen unt weniere als 5 Zimmern,

Die Wohnungen nach der Zahl der Zimmer und der Bewohner. TABELLE XXVI.

| Zahl der                 |                 |                   |           |      |           | Wol  | Wohnnngen          | поя  | bestchend | t o h |                   | 3 11 8 |      |              |      |              |          |       | Zahl der | Zahi der | Zahl der       |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------|-----------|------|--------------------|------|-----------|-------|-------------------|--------|------|--------------|------|--------------|----------|-------|----------|----------|----------------|
| Bewohner einer           | 1 Zin           | Zimmer            | 2 Zimmern | ern  | 3 Zimmern |      | 4 Zimmern 5Zimmern | nern | 5Zinn     | uern  | 9                 | 1-4    | x    | s            | 10   | =            | 21       | nehr  | neguna   | Zimmer   | wohner         |
| Wohning                  | mit oh<br>Kurbe | wit ohne<br>Kurbe | Kürler    | ohne | mit obne  | oppe | mit ohne<br>Kuche  | ohne | mit ohno  |       | Zim-<br>mern      | Zin-   | Zim- | Zim-<br>mern | Zim- | Zin-<br>nern | Zim-     | 21 11 | Blog-    | haspt    | fiber-<br>happ |
|                          | 24              | 95                | -         | va   | 10        | 10   | 10                 | 2    | 10        | =     | 22                | 22     | 7    | 92           | 36   | 12           | <u>=</u> | 2     | 3,       | 56       | 21             |
| -                        | 1 KK            | 661               | 124       | 52   | 57        | 1.5  | 21                 | 21   | 6         |       | 9                 | 95     |      |              |      |              |          |       | 1140     | 1619     | 1140           |
| 21                       | 475             | 300               | 188       | 21   | 21        | 1.5  | 193                | 20   | 68        |       | 3.4               | 1.5    | [-   |              | 20   |              |          | 1     | 2265     | 4959     | 4530           |
| 20                       | 327             | 101               | X 12      | 31   | 457       | 1.5  | 277                | X    | 136       | -     | X.                | 45     | 27   | 10           | 20   |              |          | 20    | 2307     | 6464     | 6921           |
| <b>→</b>                 | 177             | +30               | 721       | 100  | 506       | G:   | 301                | 20   | 172       | -     | 117               | 7      | 31   | 16           | 7    | 22           | -        | +     | 2189     | 6915     | H756           |
| 2                        | 2               | =                 | 539       | 24   | 463       | 9    | 323                | 20   | 172       |       | 110               | 7      | 37   | <u>x</u>     | 8    | 00           | 99       | -     | 1863     | 6631     | 9315           |
| ::                       | 57              | -p                | 355       | 6    | 327       | 20   | 27<br>27<br>21     | -    | 1-        | 21    | 8.6               | 57     | 3.4  | 1.9          | Ξ    | 28           | -        | :0    | 1304     | 5018     | 7824           |
| -                        | +1              | 1                 | 170       | 25   | 553       | 20   | 200                | 21   | 111       | -     | 17                | 9      | 98   | T.           | 1.2  | 30           | 9        | 10    | 897      | 3738     | 6229           |
| x                        | +               |                   | 11        | 25   | 124       | -    | 86                 | -    | 73        |       | 633               | 40     | 56   | 17           | 9    | φ            | 20       | 20    | 543      | 2537     | 4344           |
| 6                        |                 |                   | N         | 1    | 7.1       | -    | 2.4                |      | 4.9       | -     | 43                | 1.9    | 23   | =            | 6    | 20           | C        | +     | 325      | 1679     | 2925           |
| 10                       |                 |                   | 6         | 25   | 30        |      | 38                 |      | 88        |       | 21                | 22     | 21   | 10           | x    | 20           | +        | 07    | 210      | 1187     | 2100           |
| =                        |                 |                   | +         |      | 21        | ì    | 18                 |      | 17        |       | ×                 | 1      | 6    | =            | x    | 1            | -        | 10    | 123      | 750      | 1353           |
| 1.5                      |                 |                   | 20        |      | +         | -    | 10                 |      | 90        |       | 9                 | 30     | 9    | 9            | +    | 20           | 9        | -     | 2.0      | 7        |                |
| 13                       |                 |                   |           |      | 00        |      | 4                  | -    | 9         | 1     | 10                | 9      | £    | 1-           | -    | -            | 88       | -     | 46       | 329      | 598            |
| 14                       |                 |                   |           |      |           | ş-i  |                    |      | -         |       | 24                | 21     | -    | 03           | 01   | -            |          | +     | 16       | 152      | 224            |
| 1.5                      |                 |                   |           |      |           |      |                    |      | 1         |       |                   | 20     | -    | 20           | -    | 24           | +        | က     | X        | 127      | 270            |
| 16                       |                 |                   |           | 1    |           |      |                    | I    | 2/1       |       | -                 | 01     | 2/3  | 00           | 21   | +            | 21       | -     | 19       | 176      | 304            |
| 17                       | T               |                   |           |      |           |      |                    |      |           |       | 1                 | 00     |      |              | +mi  |              |          | *     | 20       | 88       | 136            |
| 18                       | 1               |                   |           |      |           |      |                    |      | 1         | 1     |                   |        | -    | 7            | 03   | -            | 21       | ì     | 30       | 7.7      | 144            |
| mehr als 18              |                 | 1                 |           |      |           | -    |                    |      |           |       | -                 |        | -    | 1            | 63   | -            | 10       | 15    | 56       | 345      | 596            |
| Wohilligen вухащией 1279 | 1279            | 1123              | 3597 2    | 221  | 2544      | 73   | 1762               | 24   | 1013      | 9     | 889               | 392    | 258  | 160          | 16   | 36           | 46       | 64    | 13377    | 43323    | 58599          |
| Bewohner meaning 3451    | 3451            | 1830.1            | 13875     | 627  | 12025     | 196  | 8793               | 100  | 5627      | 35 3  | 35 3984 2493 1767 | 493    |      | 1237 779     |      | 359          | 557      | 793   |          |          |                |

deren Umfang hei der geringen Personenzahl der Hausbaltung als völlig normal, ja selbst als übernormal bezeichent werden umss. Den letteren Ausdruck wollen wir für alle diejenigen Fälle gebranchen, in welchen zwei oder mehr Zümmer anf den Kopf entfallen. In der folgenden Tabelle sild demgemäss die Wohnungen und ihre Inassasen in vier Kategorien gesondert. Die erste numfasst die rüumlich nuzulingileden; zu für sind anch alle diejenigen Wohnungen gerechnet, wo mehr als zwei Personen ohne Kinche hausen. Die zweite enthält die bedingt zulängisben; sie seilliesst auch die Wohnungen mit zwei Personen ohne Küche ein. Die dritte stellt die Wohnungen mit zwei Personen ohne Küche ein. Die dritte stellt die Wohnungen von normalem und die vierte diejenigen von libernormalem lunfang dar.

TABELLE XXVII.

Das Verhältniss des Wohnungsumfangs zur Bewohnung.

| Wohnungen                | Zuhl der   | Bewohner<br>In                       | Zahl der | Bewohner<br>In                    | Zahl der | Bewohner<br>in                 | Zahl der | Hewohner<br>in                 |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| bestehend<br>aus Zimmern | mehr als ? | ngen mit<br>I (2.4) Per-<br>I Zimmer | 1-2 (2.) | en mit über<br>Personen<br>Zimmer | 1-2 Zin  | ngen mit<br>suseen nuf<br>Kopf | mehr als | gen mit<br>2 Zimmern<br>n Kopf |
| î i                      | 2          | 3                                    | 4        | 5                                 | 6        | 7                              | 8        | 9                              |
| 1                        | 778        | 2882                                 | 775      | 1550                              | 849      | 849                            | -        |                                |
| 2                        | 710        | 4591                                 | 2144     | 8159                              | 964      | 1752                           | _        | -                              |
| 3                        | 296        | 2471                                 | 1534     | 7892                              | 715      | 1857                           | 72       | 72                             |
| 4                        | 143        | 1328                                 | 847      | 5119                              | 771      | 2421                           | 25       | 25                             |
| 5                        | 43         | 487                                  | 419      | 3074                              | 480      | 1956                           | 77       | 145                            |
| 6                        | 8          | 109                                  | 232      | 1958                              | 408      | 1843                           | 40       | 74                             |
| 7                        | - 8        | 128                                  | 108      | 1034                              | 216      | 1172                           | 60       | 159                            |
| 8                        | 2          | 37                                   | 71       | 753                               | 151      | 882                            | 34       | 95                             |
| 9                        | 1          | 20                                   | 43       | 523                               | 86       | 592                            | 30       | 102                            |
| 10                       | 1          | 23                                   | 22       | 297                               | 58       | 428                            | 10       | 31                             |
| 11                       | -          | -                                    | 13       | 194                               | 17       | 138                            | 6        | 27                             |
| 12                       | 2          | 59                                   | 14       | 239                               | 26       | 240                            | 4        | 19                             |
| über 12                  | 2          | 57                                   | 20       | 395                               | 23       | 245                            | 19       | 96                             |
| zusammen                 | 1994       | 12192                                | 6242     | 31187                             | 4764     | 14375                          | 377      | 845                            |

Das Ergelniss ist kein sehr günstiges. Fast der siebente Theil der untersuchten Wohnungen hat im Verhältniss zu ihrer Bewohnung eine unzureichende Zümmerzahl, und dieselben geben mehr als dem fünften Theil der Bevölkerung der untersuchten Wohnungen (dem sechsten Theil der Gesambevölkerung der Stadt) Unterkamft. Fast die Hälfte der Wohnungen gewährt nur knapp zureichenden Raum, und nur wenig über ein Drittel gestatte begeneuse Wohnen. Genater ansgedrickt

|                    | waren von je<br>100 Wohnungen | hnten von je<br>0 Bewohner |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| unzulänglich       | 14.2                          | 20.s                       |
| bedingt zulänglich | 47.4                          | 53.2                       |
| uormal             | 35.₅                          | 24.5                       |
| übernormal         | 2.4                           | 1.5                        |

Diese Anfstellung bezieht sich — das wolle man nicht vergessen ediglich auf das quantitätie verhältniss swischen der Zahld der Rewohner und der Zahl der Zimmer und Küchen. Sie geht bezüglich der Küchen sehr weitherzig zu Werke, indem auch alle diejenigen Wohnungen, deren Inhaber nur das Recht zur Mittenstame einer Küche hahen, als "Wohnungen mit Küche" gezählt sind. Sie nimut keine Rücksicht auf die Grüsse der einzelnen Zimmer, welche in Basel, namentlich in den nenern Häusern, oft ganz narzureicheud ist und noch werüger auf ihre Gite, welche durch Lage, Beleuchtung, Unterhaltung der Käume bedingt wird. Auf alle diese Punke wird an anderer Stelle zurückzukommen sein

Ebenso ist hier nicht der Ort, die Frage der U eber füll nu g zum Austrag zu briegen. Allerdings wird dieselbe gewühnlich in Verhindung mit der Zimmerzahl behandelt; allein man ist dabei genütligt, sieh eines Massestabes zu bedienen, welcher aller Zuverlässigkeit eutbehrt. Die grossstädische Wohnungsstatistik beschrünkt zunächst den Begriff der Ueberfüllung oder Ueberfüllerung in willkärlicher Weise auf die sog. klei nen Wohnungen. Asi übervülkert gelten ihr Wohnungen Als übervülkert gelten ihr Wohnungen Lienen heizbaren Zimmer bei nehr als 5 Bewohnern und solche mit 2 beizbaren Zimmer bei 10 und mehr Bewohnern. Die Zählungen von 1880 lniben ergeben, dass in diesem Slüne übervülkert waren von je 100

|     |                 | Wohnungen mit<br>1 heizb. Zimmer | Wohnungen mit<br>2 heizh, Zimmeru |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| in  | Breslan         | 13.e                             | 0.7                               |
| ,,, | Dresden         | 11.7                             | 0.9                               |
| 29  | Berlin          | 10.s                             | 0.5                               |
| 12  | Hamburg         | 9.4                              | 0.9                               |
| **  | Frankfort a. M. | 2.5                              | 0.2                               |
| 27  | Basel           | 2.7                              | 0 7                               |

Unsere Tabelle XXVI lehrt, dass in den der Enquête unterworfenen Hänser 12 Wohnungen mit je einen und 16 Wohnungen mit je 2 Zimmern in dieser Anffassung des Wortes übervülkert waren, d. h. L., bezw. 0, e/o. Allein es sind das offenbar nur die Fälle ünsersten Wohnung eo le nd. s. Man darf mit einiger Befriedigung konstatiren, dass in dieser Beziehung Basel noch uieht grossstädische Verhältnisse aufweist. Aber nam wird nicht übersehen därfen, dass zwischen den eigentlichen Wohnungselend und den Fällen einer den Bedärfalss auch nar kaupp eutsprechenden Befriedigung des Wohnungs-beildfräßess sehr viele Mittelstate bevergden und bedräugten Wohnens fiegen. Was wir oben über die zahlreichen Fälle unzalänglieben und nur knapn zulänglieben Wohnungsundangs bemerkt huben, bleibt trotz afledem besteben und man darf, ohne der Waltrieit zu nahe zu treten, behaupten, dass in räumlicher Hinsicht wirklich kulturgemißs auch nicht die Hälfe der gauzen Basele Bevüßkerung wohnt. Wir werden unten die Frage der Ueberfällung mit etwas exakteren Mitteln behandeln, als ie gewühnlich der grossstädtischen Wohnungsstatistik zu Gebote stehen, und es wird sieh dort zeigen, dass unch in räumlicher Hinsicht sehr viel mehr Wohnungen zu wünschen lassen, als es auf den oberflächlichen Anblick hin sechten.

## 6. Die Raumbenutzung in den Wohnungen.

Alle höhere gesellschaftliche Entwicklung gibt sich darin zu erkennen. dass die Räume der Wohnung sich nach den versehiedenen Lebenszwecken der Menschen sondern. Für den Wilden ist die Wohnung fast nur Zufluchtsstätte und Ohdaeh, das er während der Nacht oder bei schlechter Witternug aufsucht. In dem gleichen Raume sehlafen die Glieder der Familie beisammen, erfolgen die einfachen Arbeiten des Haushalts, brenut das Feuer zur Bereitung der Speisen, lagern die Vorräthe. Der Knltnrmensch bedarf mancherlei Gelasse zur Aufbewahrung von Habe und Vorrath; er trennt die Räume des Haushalts von denienigen der Erwerbsarbeit, die Schlafräume von den Wohnräumen. Die Wohnräume sondern sieh dann wieder je nach Kopfzahl und Zusammensetzung der Haushaltung in eigentlichte Wohnzimmer, Speisezimmer, Kinderzimmer n. s. w., die Sehlafzimmer nach Geschlecht und Stellung der Personen zur Hanshaltung (besondere Schlafrämme für Eltern, Kinder, sonstige Verwandte, Diensthoten, Gewerhsgehilfen). Es trägt ebensowohl zur wirthschaftlichen Ordnung des Hanshalts wie zum körperlichen Wohlsein der Einzelnen und zum sittlichen Gedeihen der Gemeinschaft bei, wenn das Leben der Betheiligten in angemessenem Weehsel zwischen hänslicher Gemeinsamkeit und persönlicher Absonderung sich vollziehen kann, wenn nicht die Sehnlaufgaben der Kinder neben dem Koehtopfe der Mutter und der Erwerbsarbeit des Vaters gemacht werden missen, wenn nicht die verdorhene Luft eines überfüllten Wohnraums anch während der Nacht eingeathmet werden muss. Trennung von Wohnraum, Schlafraum, Werkstätte und Küche ist darum eine der ersten Anforderungen an kulturgemässes Wohnen, und dies um so mehr, je ausschliesslicher das Leben des Stadtbewohners sieh innerhalb seiner Wohnung abspingt. Je weiter die Differenzirung von Wohn- und Schlafräumen dann ausserdem noch gehen kann, nm so mehr wird dies zum Wohlsein der Betheiligten beitragen. Besondere Badezimmer ermöglichen regelmässige Körperflege, besondere Gastzimmer die Anfuahme von Besnehern. Beide

Einrichtungen sind in der Enge städtischer Wohnungsverhältnisse nur Wenigen zugänglich und mögen füglich durch öffentliche Badeanstalten und Gasthäuser ersetzt werden.

Die Entwicklung der modernen Produktionsweise, namentlich auf dem Gebiete der Industrie, bringt es mit sich, dass in weitem Umfange die Trennng der Arbeitsstätten von den Wohnrämmen durchgeführt ist. Die Erwerbsarbeit konzentrirt sieh in Fabriken, Werkstätten, Mugnzinen und Comptoirs, und dies verursacht eine im Ganzen wohlthätige Entlastung der eigentliehen Wohnstätten. Im Allgemeinen wird man sagen dürfen. dass es vorznesweise die niederen Formen des Gewerbebetriebs sind. welche sieh noch in enger Verbindung mit den Wohnräumen oder in diesen selbst erhalten haben. Dagegen hat jene Trennung von Wohn- and Arbeitsstätte für den Arbeiter die Folge, dass seine Ausprüche an die Wohnung sinken, dass er sie bloss als Schlafstelle betrachten lernt und dass Familienleben und Kindererziehung, welche ohnehin durch die tagelange Abwesenheit des Hansvaters leiden, durch die Beengtheit des Wohnens aufs änsserste gefährdet werden. Es ist desshalb an und für sieh nicht schon ein Zeichen güustiger Wohnungsverhältnisse der ärmeren Klassen, wenn die Wohnräume nicht zugleich als Arbeitsräume verwendet werden. Die Ausnutzung nach anderer Richtung kann darum um so intensiver sein. Derselbe Raum kann zum Koehen, Sehlafen und zum tägliehen Aufenthalt der Fnmilie dienen. Freilich wo dies Alles und daneben noch gewerbliche Benutzung stattfindet, werden die nachtheiligen Einflüsse für die Gesundheit der Bewohner sich häufen. Wo die Berufsarbeit in der Werkstätte des Unternehmers vor sich geht, wird der Arbeiter von ihren schädlichen Einwirkungen wenigstens in seiner Wohnung befreit sein; wo sie dagegen in den Wohn- oder Sehlafräumen des Arbeiters selbst stattfindet, da wird nicht nur er sondern auch seine Familie von diesen Einwirkungen zu leiden bahen. Der Vernureinignug der Luft mit Staub und schädlichen Dünsten können auch Fran und Kinder sieh nicht entziehen, und sie macht nicht bloss am Tage sondern auch bei Nacht ihren verderblichen Einfluss geltend. Auch pflegt die Zeit der Ruhe nud Erholnug besser geregelt zu sein, wo der Arbeiter mit dem Verlassen der Werkstätte sein Tagewerk beschliesst, während die Erwerhsarbeit in der Wohnung wohl Essens- und Schlafenspansen, aber kann einen rechten Feierabend kennt.

Nach diesen Andeutungen wird man im Stande sein, die Bedeutung zu würdigen, welebe die in Tabelle XXVIII gegebenen Nachweisungen über die Beautzung der Bämme in den untersachten Wohnungen in Anspruch nehmen därfen. Zur Erklärung der Tabelle sei bemerkt, dass unter "Arbeitsämmern" Wohnfrume mit gewerblicher Beutzung verstanden sind. Die eigentlichen Werkstätten und Geschäfbsräume, welche lediglich Erwerbexwecken diesen, sind dagegen nicht berücksichtigt worden. Leider ist von den Erhebungsbeaunten die betreffende Frage nicht gleichmässig

## TABELLE XXVIII.

## Die Raumbenutzung der Wohnungen.

| Wohnunge               | 11.  | A               | nzahl d                           | er Rin                             | me, we                               | elche ve | rwend | let w | erden a | ls                             | Gesamt-                    | Zahl des          |
|------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|-------|---------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| bestehend<br>ans Zimme | l    | Wohn-<br>Zimmer | Wohn-<br>und<br>reblaf-<br>zimmer | Wohn-<br>und<br>Arbeits-<br>zimmer | Wohn-,<br>Schlaf-<br>and<br>Arbeits- | Schlatz  |       | Bade- |         | an nabe-<br>kantien<br>Zweeken | sahl der<br>Woh-<br>aungen | Rismo<br>überhaup |
|                        | -    | 2               | -3                                | 4                                  | 5                                    | 6        | 7     | 8     | y -     | 10                             | 10                         | 12                |
| ı j mit Kii            | che  |                 | 1214                              | -                                  | 65                                   | _        | -     |       | 1138    | -                              | 1279                       | 2417              |
| tohne ,                |      | _               | 1066                              | -                                  | 57                                   |          | -     | -     | -       | -                              | 1123                       | 1123              |
| 2∫mit .                | .    | 867             | 2999                              | 118                                | 160                                  | 2849     | 149   | -     | 3550    | 52                             | 3597                       | 10744             |
| "lolme .               | .    | 74              | 165                               | 7                                  | 9                                    | 155      | 13    |       | -       | 19                             | 221                        | 442               |
| a Josit .              | .    | 1251            | 2002                              | 151                                | 128                                  | 3609     | 331   | -     | 2554    | 160                            | 2544                       | 10186             |
| "labne ,               |      | 54              | 47                                | 6                                  | 2                                    | 93       | 8     | -     | _       | 9                              | 73                         | 219               |
| 4 f mit .              |      | 1537            | 1185                              | 166                                | 69                                   | 3435     | 380   | -     | 1773    | 276                            | 1762                       | 8821              |
| "lohne ,               | - 1  | 22              | 13                                | 3                                  | 2                                    | 47       | 4     | -     | -       | 5                              | 24                         | 96                |
| a [mit .               | .    | 1253            | 654                               | 153                                | 25                                   | 2463     | 337   | 2     | 1038    | 178                            | 1013                       | 6103              |
| "lohue .               | .    | 5               | 6                                 | -                                  |                                      | 16       | 2     | -     |         | 1                              | 6                          |                   |
| 6 mit                  | .    | 1170            | 340                               | 128                                | 15                                   | 2027     | 293   | 3     | 728     |                                | 688                        | 4856              |
| 7                      | .    | 786             | 224                               | 92                                 | . 9                                  | 1299     |       | 7     | 422     | 107                            | 392                        |                   |
| s                      | -    | 627             | 164                               | 79                                 | 9                                    | 935      | 154   | 8     | 294     | 88                             | 258                        | 2358              |
| 9,                     | ٠ ا  | 425             | 119                               | 55                                 | 7                                    | 659      |       | 2     | 184     | 50                             | 160                        |                   |
|                        | . 1  | 244             | 105                               | 28                                 | 1                                    | 425      | 67    | 4     | 109     | 36                             | 91                         | 1019              |
|                        | . 1  | 108             | 34                                | 24                                 | 9                                    | 181      | 25    | 2     | 45      | 13                             | 36                         |                   |
| 12 " .                 | .    | 151             | 32                                | 25                                 | 5                                    | 262      | 42    | 2     | 53      | 33                             | 46                         | 605               |
| ber 12a,Kü             | elie | 263             | 94                                | 38                                 | _                                    | 444      | 71    | 2     | 90      | 49                             | 64                         | 1051              |
| Zusamm                 | en   | 8537            | 10463                             | 1073                               | 572                                  | 18899    | 2219  | 32    | 11978   | 1228                           | 13377                      | 55301             |
| Grossbase              | d    | 6653            | 6286                              | 912                                | 360                                  | 12888    | 1639  | 26    | 7694    | 667                            | 8385                       | 37125             |
| Kleinbase              | 1    | 2184            | 4177                              | 161                                | 212                                  | 6011     | 580   | - 6   | 4284    | 561                            | 4992                       | 18176             |

anfgefisst worden. Während die Einen Jedes Zimmer, in welchem eine Minmaschine oder ein Stödenbaspel im Thätigkeit war, ihs Arbeitsram bezeichneten, besehränkten die Andern diesen Ausdruck auf solehe Fälle, wo der betreffende Itaum einen werkstattälmlichen Charakter hatte, wie bei Schustern, Schneidern n. dgl. Bei dem großsen Umfang der Hansarbeit in der Schlenbandfabrikation und den Bekleidungsgewerben ist kanna mannehmene, dass die betr. Ziffern zu hoch ausgefallen seien. Bei deu Schläfzimmern ist zwischen leuntzten mud unbeuntzten geschieden. Die letzteren sind entweler zeitweitig leter stehende Wohnungen von Schläfzingern und Zimmernichtern oder Bünne, welche für etwaige Gäste in Bereitschaft gehalten werden. Die Kichen sind auch da, wo sie von meh-

reren Haushaltungen benatzt werden, nur einmal gezählt, sodass Spalte 9 die wirkliche Zahl der Küchen in den untersnehten Wohnungen darstellt. Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Küchen auch als solche benutzt werden. Es kommt vielmehr in Basel der Fall gar nicht so selten vor, dass in Hänsern, welche für kleine Wohnungen eingerichtet sind, nichtere Logis zu einem zusammengelegt werden. In diesem Falle verfügt dasselbe neben der für die Zweeke der Haushaltung benntzten Küche noch über eine zweite oder gar dritte, welche dann als Autbewahrungsraum oder in ähnlicher Weise benutzt wird. Wo eine Wohnung keine Küche bat, wird mehr oder weniger die Wohnung zur Küche gemacht. Es sehien jedoch nieht angezeigt, die wenigen derartigen Fälle, welche auf den Wohnnigsbogen mit WSK eingetragen waren, besonders namhaft zu machen. Was endlich die Räume betrifft, welche als zu unbekaunten Zweeken verwendet in Spalte 10 nachgewiesen werden, so handelt es sieh hier wohl in den meisten Fällen um bessere Wohnzimmer, Speisezimmer n, dgl., oder um Autbewahrungs- und Abstellräume, welche die Erhebungsbeamten im Rahmen des gegebenen Schemas nicht unterzubringen wussten. Dass sie Schlafzimmer übersehen haben sollten, ist bei der Einrichtung des Erhebungsformulars undenkbar.

Gehen wir nammehr zur Betrachtung der Tabelle selbst fiber, so erkennen wir leicht, dass die wirkliche Raumbeuntang denjiegen Bilde, welehes man nach den gegebenen banlichen Verhältnissen sieh marben fibmte, nicht entpriett. Wir gehen dabei ans von der Zald der Kieben. Diese beträgt 11978, etrass mehr als den fünften Theil der beuntzten Rinne, was daranf hinweist, dass bauliche Einrichtungen für 11978 Wohnungen mit je 3—4 Zimmern nebst Kiebe vorliegen. Bei einer durebsehnlittlichen Stärke der Hanshaltung von 4—5 Personen würde die Raumbeuntzung sieh erwas so gestulen, dass in jeder Wohnung 1—2 Wohnzimmer, zwei Schlifzimmer und eine Kiebe vorlanden wären. Es würden darnach je ½ der Räume auf Wohn-nund Schlädzimmer und eine Kiebe vorlanden wären. Es würden darnach je ½, der Räume auf Wohn-nund Schlädzimmer und eine Miebe entfallen. Von diesem kaum noch als ideal zu bezeichnenden Bilde weicht um die Wirkliebkeit weit ab. Statt 11978 finden wir 13377 Hanshaltungen, and das Verhilltniss von Wohn- und Schläfzimmern ist ein ganz anderes. Von je 100 Räimme dienten als

|                                |     | Groschaval | Kleinbasel | Shurhaur |
|--------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Wohnzinmer allein              |     |            | 12.0       | 16.0     |
| Wohn- nnd Sehlafzimmer         |     | . 17.0     | 23.0       | 18.9     |
| Wohn- und Arbeitszimmer        |     | . 2.5      | 0.9        | 1.9      |
| Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimi | mei | 0.0        | 1.2        | 1.0      |
| Sehlafzimmer                   |     | . 39.1     | 36.4       | 38.2     |
| Badezimmer                     |     | . 0.1      | 0.0        | 0.1      |
| Küchen                         |     | . 20,7     | 23.3       | 21.7     |
| an unbokamatan Zwaskon         |     | 1 -        | 9.         | 9.       |

Die Zahl der reinen Schlafzimmer erreicht annähernd das oben geforderte Verhältniss; aber dieselben werden nicht alle benutzt. Dafür wird mehr als die Hälfte der Wohuzimmer auch als Schlafrann verwendet. Die Zahl der reinen Wohnzimmer erreicht, auch wenn wir die Räume, deren Gebrauch unbekannt geblieben ist, hinzureehnen, noch nicht ein Fünftel aller Ränme. Wir haben also ein starkes Uebergreifen der Schlafräume in das Bereich des zum Wohnen bestimmten Raumes; der letztere wird ausserdem durch Verbindung von Arbeits- und Wohnzimmern geselnnülert. Jn in 572 Fällen muss der Wohnrnum zugleich als Schlaf- und Arbeitsranm dienen. Reelmen wir alle Zimmer, in welchen Personen sehlufen, zusammen, so erhalten wir 29 934 zum Schlafen verwendete Räume (die unbenntzten Schlafzimmer abgerechnet). Das sind fast sieben Zehntel aller Zimmer. Die gemischte Benntzung der Zimmer ist verhältnissmässig hänfiger in Kleinbasel als in Grossbasel. Es gilt das jedoch nur für die Verbindung von Wohn- und Schlafzimmer, während gewerbliebe Benutzung des Wohnranms in der grossen Stadt öfter vorkommt.

Dass die Verhindung verschiedener Benntzungsweisen eines Zimmers hire gesundheitliehen Nachtheile hat, branelt nieht näher ausgeführt zu werden. Es findet hier sozusagen ein Riöskfall in die Zustände der Inkultur stut, wo ebenfalls ein Raum allen Zwecken dient, nur mit den Unterschiede, dass der stätlische Proletarier in diesem Raume den grössten Theil seines Lebens verbringt, wilhrend der primitive Menseh die Sehüdliehkeiten einer solehen Wolmweise durch den Anfenthalt in freier Laft untleht oder dech mildert.

Leider fehlen für andere Städte vergleichbare Zahlen. Nur bezüglich der gewerblichen Beuntzung der Wohnungen liegen einige Daten vor, von denen freilich nicht nusznmarken ist, wie weit sie gleichartig sind. Darnach waren 1880 unter 100 Wohnungen solche mit gewerblicher Beuntzung:

in Hambana

| in Hamourg         | 26.4 |
|--------------------|------|
| in Bertin          | 15.4 |
| in Dresden         | 14.  |
| in Breslau         | 13.4 |
| in Frankfurt a. M. | 13.0 |
| in Leipzig         | 12.e |
| in Basel           | 12.5 |
|                    |      |

Die l'interschiede sind, weun wir von Hamburg abschen, nicht sehr gross. Wahrscheinlich sind für die Bestimmung der Verhältnisszahl überall die Zustände des Handwerks ausschlaggebend.

Da wir den Küchen nuten eine genauere Betrachtung widmen müssen, so empfiehlt es sich, hier die l'utersuchung auf die Zammerbeuntzung zu beschräuken. Die bedauerlich kleine Zahl der Badezimmer lassen wir

der Einfachheit halber bei Seite. Benutzte und nubenutzte Schlafzimmer fassen wir zusammen. Wir finden dann unter je 100 Zimmern

| Wohnungen<br>bestehend aus<br>Zimmern: | Wohn-<br>zimmer: | Wohn-<br>n. Schlaf-<br>zimmer: | Wohn-<br>u. Arbeits-<br>zimmer: | Wohn-,<br>Schlaf- u.<br>Arheitszimmer: | Schlaf-<br>zimmer: | zu uube<br>kanntei<br>Zweekei |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                      | -                | 94.0                           | -                               | 5.1                                    | _                  | _                             |
| 2                                      | 12.3             | 41.4                           | 1.2                             | 2.2                                    | 41.5               | 0.9                           |
| 3                                      | 16.c             | 26.1                           | 2.0                             | 1.4                                    | 51.5               | 2.2                           |
| 4                                      | 21.s             | 16.s                           | 2.4                             | 1.0                                    | 54.1               | 3.9                           |
| 5                                      | 24.7             | 13.e                           | 3.0                             | 0.5                                    | 55.3               | 3.5                           |
| 6-8                                    | 28.2             | 8.4                            | 3.4                             | 0.4                                    | 55.2               | 3.9                           |
| 9-12                                   | 28.2             | 8.4                            | 4.0                             | 0.7                                    | 54.3               | 4.0                           |
| über 12                                | 27.4             | 9.s                            | 1.0                             | _                                      | 53.7               | 5.1                           |
| zusammen                               | 20.4             | 24.2                           | 2.5                             | 1.3                                    | 48.0               | 2.3                           |
|                                        |                  |                                |                                 |                                        |                    |                               |

Die Ziffern spreehen deutlich genug. Differenzirung der Raumbenutzung ist erst bei einer Mehrzahl von Zimmern möglich und nimmt dann mit dem Wachsen der Zimmerzahl zn. Am stärksten ist sie in den Wohaungen von 6-8 Zimmern; in den noch grösseren Wohnungen uimmt die Anzahl der reinen Wohn- und Schlafzimmer wieder etwas ab - ein Beweis, dass eigentlicher Wohnungslaxus nicht gerade in den Wohnungen mit der höchsten Zimmerzahl stattfindet. Dafür suricht auch der relativ grosse Umfang, in welchem bei hoher Zimmerzahl Wohnzimmer zum Schlafen und zu gewerblichen Zweeken verwendet werden. Im Allgemeinen nimmt freilich das Verhältniss, in welchem die Zimmer mit gemischter Benntzung zur Gesamtzahl der Zimmer stehen, mit der Grösse der Wohnungen ab. Je kleiner die Wohnungen sind, um so mehr mitssen die Zimmer verschiedenartigen Zwecken dienen. Wichtig ist insbesondere, zu beachten, wieweit der vorhandene Wohnranm ansschliesslich oder nebenbei zum Schlafen gehraucht wird. Fassen wir die zum Schlafen benutzten Räume jeder Art zusammen und stellen sie den übrigen Räumen gegenüber, indem wir zugleich zwischen benutzten und nubenutzten Schlafzimmern scheiden, so finden wir, dass von je 100 Zimmern waren

|          | thatsächlich<br>nm Schlafen<br>benutzt | nubenutzie<br>Schlafzimmer | zum Schlafen<br>bestimmte Zimme<br>überhaupt |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 100.0                                  | _                          | 100.0                                        |
| 2        | 83.0                                   | 2.1                        | 85.1                                         |
| 3        | 74.0                                   | 4.3                        | 79.2                                         |
| 4        | 66.5                                   | 5.4                        | 71.9                                         |
| 5        | 62.1                                   | 6.7                        | 68.s                                         |
| 6-8      | 56.3                                   | 7.5                        | 63,s                                         |
| 9-12     | 56.0                                   | 7.4                        | 63.5                                         |
| über 12  | 56.1                                   | 7.4                        | 63.5                                         |
| Zusammer | 69                                     | 5                          | 74.5                                         |

Es finden darnach im Durchselmitt fast drei Viertel aller Zimmer als Schlafzimmer Verwendung. Dies würde, wenn wir nus den ganzen verfiigbaren Raum in vierzimmerige Wohnungen zerlegt denken, bedeuten, dass jumer je drei Zimmer zum Schlafen eingeriehtet wären. Natürlich je kleiner die Wohnung an sieh ist, um so mehr werden die Zimmer zum Schlafen in Anspruch genommen, werden die Wohnräume mit Betten verstellt. Die Wohnung nimmt das Gepräge des Uebernachtnugslokals an. ohne doch das Wesen desselben zu besitzen. Deun mag auch der Mann vielleicht den Tag über auswärts arbeiten, Frau und Kinder müssen doch in der durch den Gebruneh während der Nacht verunreinigten, mit dem Stanb des "Bettmachens" erfüllten Luft ausbarren. Die letztere wird sehon durch den Aufenthalt von Menschen, dann durch Koehen, Wasehen oder doeh durch die Einnahme der Mahlzeiten in dem gleichen Ranme nicht verbessert. An Lüften ist während des Winters, zumal wenn kleine Kinder vorhanden sind, nieht zu deuken, und so maeht der Tagesgebrauch die Wohnung für die Nacht und der Nachtgebrauch für den Tag ungesund, während bei einem eigentlichen Uebernachtnagslokal vollständige Lufternenerung während des Tages regelmässig stattfinden kann. Aber auch in den grösseren Wohnungen entspricht das Verhältniss der zum Schlafen thatsächlich benutzten Ränne nur bescheidenen Ausprüchen, und wenn auch hier auf acht zum Schlafen dienende Zimmer ein Reserveschlafgemach entfällt, so entspricht der fibrig bleibende reine Wohnramm doch kaum den Forderungen einer höheren Lebeusführung.

Tabelle XXIX und XXX stellen die İtanubenutzung für Eigenhitimer und Miethwohnungen gesondert dar. Anch sie bieten Gelegenheit zu manden interessauten Boshachtungen. Wir beguügen uns jedoch damit, die Sehlusszüffern anter Weglussung der Kilehen und Badezinmer in ihrem gegenseitigen Verhältnists vergleichen Zusammenzastellen.

Auf je 100 Zimmer entfielen

|                               |      | in den Eigen-<br>merwohnungen |      |
|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Wohnzimmer                    |      | 23.9                          | 18.7 |
| Wohn- und Sehlafzimmer .      |      | 13.1                          | 29.5 |
| Wohn- und Arbeitszimmer .     |      | 2.4                           | 2.4  |
| Wohn-, Schlaf- und Arheitszim | mer  | 0.4                           | 1.7  |
| Schlafzimmer                  |      | 56.4                          | 45.1 |
| Zimmer zu unbekannten Zweeke  | en . | 3.1                           | 2.6  |

Die reichfiehere Raumzumessung in den Eigentfühmer, Frei- und dienstwohnungen zeigt hier ihre Vortheile in einer entschieden bessern Raumbeuntzung. Während in den Michwohnungen 33.4 % der Zimmer gleichtzeitig verschiedenen Zwecken dienen missen, beträgt die Zahl der Räume mit gemischter Beuntzung bei dem Vohuungen der Eigenthümer

TABELLE XXIX.

# Raumbenutzung der Eigenthümer-, Dienst- und Freiwohnungen.

| w    | ohnung            | en.   | At              | zahl d | er Räu                             | me, we                                          | elehe ' | verwe                 | ndet w           | urden  | als                            | Gesaml-                    | Zahl der            |
|------|-------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| b    | esteher<br>s Zimm | ıd    | Wohn-<br>zimmer |        | Wohn-<br>und<br>Arbeits-<br>timmer | Wohn-,<br>Nehlaf-<br>and<br>Arbeits-<br>cimener | be-     | nte<br>nte<br>b-netal | Bede-<br>zinuner | Kuchen | za unbe-<br>kannten<br>Zwecken | sahl der<br>Woh-<br>nungen | litame<br>sherhangi |
|      | 1                 | - 1   | 2               | 3      | 4                                  | 5                                               | 6       | 4                     | . 8              | 9      | 10                             | - 11                       | 12                  |
| 1    | mit K             | tiche | _               | 19     | _                                  | 1                                               |         | _                     | -                | 19     | -                              | 20                         | 39                  |
| ٠,   | ohne              |       | -               | 46     | -                                  | 1                                               |         |                       | -                | -      | -                              | 47                         | 47                  |
| 9    | mit               | 11    | 66              | 172    | 7                                  | 5                                               | 210     | 10                    | -                | 233    |                                | 235                        | 703                 |
| - 1  | ohne              | 22    | 10              | 20     | 1                                  |                                                 | 21      | 1                     | -                |        | 3                              | 28                         | 56                  |
| 3    | mit               | ٠,    | 231             | 321    | 21                                 | 15                                              | 603     | 49                    | -                | 428    | 17                             | 419                        | 1685                |
| "    | lohne             | ٠,    | 11              | 10     | 2                                  | -                                               | 27      | 1                     |                  | -      | 3                              | 18                         | 54                  |
| 4.   | mit               | **    | 370             | 313    | 28                                 | 16                                              | 988     | 119                   | -                | 477    | 42                             | 469                        | 2353                |
| • 1  | l ohne            |       | 7               | 6      | 1                                  | 1                                               | 18      | 2                     |                  | -      | 1                              | 9                          | 36                  |
| 5    | mit               | 12    | 436             | 264    | 47                                 | 8                                               | 1017    | 146                   | 2                | 416    | 55                             | 395                        | 2391                |
|      | ohne              | ,-    | 2               | 2      | -                                  |                                                 | 10      | 1                     |                  | -      |                                | 3                          | 15                  |
| 6    | mit               |       | 531             | 175    | 37                                 | 4                                               | 1132    | 165                   | 1                | 385    | 85                             | 355                        | 2515                |
| 7    | **                | 12    | 451             | 128    | 29                                 | 3                                               | 866     | 131                   | 6                | 263    | 65                             | 239                        | 1936                |
| 8    | **                | **    | 409             | 115    | 52                                 | 6                                               | 658     | 103                   | 3                | . 200  | 62                             | 176                        | 1608                |
| 9    | 19                | .,    | 279             | 100    | 47                                 | 7                                               | 481     | 80                    | 2                | 133    | 29                             | 114                        | 1158                |
| 10   | 9-                | *2    | 194             | 83     | 27                                 |                                                 | 319     | 53                    | 3                | 85     | 21                             | 70                         | 785                 |
| 11   |                   | .,    | 67              | 31     | 17                                 | 8                                               | 120     | 11                    | 2                | 30     | 8                              | 24                         | 294                 |
| 12   |                   | 94    | 110             | 23     | 22                                 | 4                                               | 213     | 26                    | 1                | 39     | 21                             | 35                         | 459                 |
| libe | 12m.k             | üche  | 240             | 84     | 35                                 | -                                               | 417     | 59                    | 2                | 83     | 38                             | 58                         | 958                 |
|      | zusam             | men   | 3414            | 1912   | 373                                | 79                                              | 7094    | 957                   | 22               | 2791   | 450                            | 2714                       | 17092               |

nur 16. %. Dagegen besteht hier mehr als der vierte Theil der Zimmer (wenn wir die Zimmer zu unkekannten Zwecken hinzuredmen) uns reinen Wohnzimmern, dort nur ein Fünftel. Endlich machen bei den Eigeuthümervohnungen die unbeuntzten Schlafzimmer 6.; bei den Mierhvohnungen bloss 4. 4 % etz Zimmer aus, während die Einaue, welche nebenbei auch gewerblichen Zwecken dienen, bei beiden Arten von Wohnungen fast in gleicher Stärke vertreten sind.

Ist sonach die Ramubenutzung der Eigenblünervohnungen vergleichsweie ab günzig zu hezeichnen, so darf doch nieht überschen werden, dass meh sie dem Ideal einer zwecknüssigen Wohnungsgestaltung nur navollkommen entspricht. Ueberhaupt aber dürfte gerathen sein, zu heachten, dass keine Art ordnungsgemisser Benutzung eines Wohrzaumsselbst nieht die Verbindung von Wohn. Sohlaf- und Arbeitstraum —

TABELLE XXX.

# Raumbenutzung der Miethwohnungen.

| W   | obnu   | agen.  | A               | nzahl e                           | ler Rä                             | ние, ч                                         | elche v | erwen          | det wi          | irden a | ıl«                            | Geanst- |                         |
|-----|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------|
|     | s Zim  |        | Wohn-<br>zimmer | Wohn-<br>und<br>Schlaf-<br>zimmer | Wohn-<br>and<br>Arbeits-<br>simmer | Wohn-,<br>Sehlaf-<br>and<br>Arbeits-<br>zimmer | be-     | un-<br>benutsi | Bade-<br>simmer | Kürben  | zu unbe-<br>kannten<br>Zwecker | Woh-    | Rinne<br>Bher-<br>haupt |
|     | 1      |        | 2               | 3                                 | 4                                  | 5                                              | 6       | 7              | 8               | 9       | 10                             | -11     | 12                      |
| 1   | mit    | Küche  |                 | 1194                              | -                                  | 64                                             |         |                |                 | 1120    |                                | 1259    | 2378                    |
| •   | ohne   |        | -               | 1020                              | -                                  | 56                                             |         |                |                 |         |                                | 1076    | 1076                    |
| 2   | mit    |        | 801             | 2827                              | 111                                | 155                                            | 2639    | 139            |                 | 3317    | 52                             | 3362    | 10041                   |
| 2   | ohno   |        | 64              | 145                               | 6                                  | 9                                              | 134     | 12             |                 |         | 16                             | 193     | 386                     |
| 2 ! | mit    | 17     | 1020            | 1681                              | 130                                | 113                                            | 3006    | 282            |                 | 2126    | 143                            | 2125    | 8501                    |
| 9   | ohne   | 2 22   | 43              | 37                                | 4                                  | 2                                              | 66      | 7              |                 |         | 6                              | 55      | 165                     |
| . 1 | mit    |        | 1167            | 871                               | 138                                | 53                                             | 2447    | 261            |                 | 1297    | 234                            | 1293    | 6468                    |
| 1   | ohne   |        | 15              | 7                                 | 2                                  | 1                                              | 29      | 2              |                 |         | 4                              | 15      | 60                      |
| 5 ! | mit    |        | 817             | 390                               | 106                                | 17                                             | 1446    | 191            |                 | 622     | 123                            | 618     | 3712                    |
| 9   | ohne   | .,     | 3               | 4                                 |                                    |                                                | 15      | 1              |                 |         | 1                              | 3       | 15                      |
| 6   | mit    | **     | 639             | 165                               | 91                                 | 11                                             | 895     | 128            | 2               | 343     | 67                             | 333     | 2341                    |
| 7   | - 11   | 17     | 335             | 96                                | 63                                 | 6                                              | 439     | 89             | 1               | 159     | 42                             | 153     | 1230                    |
| 8   | **     | 11     | 218             | 49                                | 27                                 | 3                                              | 277     | 51             | 5               | 94      | 26                             | 82      | 750                     |
| 9   | **     | 11     | 146             | 18                                | 8                                  |                                                | 178     | 43             |                 | 52      | 21                             | 46      | 466                     |
| 0   | 94     | 27     | 50              | 22                                | 1                                  | 1                                              | 106     | 14             | 1               | 24      | 15                             | 21      | 234                     |
| 1   | 20     | **     | 41              | 3                                 | 7                                  | 1                                              | 61      | 14             |                 | 15      | 5                              | 12      | 147                     |
| 2   | **     |        | 41              | 9                                 | 3                                  | 1                                              | 49      | 16             | 1               | 14      | 12                             | 11      | 146                     |
| bet | 12m.   | Kilche | 23              | 10                                | 3                                  |                                                | 27      | 12             |                 | 7       | 11                             | 6       | 93                      |
|     | 211831 | nmen   | 5423            | 8548                              | 700                                | 493                                            | 11805   | 1262           | 10              | 9190    | 778                            | 10563   | 38209                   |

sehon an sieh verwerflich ist. Es kommt Alles daranf an, unter welchen Umstäuden eine viebeitige Benutzung stattfindet, ob das Zimmer die nöttige Bodenfliehe und Ifiahe besitzt, oh die Zaführung guter Luft nach der Beschaffenheit der Fenster und der Umgebang des Hauses möglich st, oh Beningung und Läftung in gebörigen Masse stattfindet, ob die Zahl der Schläfer keine zu grosse, der Gewerbeletrieb kein direkt gesundheitsenbädlicher ist n. s. w. Allerdings deuten unsere Nachweisungen über die Raumbenutzung zum Theil auf sehr beengte Wohnungsverfaltuisse hin; aber sie bedürfen der Ergänzung durch die weiterhin folgenden Ermittungen über die Grösse und Beschaffenheit der Ikäune.

## 7. Die Küchen.

Im vorigen Abschnitte ist das Verhältniss der Knehen zur Zahl der Zimmer benntzt worden, um einen Massstab zu gewinnen für die Beurtheilung der banliehen Einrichtungen und der thatsächlichen Raumverwendung. Zu jeder selbständigen Hanshaltung gehört nothwendig eine Küche, Höchstens bei Einzelhaushaltangen wird eine solche als überflüssig angesehen werden dürfen; bei Haushaltungen, welche ans zwei Personea bestehen, wird sie nar nnter sehr günstigen Umständen als entbehrlich erscheinen. Jedenfalls aber darf angenommen werden, dass ein Haus nnr für soviel Wohnungen eingerichtet ist, als es Küchen besitzt. Nach der Zahl der Kächen wird sich die Zahl der Abtheilungen in Keller und Estrich richten, werden die Vorrichtungen zur Anfbewahrung von Bremmaterial, zur Besorgung der Wäsehe etc. bemessen sein, Jedes Haus, welches nicht oder weniger Wohnungen besitzt, als es Küchen hat, wird als gegen seine bauliehe Bestimmung verwendet angesehen werden müssen. Eine solche Verwendung ist unter allen Umständen nuwirthschaftlich. Bleibt die Zuhl der Wohnungen hinter der Zahl der Küchen zurück, so werden die überflüssigen Küchen nicht zweckentsprechend verwendet, and es bleiben kostsoielige Feuerungs- und Wasserleitungs-Einrichtungen unbenutzt. 1st die Zahl der Haushaltungen grösser als die Zahl der Küchen, so können die wichtigsten Bedürfnisse des Hanshalts nicht genügend befriedigt werden. Man könnte ja diesem (bei weitem häufigeren) Falle von banlicher Ueberfüllung reden. Brancht auch die banliche Ueberfüllung eines Hauses nicht sehon im hygienischen Sinne Ueberfüllung oder liebervölkerung der Wohnungen zu seia, so ist sie doeh mit sehweren soeialen und oft auch gesundheitliehen Nachtheilen verknüpft, da sie entweder Mithenntzung einer fremden Küche oder Kochen im Zinamer oder theilweisen Verzieht auf den eignen Hanshalt bedingt.

Wie man vom Weher sagt, dass er nicht weiss, was er webt, so kinnte man nach vom Baumeister behanpten, dass er nicht weiss, was er baut. Aber es ist doch ein Unterschied. Das Erzengniss des Wehers eit gleich geeignet für ein Feierkleid wie für ein Leichentungt aber was der Baumeister sehnft, trägt danerad seine specielle Zweckbestimmung in sich und kunn nur mit Nachtheilen derselben entfreundet werden. Wenn im Lanfe der Jahrhunderte das Patricierhaus zur Mieltikarserne wird, wenn das moderne Einfamilienhaus sehon nach weuigen Jahren von mehreren Hansbaltungen bewohnt wird, wenn augekehrt das Mielthaus mit seinen kleinen Zimmern und vielen Küchen zum Einfamilienhaus wird, so kann das in den meisten Fällen um vs geschehen, dass sich die lebendige menschiliche Geneinschaft den botten Bännen aubequennt. Eine volle Berfreidigung des vorhandenen Wohnungsbeldfinfasses sit in alleu diesen Fällen uicht gegeben. Ja man kann vielleielt sagen, dass unter nuseren städtischen Verhältnissen jedem nach dieser oder jener Seite ein Verzieht anferlegt wird, der nicht in der Lage ist, sieh selhst ein Haus zu bauen.

In grossen Stüdten mit einem entwickelten Miedwesen hat sieh freilich ils Banthütigkeit sebon längst daramf eingerichtet, Wohnungen für die versebielensten Bedüfräisse und Gesehnacksrichtungen herzustellen, und die Opfor individueller Aupassung, welche den Einzelnen zugenmlett werden, mögen hier auf das denkhar gerügste Mass eingesehrinkt werden können. Basel ist in dieser Hinsieht entschieden hinter den Anforderungen, welche die populationisistische Entwicking der Stadt unadweislars stellt, zunickgebiteben. Es soll ilamit nicht sowohl behanptet werden, dass nicht genug gebaut werde als dass nieht in der erforderlichen Art und Kannwertheilung gebaut werde. Man herücksichtigt zu wenig das Wohnbedüfräinsie der Bevülkerung, welche in den nen entstehenden Hänsern wornagsweise ein Unterkommen sucht. Oder wie will unn es sonst erklären, dass gerade in den nenen Stadtheilen so oft ans einer Wohnung zwei werden oder wo der Banmeister sieh zwei Wohnung zwei werden oder wo der Banmeister sieh zwei Wohnung gedaucht hat, sich thutsieblich eine findet?

An keinem Pankte gilt sich ilies so deutlich zu erkeunen wie and en Kielenverhiltuissen. Es ist oben sehon kurz darusch hingewissen worden, dass die Zahli der untersachten Wohunngen diejenige der vorgefundenen Kieben um 1399 ülbertrifft. Tabelle XXVI weist im Grazen 1447 Wohunngen ohne Kieben unch, während es rechungsgennäss 48 weniger sein sollten. Sehon diese Niehtlibereinstimmung verräth, dass die Dinge nicht so einfach liegen, we jie and den ersten Blick seheinen. Ehe wir uns aber zur Entwirrung dersellen auschieken, wird es gerathen ein, die thatsichliehen Verhültusse, um welche es sich lundelt, für die einzelnen Stahtfuchle zuffrentissig darzulegen. In den 3618 untersachten Blüssers nich ermittelt worden.

| Quartiere       | Wohnungen | Klichen | Zinoner | Es entfielen Z<br>eine Wohnung: |      |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|------|
| St. Johann      | 1373      | 1208    | 4648    | 3.29                            | 3.85 |
| Spalen          | 2111      | 1933    | 6968    | 3.20                            | 3.60 |
| Steinen         | 1658      | 1597    | 6741    | 4.07                            | 4.22 |
| Aeschen         | 1122      | 1039    | 4299    | 3.83                            | 4.03 |
| Alban           | 1032      | 913     | 3478    | 3.37                            | 3.81 |
| Stadt           | 1089      | 1004    | 3297    | 3.63                            | 3.26 |
| Grossbasel      | 8385      | 7694    | 29431   | 3.51                            | 3.43 |
| Richen-Qu.      | 1564      | 1354    | 4724    | 3.02                            | 3.49 |
| Inneres Bläsi   | 1652      | 1413    | 4500    | 2.72                            | 3.18 |
| Acusseres Bläsi | 1776      | 1517    | 4668    | 2.63                            | 3.07 |
| Kleinbasel      | 4992      | 4284    | 13892   | 2.78                            | 3.24 |
| Zusaninie       | n 13377   | 11978   | 43323   | 3.::                            | 3.00 |

In allen Quartieren zeigt sich eine erhebliche Differenz zwischen der Zahl der Wohnungen und derjenigen der Küchen. Am grössten ist sie in den Kleinbasler Quartieren, am kleinsten in einigen vorzugsweise aus älteren Häusern hestehenden Quartieren Grossbasels. Es dentet dies darauf hin, dass gerade in neuen Miethhäusern mehr Hanshaltungen Platz finden, als Küchen vorhanden sind. In der That bieten die alten Hänser mit ihren breiten Gängen, ihren Winkeln, "Sommerhäusern", Vorkaminen öfter die Mözlichkeit, etwas, das einer Küche ähnlich sieht, im Falle des Bedarfs anzubringen als die neuen mit mögliehster Ranmersparung eingeriehteten Banten. Unsere Erhehungsbeamten sind in der Eintragung von Küchen in ihre Formulare meist sehr weitherzig zu Werke gegangen. Ein Wasserhahn auf einem Gauge mit einem Beeken darunter, einige daneben aufgehäugten Schüsseln, Kellen, Koehlöffel und ein Petroleamkochapparat oder Gaskoeher genügten ihnen manchmal sehon, nm die Wohnung als mit Küche ausgestattet zu bezeichnen. Vielfach sind auf dem offenen Gange mehrere Koehherde aufgestellt; es sind eher Koch- und Spülplätze als Kiichen. Nur selten sind sie gegeneinander durch Bretterwände abgetheilt. Die Hausfrauen der verschiedenen Miether verriehten ihr Werk nebeneinander, und wenn es ausnahmsweise hell genug dazu ist, so kann nicht nur jede der Nachbarin in den Topf sehen, sondern es können das auch alle Hausgenossen und Hausbesucher, die vorbeigehen oder vielleicht richtiger : anf dem schmalen übrig bleihenden Raume sich vorbeidrücken müssen. Zwischen den Haushaltungen mit Küche und denjenigen ohne Küche gibt es also in Basel allerlei Zwischenstufen. Es kounte nicht Sache der statistischen Bearbeitung sein, zu entscheiden, wo die Küche anfringt und wo sie aurhört. Sie hatte sieh hei der Ansieht der Erhebungsbeamten zu hernhigen.

Zn wenig Küchen weist darnach unsere Aufstellung nicht auf. Ja sie lässt die Verhältnisse noch zu günstig erseheinen. Denn nuter den 13377 untersuchten Wohnungen befinden sich 226 mit je 2 Küchen, 9 mit je 3 und eine gar mit 4 Küehen. Dies ergibt zusammen 236 Wohnungen mit 483 Küchen, von welchen 247 gar nicht als solche benutzt wurden, meist weil für den Bedarf einer zahlreichen Hanshaltung mehrere Wohnungen in eine hatten versehmolzen werden müssen. Es blieben also 13142 Wohnungen mit 11495 Küchen übrig. Es fände demnach ein Uebersehnss der Zahl der Wohnungen über diejenige der Küchen von 1647 statt. Allein diese rechnungsgemäss festgestellte Ziffer bezeichnet nicht die Zahl der Wohnungen ohne Küche. Vielmehr ergab die weitere Untersuchung, dass 320 Küehen von je 2 und 9 Küehen von je 3 Hanshaltungen gemeinschaftlich henutzt wurden und dass 11166 Hanshaltungen mit je einer Küche vorhanden waren. Die Zahl der Haushaltungen mit Küchenbenutzung erhöht sieh dadureh auf 12069 und die Zahl der Wolmungen ohne Küche vermindert sich von 1447 auf 1308. Es mussten darnach

solche Hanshaltungen, welche das Reeht zur Mithentstraug einer Küche hane, fläschlich nuter die Wohungen ohne Kiche eingetragen worden sein. Eine nühere Prüfung des Urmaterials hat die Richtigkeit dieser Vermuthung ergeben. In der That war meist sehon von den Erhebungsbeauten auf der Rückseite des Formulars bemerkt worden, dass Mithenntzung einer freunden Klebe stattlinde, während in dem Verzeichniss der Bläume den möhige Eintzag fehlte. Leider wurde dieser Sachverhalt erst während des Drackes aufgeklärt. Der kleine Fehler in den Talellen, welcher sachlich kaum von Belang ist, hätte sich nur mit grossen Kosten und auch dann nicht vollständig beseitigen lassen. Er trifft hauptsäichlich die beiten Bläsch-martiere.

Stellen wir noch einmal die gewonnenen richtigen Daten zusammen, so ergaben sieh

| ) | erg | abo | en  | sieh   |       |     |    |     |      |     |     |     |     |     |                       |                    |
|---|-----|-----|-----|--------|-------|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------|
|   |     |     |     | W      | o h n | u n | ge | 11  |      |     |     |     |     |     | Zahl der<br>Wohnnagen | Zahl der<br>Küchen |
|   | mit | m   | ehr | als 2  | Küc   | hen |    |     |      |     |     |     |     |     | 10                    | 31                 |
|   | ,,  | je  | 2   | Kücher | ١.    |     |    |     |      |     |     |     |     |     | 226                   | 452                |
|   | 77  | ,,  | 1   | 77     |       |     |    |     |      |     | -   |     |     |     | 11166                 | 11166              |
|   | "   | ,,  | 2   | Hausha | ltung | gen | g  | em  | ein  | san | ier | K   | üe  | he  | 640                   | 320                |
|   | "   | 22  | 3   | 29     |       |     |    |     | ,,   |     |     |     | 72  |     | 27                    | 9                  |
|   |     |     |     | n      | ait K | nel | en | ber | iutz | un  | gi  | be  | ha  | пр  | 12069                 | 11978              |
|   |     |     |     |        |       |     |    |     |      | 0   | hne | K   | iic | hen | 1308                  | _                  |
|   |     |     |     |        |       |     |    |     |      |     | Z   | usa | mr  | ner | 13377                 | 11978              |

Unter den Wohn angen mit gemeinschaftlichen Küchen waren 621 Miethwohnungen, 1 Freiwohnung und 45 Eigenthümerwohnungen. Die 27 Fälle, in welehen je 3 Hanshaltungen an einer Küche Authiell hatten, betreffen ausschliesslich Miether. Aber nam wirde irren, wenn man meinte, dass es sich lier überall nur um kleine Wohnungen, jede mit wenigen Menschen, handelte. Es waren unter deuselben

|                                 | Wo          | hnunger      | best         | chend        |                          |                        |               |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| Woh-<br>nungen mit<br>Bewohnern | 1<br>Zimmer | 2<br>Ziumern | 3<br>Zimmern | 4<br>Zimmern | 5<br>und mehr<br>Zimmern | Wohnungen<br>üherhaupt | Bewoh-<br>ner |
| 1                               | 53          | 12           | 5            | -            |                          | 70                     | 70            |
| 2                               | 121         | 54           | 3            | 1            | 1                        | 180                    | 360           |
| 3                               | 81          | 37           | 10           | 2            |                          | 130                    | 390           |
| 4                               | 48          | 42           | 12           | ā            | 3                        | 110                    | 440           |
| 5                               | 17          | 36           | 9            | 3            | -                        | 65                     | 325           |
| 6 - 10                          | 12          | 62           | 20           | 8            | 5                        | 107                    | 745           |
| über 10                         |             |              | 2            | 1            | 2                        | 5                      | 59            |
| Zusammen                        | 332         | 243          | 61           | 20           | 11                       | 667                    | 2389          |

In der letzten Gruppe sind 6 Wohnungen mit je 5, 2 mit je 6 und immer eine mit 7, 9 und 12 Zimmern. Meist sind dies Wohnungen von Eigentbümern, welche einer kleinen Mietherfamilie die Mitbenutzung der Küche gestatten. In diesem - freilieh bei weitem seltneren - Falle wird zweifellos die Hausfrau Meisterin in der Küche sein und die Mietherin sieh fügen müssen. Wie aber in den viel zahlreicheren Fällen, wo die Küehe mehreren Miethnarteien gemeinsam ist, die zwei oder gar drei gleichberechtigten Hausfranen mit einander auskommen, wird nicht iedermann sieh vorstellen können. In den meisten Fällen wird auf einem Herde gekocht, sei es, dass die betheiligten Hausfrauen denselben nacheinander benutzen, sei es, dass jeder ein besonderes Loch über dem Fener zum anssehliesslichen Gebranche angewiesen ist. Immer aber ist ein bohes Mass von Verträglichkeit und Rücksichtnahme erforderlich, wenn die Frau auf dem Gebiete, wo sie mit Recht allein zu herrsehen beanspruchen darf, derartige Beschränkungen ertragen soll. Gerade der ärmste Hanshalt ist am empfindliehsten gegen den Einbliek Fremder in die eigene Dürftigkeit, und die zahlreiehen Arbeiten der neuern Nationalökonomie über Arbeiterbudgets haben bewiesen, dass die Franen die Ernäbrungsverhältnisse der Familien regelmässig günstiger darzustellen suehen, als sie nach den Einnahmen sein können. Siud sie vielleicht gegen ihres Gleichen weniger zurüekhaltend, oder tröstet sie der Gedanke, dass man sich bezüglich dessen, was in Kochtouf brodelt, gegenseitig nichts vorzuwerfen habe? Oder hilft endlich die durch die gemeinschaftliche Küche gegebene Mögliehkeit, sieh mit der Nachbarin angenehm zu unterhalten, über alle I'nzuträgliehkeiten hinweg? Vielleicht kann man finden, dass das Bestehen so zahlreieher derartiger Verhältnisse dem Charakter der Betheiligten cin gutes Zeugniss ausstellt, vielleicht auch, dass Noth nicht bloss beten, sondern auch mit Menschen sieh vertragen lehrt. Die gemeinsame Küchenhenutzung findet sieh in 5% der nntersnehten Wohnungen und erstreekt sieh anf über 4% ihrer Bevölkerung.

Wie aber leben die noch weit zahlreieheren Bewohner der Wohnung en ohne K\u00e4ehe? Das Erhebungsfarmular enthielt daf\u00fcr keine Frage; doch geben die Bemerkungen der Erlebungsbeauten in 704 von den vorkommenden 1308 F\u00e4lleu Aufselduss dar\u00e4her. Von diesen 704 Hauslattungen

|                                         | Haus | shaltu | ngen | mit | l'er | sonen |                                 |                         |
|-----------------------------------------|------|--------|------|-----|------|-------|---------------------------------|-------------------------|
|                                         | 1    | 2      | 3    | 4   | 5    | 6 a.  | Hausbal-<br>tungen<br>Sberhaupt | Pers.<br>Bbre-<br>baupt |
| holten das Essen auswärts               | 103  | 47     | 10   | 5   | _    |       | 165                             | 247                     |
| assen in Pensionen od. Speisewirthsch.  | 175  | 48     | 13   | 4   | 1    | 1     | 242                             | 337                     |
| " bei Verwandten                        | 2    | 5      | 3    | -   | _    | -     | 10                              | 21                      |
| " " Naehbarn                            | 7    | 3      | 2    |     | _    |       | 12                              | 19                      |
| " beim Arbeitgeber                      | 3    | 3      | -    | 1   |      | 4     | 11                              | 53                      |
| kochten auf Spiritus- od. Petrolkiichen | 122  | 67     | 39   | 12  | 7    | -     | 247                             | 456                     |
| ,. , Gaskoehern                         | 8    | 7      | 2    |     | _    | -     | 17                              | 28                      |
| Wohnungen zusammen                      | 420  | 180    | 69   | 22  | 8    | 5     | 704                             | -                       |
| Bewohner zusammen                       | 420  | 360    | 207  | 88  | 40   | 46    | -                               | 1161                    |

Dass ganze Familien das Essen auswürts holen oder in eine Speisswirtsbehaft gehen, ist wohl haupst-äulich eine Frucht der gemeinnitätigen Speischallen, wie sieh denn z. B. im Richen-Quartier eine ausnahmsweise grosse Zahl von soldene Fällen bemerklich machte. Die Wohnungen mit mehr als 6 Personen, welche beim Arbeitgeber essen, sind gemeinsame Schlafstellen von Berufsgenossen, meist Brauburselen. Im Uchrigen fällt anf, dass Einrichtungen, um auf Gas zu kochen, trüzt des niederen Gaspreises verhältnissmässig so selten vorzukommen scheinen; doch lässt sich ein albzemeines Urcheil bei der Lückenhaftigkeit des Materials kann füllen.

Im Ganzen sind nach den berichtigten Zahlen 1308 Wohnungen mit beiläng 2508 Personen ohne Küche, d. h. 9.a. yh der untersuchten Wohnungen, aber nur 4.a. yh ührer Bewohner. Was am meisten anfällt, ist, ass selbst Wohnungen mit 5 Zimmern und zahlreichen Iasassen darunter sind. Allein es handelt sich hier gewöhnlich um besonders geartest Fille. In einem derselben hatte eine alleinstehende Witwe 7 Zimmer in einem Ilmase gemiethet, von denen sie 6 an Schänginger wieder vermiethete, während sie das siebente für sich heututze; in einem andern schillefen 26 Braubtrschen in 3 grossen Zimmern einer Paraureri. In beiden Fällen ersekeint eine Küche gewiss überflüssig. Immerhin bleibt noch eine nicht mbetrichtliche Zahl von Hausahlungen mit mehr als 2 Personen übrig, bei denen das Fehlen des häuslichen Herdes zu sehweren Unzuträglichkeiten führen muss.

Nach alledem wird kann jemand zu sagen den Muth haben, dass die Kilehenverhälmisse eine Lichsteite der Basier Wohungszusstinde bildeten. Und doch konnten wir hier nur eine Seite des Bildes ins Ange fassen: die nugleiche und vielfach ungenligende Ausstattung der Wohunugen mit Kilchen. Eine audere, vielleicht die dunklere Seite wird uns anten in den Seblussskeriehten der Erbebungsbeannten entgegentreten: die wahrhuft beklagenswerthe Beschaffenbeit der Kilchen in den alten Illiausen.

Den Boobachter besehleichen bei Betrachtung dieser Dinge die widerprechendsten Empfindungen. Augesiehts der Vertotterung des Haushalts,
die oft aus dem Mangel der Küche folgt, könnte man sich freuen, dass
die alten Hänser breite Gänge und allerfei Winkel bieten, um wenigstens
etwas Küchenlänliches einzerheiten. Angesiehts der Uerbelstände dieser
improvisirten Küchen richtet man suchend den Blick nach den neuen
länsern, welche der Verunchrung der Kächen Wilderstand entgegensetzen.
Aber wenn nur dieser Wilderstand auch ein Hinderniss abgäbe für die
Vermehrung der Wohnungen! Augesiehts der vielen kächenlosen Wohnungen erseheint vielleicht Mauchem die Errichtung der Speischallen,
welche guthereitetes and nahrhaftes Essen um billigen Preis liefern, ais
eine unsehätzbare Wohlthat. Wenn um rücht damit, dass die Familie
den eignen Tisch aufgibt, ein so grosser Schritt zu ihrer eignen Auffsung
geschähle!

Vielleicht sind unter allen Uebeln jene offenen, als Durchgang dieneuden Küchen der alten Häuser noch das kleinere. Sie sind meist nur durch eine Glasthüre von der Wohnstabe getrennt, sodass die Hausfrau die Kinder mit überwachen kann, wenn sie am Herde beschäftigt ist. Sie sind wohl ärmlich ausgestatet, aber nieht selten sehr sauber und ordentlich gehalten, was von den besser gelegenen, für sich abgeschlosseenn Küehen der neneren Hänser nicht immer gesagt werden kann. So wirkt gerade der Umstand, dass Alles, was hier ist und geschlicht, von jedem Hansbesucher geseben werden kann, als ein gar nicht zu verachtendes Mittel der Erziebung zu Ordanng und Renlinkheit.

Es hängt so vieles an dem Besitz einer kleinen Kitebe: die ganze Freude der Hausfrau an der eignen Wirthschaft und ein gut Stück vom Zusammenhalt der Familie. Das schöne Wort vom "häuslichen Herd" hat freilieh einen Theil seiner Kraft verloren. Die Aerzte sagen, es sei nicht gesund, sich am Herde im Dunste der Speisen, des Spülwassers und der ans dem Abfallrohr des Wassersteins entweichenden Gase aufzuhalten, und bewohnt wird ja auch bei uns die Küche gewöhnlich nicht. Aber es kann noch weniger gesund sein, im Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer zu kochen. das Kinderzeng zu waschen und zu trocknen. Der Arbeiter hält darauf, zu essen, was die Frau ihm gekoekt hat. Man hat Fabrikmenagen errichtet and den Leuten vorgerechnet, dass sie noch sparen, wenn sie das eigne Kochfeuer erlöschen lassen. Trotzdem lassen sich die verheirateten Arbeiter durchweg das Essen von ihren Angehörigen bringen, and sie benutzen bei Einnahme desselben nur ungern die Räume, welche man eigens dafür erstellt hat, Auch die Speischütten der Basler Gemeinnützigen Gesellschaft werden nur mässig hesueht. Zu jeder Jahreszeit, selbst in strenger Winterkälte, sieht man Arbeiter auf den Bänken der Anlagen ihr Mahl verzehren, neben ihnen die Fran oder ein Kind, welches das Essen gebracht hat. Ueberflüssige Zärtlichkeiten werden da nicht gewechselt; aber man ist unter sieh, und es brancht niemand zu wissen, was man isst. Diesen ehrenwerthen Zug der Selbständigkeit sollte man pflegen, so viel man kann. Es sollte nicht möglich sein, dass Wohnungen ohne Küche an Hanshaltungen mit mehr als zwei Personen vermiethet werden köunen1), und ebenso wenig, als man unreifes Obst auf dem Markte verkaufen lässt, sollte es gestattet werden, eine Mansurdenwohnung mit Küchenbenutzung im Erdgeschoss oder ein Zimmer im Hinterhaus mit Küchenantheil im Vorderhanse als zusammengehörige Wohnungen auszubieten. Den Armen, welche solehe Gelasse miethen, kann daraus kein Vorwurf gemacht werden. Noth kennt kein Gebot. Wohl aber sollten sich gegen die Ausbeutnug der Nothlage Vorkehrungen treffen lassen. Oder verdient die sociale Hygiene etwa weniger Rücksichten als die körperliche?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Bauordnung der Stadt Innsbruck vom 17. Nov. 1864 bestimmt: "Jede Wohning muss mindestens aus zwei Zimmern und Küche bestehen."

#### S. Die Massverhältnisse der Zimmer.

Die Absmessung von Länge, Breite und Höhe der Zimmer liefert nas eine sehr bedentende Auzalt von Grössenverthen. Von diesen können jedoch numittelbar nur die Ermittlungen über die Höhe der Räume zur Charakteristung der Wohnungsverhältnisse verwendet werden. Ausserdem bietet das durch Rechnung ermittelte Produkt aus Länge muß Breitet, die Grösse der Bodenfläche, bei gegebener Höhe einen leicht fasslichen Massab zur Beurtheilung der Grännigkeit der Zimmer. Die statistische Bearbeitung der Ergebnisse naserer Eaquete konnte bezüglich beider Punkte sich nur in eugen Grenzen halten. Eine Ermittlung der Höhe und Bodenfläche aller einzelnen Wohnräume häte nur vermittelst eines ungeaanen und unsäfündlichen technischen Verfahrens (Strichelung) erfolgen können, und die Resultate würden sehwerfeln im Verhältniss zu Mühe und Kosten gestanden haben. Es masste genügen das Nothwendigste festzustellen, um eine allezueine Ausehauur zu ermöglichen eine Ausenschung zu ermöglichen zu der

Was zunächst die Höhe der Zimmer betrifft, so enthalten wohl alle besseren nenen Banordnungen eine Bestimmung über das zulässige Mindestmass derselben. Und mit Becht. Niedver Zimmer sind der Genundheit uieht zuträglich, haben aber für den Banunternehmer das Angenehme, dass sie die Stoekwerkshöhe und damit die Bankosten vermindern, also bei reinen Miethläusera eine böhere Bente in Aussieht stellen. Dazu kommt, dass die ärmeren Klassen wegen der leichteren Bielzührekt niederer Bläume sie trotz ihrer Unbequenlichkeit, weut auch nicht gerade bevorzugen, so doch nicht ungeru beziehen. Er gilt dies namentlich für solche, welche aus Gegenden, in denen man an sehr niedere Zimmer gewohnt ist, in die Statt eingewandert sind.

Im Kanton Basel-Stadt gibt es bis jetzt keine bestimmten gesetzliehen Vorschriften Bied die Mindesthöhe von Wohnfrühmen. Doch verlangt die Baupolizei seit mehr als zehn Jahren, dass die Höhe im Lichten mindestens 2.00 m. betrage und zwar im Dachgeschoes auf halbe Zimmertiefe. Der neue Entwarf eines Hochbautengesetzes schreibt in § 127 vor; "Wohn, Schlact und Arbeitsräume müssen hei Nenbanten eine liehte Höhe von nindestens 2.00 m. haben. Im Dachgeschoes durf diese Höhe für höchschen ihalte mie jeden litalume Vernindert werden."

Tabelle XXXI stellt die untersuchten Wohnungen quartierweise nach der Zimmerbühe dar. In sehr häufig in einer Wohnung Bäume von versehiedener Hübe euthalten sind, und zwar selbet da, wo die ganze Wohnung in einem Stockwerk liegt, so wurde bei der Anfarbeitung der Haupthesthaudteil der Wohnung als unsesgebend angenommen. Aunsarden als blosses Zugabe zur Haupttwohnung, blieben desshalb unberücksichtigt. Dagegen war ihre Höhe für die Einorlaung bestühmend, wo die Wohnung

vorwiegend oder ausschliesslich aus Mansardeuräumen bestand. Dieses Verfahren hatte den grossen Vortheit, dass das Urnaterial unmittelbar zur Tabellirung beuntst werden konnte, führte aber freilieh unde den kleinen Nachtheil mit sich, dass die Verhältnisse etwas günstiger erscheinen müssen, als sie in Wirkliehkeit sind. In den verschiedenen Quartieren hatten von ie 100 Wohnungen (in ihrem Hanpttheile) eine liehte lüble von

| Quartieren.     | 1.51 - 2.50 III. | 2,51 — 3 m. | uber 3 |
|-----------------|------------------|-------------|--------|
| St. Johann      | 37.7             | 53.7        | 8.0    |
| Spalen          | 36.₅             | 55.4        | 7.9    |
| Steinen         | 27.3             | 57.5        | 15.2   |
| Aeschen         | 33.9             | 55.0        | 11.    |
| Alban           | 32.4             | 55.6        | 12.0   |
| Stadt           | 51.4             | 43.1        | 5.5    |
| Grosshasel      | 36.0             | 53.,        | 10.    |
| Riehen-Qu.      | 41.s             | 50.8        | 7.0    |
| Inneres Bläsi   | 32.3             | 59.7        | 8.4    |
| Acusseres Bläsi | 34.0             | 61.0        | 5.0    |
| Kleiuhasel      | 35.0             | 57.4        | 6.1    |
| Zneemm          | on 35 -          | 55 .        |        |

Es ergibt sich aus dieser Zusammenstellung, dass doch ein schr beirichtidiert Heid erw donungen in ihren Haupträumen hinter dem jetzt angenoumenen Mindestmasse der Zimmerbibe zarfickbleitt. Im Stadtungstein der Stadt dieser Theil mehr als die Hällte aller Wohnungen, aud in keinem Quartier sinkt er bis auf ein Viertel zurück. Das Bild würde noch etwas ungünstiger ausgefallen sein, wenn wir statt der Haupträumer der Wohnungen alle Pitume mit einander vergleiden hätten. Die meisten Fälle liegen zwischen 220 und 250 Centimetern. Beängstigend ist freilich eine sohete Zimmerfühen nehn leicht; sie wird aber doch bei einer beträchtlichen Anzahl alter Häuser durch die grosses Tiefe und selwvierige Durchiftung der Räume bedenklich. 1 unter 2 Meter liegen im Studtquartier nur 3.5 und in der gauzen Stadt noch nieht 2 % der Zimmerdecken vom Boden entfernt.

Natifrlich ändern sich die Verhättnisse mit der löhenlage der Wohungen. Diesem Unstande verhantt Tabelle XXXII ihr Dassch. In Folge der ausschliesslichen Beräcksichtigung der Hauptfräume erscheinen hier die Wohnungen von genischert Steckwerkslage auf einfinche Lagen zurfückgeführt. In den verschiedenen Stockwerksch auf einfinche Lagen zurfückeine ließte Hölle von

| Wohnungen             | 1.51 - 2.50 III. | 2.51 - 3 m. | üher 3 m. |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| unter dem Erdgeschoss | 45.4             | 47.8        | 7.3       |
| im Erdgesehoss        | 23.4             | 63.0        | 13.€      |
| ,, I. Stock           | 27.2             | 60.7        | 12.1      |
| ,, 11. ,,             | 34.5             | 59.9        | 5.4       |
| , III. ,,             | 35.6             | 41.4        | 3.0       |
| , IV. n. V. ,         | 73.1             | 23.9        | 3.0       |
| ., Kniestock          | 68.7             | 30.5        | 0.8       |
| Managralan            | 99.              | 16.         | ο.        |

TABELLE XXXI.

## Die Wohnungen nach der Höhe der Zimmer.

| Lichte Höhe<br>der Zimmer | Wol                    | hitting           | en, de                  | ren H             | auptb            | estand           | theil           | beistel        | ende                       | Höhe | hat             | Woh-            |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| in<br>Centimetern         | Jo-<br>uann-<br>Quart. | Spalen<br>-Quarl. | Stel-<br>nen-<br>Quart. | Āseben<br>-Quart. | Alban-<br>Quirl. | Stadt-<br>Quart. | Gross-<br>based | Riebes<br>-Qu, | Inner.<br>Eltai-<br>Quart. |      | Kiein-<br>basel | fiber-<br>haupt |
| 1                         | 2                      | 3                 | 4                       | 5                 | 6                | 1                | 8               | 9              | 10                         | 11   | 12 -            | 13              |
| 151-160                   |                        |                   | -                       |                   |                  | 1                | 1               | _              | _                          | 4    | 4               | - 5             |
| 161-170                   | -                      | _                 | 2                       |                   |                  | _                | 2               |                | -                          | 4    | 4               | 6               |
| 171 - 180                 | l –                    | _                 |                         |                   | -                | 2                | 2               | _              | 2                          | 6    | 8               | 10              |
| 181 - 190                 | 4                      | 3                 | 1                       |                   | 2                | 6                | 16              | 2              | 2                          | 12   | 16              | 32              |
| 191200                    | 8                      | 36                | 23                      | 7                 | 7                | 37               | 118             | 15             | 21                         | 35   | 71              | 189             |
| 201 - 210                 | 39                     | 75                | 37                      | 15                | 23               | 47               |                 | 37             | 25                         | 63   | 125             | 361             |
| 211—220                   | 72                     | 91                | 60                      | 60                | 49               | 74               | 406             | 92             | 59                         | 29   | 180             | 586             |
| 221 - 230                 | 112                    | 130               | 72                      | 97                | 64               | 128              | 603             | 136            | 81                         | 61   | 278             | 881             |
| 231-240                   | 134                    | 203               | 119                     | 88                | 87               | 132              | 763             | 189            | 192                        | 203  | 584             | 1347            |
| 241 - 250                 | 148                    | 234               | 139                     | 113               | 102              | 133              | 869             | 183            | 151                        | 187  | 521             | 1390            |
| 251 - 260                 | 179                    | 365               | 216                     | 100               | 222              | 117              | 1199            | 197            | 198                        | 320  | 715             | 1914            |
| 261-270                   | 179                    | 328               | 203                     | 157               | 145              | 121              | 1133            | 192            | 275                        | 354  | 821             | 1954            |
| 271 - 280                 | 153                    | 175               | 126                     | 131               | 84               | 100              | 769             | 133            | 216                        | 199  | 548             | 1317            |
| 281 - 290                 | 104                    | 164               | 192                     | 111               | 69               | 71               | 711             | 145            | 183                        | 99   | 427             | 1138            |
| 291 - 300                 | 123                    | 141               | 216                     | 118               | 54               | 60               | 712             | 127            | 115                        | 111  | 353             | 1065            |
| 301-310                   | 59                     | 60                | 83                      | 52                | 30               | 25               | 309             | 47             | 51                         | 49   | 147             | 456             |
| 311 - 320                 | 18                     | 53                | 84                      | 23                | 48               | 16               | 242             | 29             | 41                         | 20   | 90              | 332             |
| 321-330                   | 13                     | 27                | 57                      | 23                | 22               | 6                | 148             | 16             | 13                         | 4    | 33              | 181             |
| 331 -340                  | - 8                    | 9                 | 9                       | 10                | - 8              | 4                | 48              | 14             | 7                          | 5    | 26              | 74              |
| 341 - 350                 | 10                     | 10                | 4                       | 5                 | . 7              |                  | 36              | -              | 3                          | 6    | 9               | 45              |
| über 350                  | 10                     | 7                 | 15                      | 12                | 9                | 9                | 62              | 10             | 17                         | 5    | 32              | 94              |
| Zusammeu                  | 1373                   | 2111              | 1658                    | 1122              | 1032             | 1089             | 8385            | 1564           | 1652                       | 1776 | 1992            | 13377           |

Die Verhältnisseabl der niederen Zimmer nimut, wie nieht auders nervarten, mit der Entfernung vom Erdgeseboss ausserordentlich rasch zu. Unter den Mansardenwohnungen erreichen fast fünf Sechstel das Mindestmass nieht. Schlimm ist auch, dass die Wohnungen unter dem Erde geschoss, welche doch meist nach der Ribekseite der Häuser zu ebener Erde liegen, einen so hoben Procentsatz von Wohnungen mit angenügender Höhe anfweisen. Erimtern wir uns, dass diese beiden Wohnungskateporien ohnehin sehr ungünstige Rammverhältnisse bieten (vgl. 8. 78 und 80), dass die grosse Mehrzahl derselben nur aus je einem oder zwei Zimmern besteht, so begreifen wir die Norhweutligkeit einer strengen gesetzlichen Vorschrift über die Mindesthöbe der Wohnränune gerade für diese Höhenlagen.

TABELLE XXXII.

## Die Wohnungen nach der Stockwerkslage und der Höhe der Wohnräume.

| Höhe der<br>Zimmer | Woh                     | nunger                 | , deres        | Напр           | bestan | dtheil                     | gelege            | n ist          | Woh-                |
|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| in<br>Centimetern  | dem<br>Erdgr-<br>schoss | im<br>Erdge-<br>schoss | im<br>1. Stock | iu<br>11. Mock | in st. | im IV.<br>oder V.<br>Stock | im Knie-<br>stork | Man-<br>surden | nungen<br>überhaupl |
| 1                  | 2                       | 3                      | 4              | 3              | 6      | 7                          | 8                 | 9              | 10                  |
| 151-160            |                         |                        |                | -              | 3      | _                          | -                 | 2              | 5                   |
| 161-170            | -                       | -                      | -              | 1              | 1      |                            | - 1               | 4              | 6                   |
| 171 - 180          | -                       | 2                      | 2              | -              | -      | -                          | - 1               | 6              | 10                  |
| 181 - 190          | 1                       | 1                      | 2              | 1              | 4      | 2                          | 1                 | 20             | 32                  |
| 191-200            | 2                       | 13                     | 24             | 42             | 34     | 10                         | 11                | 53             | 189                 |
| 201-210            | -                       | 88                     | 67             | 72             | 72     | 6                          | 12                | 94             | 361                 |
| 211 - 220          | 5                       | 74                     | 138            | 141            | 96     | 20                         | 28                | 84             | 586                 |
| 221 - 230          | 7                       | 115                    | 234            | 221            | 133    | 20                         | 32                | 119            | 881                 |
| 231-240            | 5                       | 187                    | 413            | 294            | 164    | 21                         | 48                | 215            | 1347                |
| 241 - 250          | 5                       | 206                    | 423            | 371            | 154    | 16                         | 37                | 178            | 1390                |
| 251260             | 5                       | 452                    | 721            | 454            | 163    | 11                         | 30                | 78             | 1914                |
| 261-270            | 10                      | 415                    | 697            | 589            | 152    | 6                          | 29                | 56             | 1954                |
| 271 -280           | 2                       | 290                    | 505            | 390            | 104    | 3                          | 9                 | 14             | 1317                |
| 281 -290           | 2                       | 257                    | 463            | 350            | 50     | 8                          | 6                 | 2              | 1138                |
| 291 - 300          | 7                       | 299                    | 525            | 204            | 23     | 3                          | 1                 | 3              | 1065                |
| 301310             | 3                       | 118                    | 235            | 77             | 22     | 1                          |                   | _              | 456                 |
| 311 320            |                         | 112                    | 172            | 40             | 7      | 1                          | -                 |                | 332                 |
| 321 - 330          |                         | 60                     | 83             | 31             | 5      | -                          | 1                 | 1              | 181                 |
| 331 - 340          |                         | 24                     | 33             | 14             | 1      |                            |                   | 2              | 74                  |
| 341 - 350          | 1                       | 24                     | 13             | 5              | -      |                            | 1                 | 1              | 45                  |
| über 350           | -                       | 31                     | 42             | 17             | -      | 2                          |                   | 2              | 94                  |
| Zusammen           | 55                      | 2718                   | 4792           | 3314           | 1188   | 130                        | 246               | 934            | 13377               |

Bezüglich der Bod enfläche der Zimmer erseleint es nicht erriederlich, das weitschichtig Material im Detail für die ganze aufgenommene Zimmerzahl vorzuführen. Es genügt, die vorkommenden Grössenverhältnisse an je einem Beispiele für die älteren und für die neueren
Wohnhäuser zu zeigen. Es ist dufür einerseits das Stadupartier als
Typus der älteren Bauart, anderseits der neuere Theil des Steinenquartiers
(guesiets des Grabens) angeswält worden, der weder ansschliessilch ans
Bläusern der wohllnabenderen Klasse besteht, noch auch vorzugsweise uns
solchen, welche von der immeren Berölkerung bewohnt werden. Die
Zimmer sind einerseits nach der Quadratifische, anderseits nach der Zahl
der Feuster unterschieden worden. Leider konnten die Räume mit indirekter Belendetung uiert ansgesondert werden.

TABELLE XXXIII.

# Die Zimmer nach dem Quadratinhalt der Bodenfläche.

| Bodenfläche         | Zine             | mer im S          | tadt-Qua                     | rtier     | Zimmer           | imneuers          | Steinen-                     | Quartier  |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| dor Zimmer<br>in m² | mit<br>1 Fenstez | mit<br>2 Fenstern | mit 3 n.<br>mehr<br>Fenstern | überhaupt | mit<br>1 Fenster | mit<br>2 Fenstern | mit 3 u.<br>mehr<br>Fenstern | Eberhaupt |
| 1                   | 1                | 3                 | 4                            | 3         | 6                | 1                 | 8                            | 9         |
| bis 3               | 9                | _                 | _                            | 9         | -                | _                 | _                            | _         |
| 3-4                 | 20               | 1                 | _                            | 21        | 5                | -                 | _                            | 5         |
| 4-5                 | 54               | 3                 |                              | 57        | 6                | 1                 |                              | 7         |
| 5- 6                | 88               | 8                 | 1                            | 97        | 27               | -                 | _                            | 27        |
| 6 7                 | 106              | 14                | 3                            | 123       | 41               | 1                 | _                            | 42        |
| 7-8                 | 130              | 19                | 3                            | 152       | 75               | 4                 |                              | 79        |
| 8-9                 | 195              | 27                | _                            | 222       | 184              | 13                |                              | 197       |
| 9-10                | 204              | -22               | 2                            | 228       | 204              | 16                | _                            | 220       |
| 10 - 11             | 171              | 24                | 4                            | 199       | 287              | 21                |                              | 308       |
| 11-12               | 158              | 50                | 5                            | 213       | 299              | 38                | 1                            | 338       |
| 12 - 13             | 170              | 59                | 9                            | 238       | 265              | 33                | 2                            | 300       |
| 13 - 14             | 152              | 63                | 4                            | 219       | 288              | 38                | 3                            | 329       |
| 14 - 15             | 135              | 73                | 10                           | 218       | 267              | 37                | 2                            | 306       |
| 15-16               | 126              | 84                | 6                            | 216       | 239              | 51                | 7                            | 297       |
| 1617                | 91               | 69                | 5                            | 165       | 182              | 56                | 2                            | 240       |
| 17 - 18             | 81               | 66                | 5                            | 152       | 191              | 52                | 4                            | 247       |
| 18-19               | 49               | 62                | 12                           | 123       | 113              | 49                | 5                            | 167       |
| 19-20               | 52               | 86                | 8                            | 146       | 79               | 44                | 6                            | 129       |
| 20 - 25             | 112              | 229               | 41                           | 382       | 103              | 267               | 34                           | 404       |
| 25-30               | 12               | 52                | 14                           | 78        | 6                | 18                | 12                           | 36        |
| 30 - 35             | 2                | 19                | 5                            | 26        | -                | 4                 | 6                            | 10        |
| 35 - 40             | -                | 2                 | 6                            | 8         | 1                | 2                 | 1                            | 4         |
| 40 - 50             | 1                | 1                 | 1                            | 3         | -                | 1                 |                              | 1         |
| über 50             |                  | 2                 | 1                            | 3         |                  |                   | _                            | -         |
| Lusammen            | 2118             | 1035              | 145                          | 3298      | 2862             | 746               | 85                           | 3693      |

Schon ein fliebilger Bliek auf Tabelle XXXIII lehrt, dass sowohl in den alten als auch in den neuen Thellen Basels durchweg sehr müssige Zimmergeissen üblich sind. Im Stadt-Quartier beträgt die mittlere Grüsse eines Zimmers knapp 13 m², im neueren Steineu-Quartier 14, m². In den verschiedenen Gruppen von Arbeiterhäusern, welche von Baugesellsschaften und Fabrikanten in Basel errichtet worden sind, sehwankt die Normalgrüsse eines Wohnzimmers zwischen 15 und 17, die einer Schlafkanmer zwischen 9 und 15 m². Man erkennt darans, dass die Gewohnte der Schuren Klassen bezäglich der Zimmergrösse, welche für solche

Bauten massgebend ist, fast für die ganze Bevülkerung gilt. Dubei wird eine erhebliche Auzahl von Zömmern benutzt, welche von so gerüngen Dimensionen sind, dass Menachen überhaupt nicht in denselben wohnen sollten — wahre Löcher, wie sich die Erhebungsbeaunten ansdrücken. Ein Ramu von 4m Bodenfliche z. B. reicht eben hin, me inne schmale einerne Bettstelle, einen Stuhl und einen kleinen Waschlisch unterzuhringen und lässt dann gerade noch so viel Platz, dass ein Mensch stehen kann. Dabei würde aber die Thüre nur noch halb geöffnet werden können. Die sehon erwähnte Iumbrucker Bauordnung bestimut: "Kein Wohnzimmer darf unter 3 Quadratklaftern messen." Das sind 5z m², und es würden, wenn diese Bestimmung für Basel Gültigkeit hätte, allein im Stadquartier wan 150 Wohnzimmer zu kassieren sein. Aber auch die Rüme bis zu 9 m² sind noch erecht unzulänglich, zumal wenn sie dabei noch eine gerünge Höbe laben.

Um einen Ueberblick über diese Verhältnisse zu gewinnen, empfichlt es sich, quadratische Räume von 2×2, 3×3, 4×4 etc. Meter Grundfläche als Ausgangspunkte zu nehmen und anf diese die wirklich vorkommendeu Bodenflächen zu beziehen. Wir finden dann, dass von je 100 Zimmern eine Bodenfläche haben von

|             | im Stadt-<br>Quartier | Quartier |
|-------------|-----------------------|----------|
| his zu 4 m² | 0.9                   | 0.1      |
| über 4 9 "  | 19.s                  | 9.5      |
| " 9—16 "    | 46.4                  | 56.9     |
| ,, 16-25 ,, | 29.3                  | 32.1     |
| über 25 "   | 3.4                   | 1.4      |

Die Zimmer von ganz unzureiehender Bodenfläche werden in den neueren Hänsern offenbar mehr vermieden. Dafür findet sieh eine beträchtliehere Zahl knapp zureiehender und gegen 1/6 geräumiger Zimmer. Die grossen Zimmer von über 25 m2 sind wieder in den alten Hänsern häufiger. Ueberhanpt ist zu beachten, dass in letzteren ein nicht unerheblicher Theil von sehr kleinen Zimmern durch Unterschlagung grösserer Räume entstanden ist, welche vielfach von den Miethern ausdrücklich verlangt wird. Dass so Viele den Werth einer Wohnung mehr nach der Zahl als nach der Grösse der Zimmer beurtheilen, hängt einerseits damit zusammen, dass ein Theil der Miether genöthigt ist, Schlafgänger und Zimmermiether zu halten, anderseits damit, dass die Einrichtungen für Zimmerheizung bis vor kurzem in Basel reeht mangelhafte waren und zum Theil dies noch jetzt sind. Endlich fühlen anch manche Bevölkerungsklassen in kleinen Stuben sich am wohlsten; das Behagen, welches der gebildete Mensch in einem grossen Inftigen Raum empfindet, ist eben auch ein Ergebniss der Erziehung,

Bezüglich der Beleuchtungsverhältnisse müssen wir uns kurz fassen. Auf je 100 Zimmer kamen

|     | Z  | ım | mer      | im Stadt-<br>quartier | im neueren Steinen<br>Quartier |
|-----|----|----|----------|-----------------------|--------------------------------|
| mit | je | 1  | Fenster  | 64.2                  | 77.5                           |
| .,  | ,, | 2  | Fenstern | 31.4                  | 20.2                           |
|     |    | 3  | " u.     | mehr 4.4              | 2.3                            |

Ob diese Beleuchtung zureichend ist, mag der Techniker beurtheiten. Dass die Zahl der zwei- und mehrfenstrigen Zimmer in dem neuern Theile des Netiene-Quartiers so viel geringer ist, als im Stadtquartier, ist gerade kein ginstiges Zeichen. Freilich hleibt zu beachten, dass ein erheblicher Theil der Zimmer in den alten Hänsern indirekte Beleuchtung hat, wogegen die letztere bei Nenbauten seit 1879 für Wolmränne untersagt ist.

## 9. Die Dichtigkeit des Zusammenwohnens.

Es gibt versehielene Verfahren, um die Diehtigkeit des Zusammenwohnens statistielsch zu messen. Die au meisten gebrandte besteht darin, dass die Zahl der Bewohner auf die Zahl der Wohnungen oder die Zahl der Zimmer zurückbezugen wird. Proben beider Berechunngsarten sind bereits in früheren Absehnitten mitgestheit worden. Bei weitem die ansehaulleiste von ihnen ist die Ermittung der durchschnittlichen Kopfzahl anf ein Zimmer. Doeh hat anden sie ihre Mängel, und wir benutzen sie auch hier nur, nm ihr einige vergleiebbare Daten abzugewinnen, deren wir sonst für diesen Absehultt entbehren utissten. Die durchschnittliche Zahl der Bewohner auf ein (heizbarre) Zimmer betrug 1880

|                   |         | ín        | den Woh   | nungen    | mit            |                      |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------------|
| in den<br>Städten | Zimmer  | 2 Zimmern | 3 Zimmern | 4 Zimmern | 5-7<br>Zimmeru | 8 u. mehr<br>Zimmern |
| Berlin            | 3.73    | 2.23      | 1.56      | 1.25      | 1.01           | 0.76                 |
| Hamburg           | 3.74    | 2.23      | 1.62      | 1.56      | 1.01           | 0.35                 |
| Dresden           | 3.50    | 2.20      | 1.40      | 1.21      | 0.96           | 0.60                 |
| Leipzig           | 3.44    | 2.53      | 1.40      | 1.43      | 1.10           | 0.76                 |
| Frankfort a. M    | [. 3.49 | 2.14      | 1.61      | 1.31      | 1.00           | 0.70                 |
| Basel-Stadt       | 2.39    | 1.50      | 1.61      | 1.54      | 1.09           | 0.87                 |
|                   |         |           |           |           |                |                      |

Die Ziffern für den Kauton Basel-Stadt sind auf Grund von Tabelle V der "Bevölkerung des Kautons Basel-Stadt von 1. Dec. 1880<sup>th</sup> berechnet. Sie umfassen auch die drei Landgemeinden und sind mit den Ziffern aus den genannten deutsehen Städten eigentlich nicht direkt vergleiehlar, zumal sie auf die Wohnrämen sich bezieben, während jene die heizbaren Zimmer zu Grunde legen. Im Ganzen stimmen sie jedoch mit den durch die Wohnngas-Enquête gewonnenen Zahlen überein. Da 1885 bei der Wohnngsstatistik für Leijväig wenigsstens bei den einzimmerigen Wohungen anch die Nebeurämen, namentlich die Kiehen, mithertickslethigt worden sind, so stellen wir noch die Ergebnisse dieser beiden Aufnahmen neben einauder. Es kamen im Durchschnitt Bewohner auf ein Zimmer

| in den Wohnungen,  | in Basel | in Leip: |
|--------------------|----------|----------|
| bestehend aus      | 1889     | 1885     |
| 1 Zimmer mit Küehe | 2.62     | 3.92     |
| ,, ,, oline ,,     | 1.63     | 2.20     |
| 2 Zimmern          | 1.90     | 2.54     |
| 3 ,,               | 1.57     | 1.92     |
| 4 ,,               | 1.24     | 1.43     |
| 5 ,,               | 1.11     | 1.21     |
| 6 ,,               | 0.96     | 1.04     |
| 7 "                | 0.91     | 0.92     |
| 8 ,, and mehr      | 0.25     | 0.73     |

Trotzdem für Basel nur die nntersuchten Wohnungen berücksichtigt werden konnten, sind die Darchschnittszahlen doch erheblich niedriger als diejenigen für Leipzig. Es gilt dies namentlich von den kleinern Wohnungen, während diejenigen mit 8 und mehr Zimmern in Basel eine erheblich grössere Wohnnugsdichtigkeit aufweisen. Besonders beachtenswerth ist noch, dass in Basel wie in Leipzig die einzimmerigen Wohnungen ohne Kliche eine durchselmittlich schwächere Besetzung aufweisen als diejenigen mit Küche. Man könnte meinen, dass in ersteren vorwiegend Familien, in letzteren vorwiegend einzellebende Personen hausen. Aber die gleiehe Erseheinung lässt sieh für Basel auch bei den Wohnungen von zwei, drei and mehr Zimmern mit, bezw. ohne Küchen, nachweisen. Sie erklärt sieh daraus, dass die Haushaltungen, welche sieh ohne Küchen behelfen, doch die kleineren sind. Leipzig hat, wie die vorhergehende Zusammenstellung gezeigt hat, anch unter den deutsehen Grossstädten die grösste Wohnungsdichtigkeit. Die meisten der letzteren weisen nun für die Wohnungen mit mehr als zwei Zimmern eine geringere durchschnittliche Kopfzahl auf das Zimmer auf als Basel. Und dies obwohl für Basel alle, für jene Städte aber nur die heizbaren Zimmer berücksichtigt sind! Dass in den kleineren Wohnungen die Basler Ranmverhältnisse sichtlich besser sind als in den Grossstädten, habeu wir bereits früher gesehen. Aber vielleicht thun wir Unrecht, diese Dinge mit grossstädtischem Massstabe zu messen. Es liegen eben aus kleineren Städten keine Zahlen vor.

Freilich ist das nicht der grösset Uebetsand bei solehen Vergleiehen. Veil sehlinmer ist, dass die Einheit, and welche wir die Bewohungsrüffern bezogen haben, das Zimmer, eine ganz unsiehere Grösse ist. Basel zelehnet sich nicht zu seinem Vortheil durch geringe Zimmerdinnensienen aus, met sekünste unseren Ziffern mit dem Einwarf begegnet werden, dass da, wo durchweg grössere Zimmer üblich sind, anch hei stärkerer Kopfzahl auf den einzehen Raum die kleinen Leute doch bequeuer and gesunder wohnen könnten. Man wird diesem Einwarf die Berechtigung nicht absprechen Könnten. Man wird diesem Einwarf die Berechtigung nicht absprechen Könnten.

Mit aus diesem Grande hat unsere Enquête ein anderes Verfahren, die Wohnungsdiehtigkeit zu messen, in Auwendung gebracht ist Ermittlung des kniheshen Inhalts der eigentliehen Wohnräume und die Bereehnung 
des Antheils am Luftrann, welcher auf den Kopf entfällt. Diese Methode 
ist freillich bis jetzt aur ganz vereinzelt und in sehr gerügem Umfange 
praktisch angewendet worden. Sie wird also den Nachtheil haben, dass 
eft nusere Ermittungee an Daten aus anderen Sädder zur Vergleichung 
fehlt. Aber sie hat den grossen Vorzug, dass sie den gleichen Massstab 
gebrauelt, welchen die Hygiene bei Aufstellung ihrer Forderungen an 
gesandes Wohnen anwendet und dessen sieh auch Gesetzgebung und 
Verwaltung bei ihren Vorschriften für die Raunbemessung in Kasernen, 
Gefängnissen, Herbergen und Schäfkgängereien bedienen.

Was vorerst jene Anforderungen der Hygiene betrifft, so riehten sieh dieselben zunächst auf Feststellung des geringsten Luftraums, dessen ein Mensch iu geschlossenem, aber lüftbarem und regelmässig durchlüftetem Raume bedarf, um gesund zu bleiben. Und zwar hat man zu unterscheiden zwischen einem Mindestwohnraum und einem Mindestsehlafraum, wobei gewöhnlich von der stillschweigenden Voranssetzung ausgegangen wird. dass der Schlafraum ein anderer ist als der Wohnraum. Ueber den Mindestwohnraum sprechen sich die Handbücher der Gesundheitspflege nicht deutlich aus, oder sie gelangen zu Forderungen, deuen man anmerkt, dass sie am Studiertische entstanden sind. 1) L. Hirt z. B. verlangt für jeden Erwachsenen 240 ms Schlafraum und bezeichnet schon als recht nuzulänglich eine für eine Familie von 3-6 Köpfen nehst 1-2 Dienstboten bestimmte Wohning von 3 Zimmern, Kabinet und Küche mit 400-500 m8 Luftinhalt. Dies würde bei 3 m. liehter Höhe Zimmer von je 30-40 m2 Bodenfläche uöthig macheu - eine Grösse, welche in Basel wenigstens nur höchst selten erreicht wird. Für eine Wohnung von 400-500 m8 sind in Basel 10-12 Zimmer erforderlich, und nm 240 m8 Schlafraum zu haben, müsste mau sein Bett schon in einem Tanzsaal oder einer Scheune aufsehlagen. Oesterlen meint, um den Gesundheitsbedürfnissen eines Mensehen zu eutspreehen, seien 50-60 Onadratmeter Raum erforderlich. also 150-180 m3 Luftraum. Wäre dies richtig, so würde in Basel nicht der dreissigste Theil der Meuschen "gesund" wohnen.

Etwas anders fassen diejenigen Sehriftsteller die Sache auf, welche sieh mit der Arbeitervohnungsfrage beschäftigt haben. Man e g a <sup>5</sup>) sieht 96 m<sup>3</sup> auf deu Kopf als hinlänglich an; in Kopenhagen soll man 17 m<sup>2</sup> für nöthig halten, und Klasen <sup>5</sup>) meint, unter der Voraussetzung, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. die Zusammenstellung von Leuthold in den Schriften des Vereius für Socialpolitik, Bd. XXX, S. 13 ff.
<sup>3</sup>) Die Anlage von Arbeiterwohnungen vom wirthschaftl, sanitarischen und

b) Die Anlage von Arbeiterwonnungen vom wirthschaftl, santtarischen und technischen Standpunkte, Weimar 1883, S. 20.

<sup>\*)</sup> Die Arbeiter-Wohnhäuser in ihrer baulichen Anlage und Ausführung, Leipzig 1879, S. 1 f.

Wohn- und Schlafräume getrennt seien, biete erfahrungsgemäss ein Zimmerraum von 10-12 Knbikmetern für jeden darin lebenden erwachsenen Menschen hinreichende Luft zu einem uormalen Athmungsprozess. Rechne man für Arbeiterwobnungen eine Zimmerhöhe von 3 m., so ergebe sich die minimale Grundfläche für jede Person zu etwa 4 m.2 "Es müsste demnach, wegen des Luftbedarfs für die Gesunderhaltung einer Familie, der Wohnraum so viel mal 4 m2 Grundfläche haben als Familienglieder vorbanden sind, während der Sehlafraum so viel mal 4 mº Grundfläche erhalten mnss, als Köpfe dariu schlafen." Die ganze Kopfquote Luftraum, Wohn- und Schlafraum zusammengereelmet, würde darnach 20-24 ms betragen, und es ergäbe sieh für eine Familie von 4-5 Köpfen ein Raumerforderniss von 80-120 m3. Von derselben Auffassung seheint die Polizeibehörde in Antwerpen auszugehen, wenn sie in Arbeiterquartieren 40 m³ Wohnraum für jede Familie als das Mindeste vorsehreibt, was etwa 100 bis 120 ebm. Luftraum ergeben würde. Damit stimmt auch die Raumbemessung der Wohnungen in den für Arbeiter gebanten Häusern überein. Dieselbe schwankt in Basel bei den verschiedenen Gruppen zwiseben 80 und 122 Kubikmetern (für Staben und Kammern einsehliesslich der bewohnbaren Dachkammern) 1).

Ebenso fübren auf diese Grössen die maneherlei Bestimmungen über den Mind ets steh blafra um, welche sieh in Gesetzen, Polizierverofunugen, baulichen Normativbestimmungen der Behürden u. dgl. finden. Nach den in Deutschland für Kaserten geltenden Bestimmungen soll die Grösse des Luftrams für dem Mann in Sehlaßälen mindestens 420 Kubikfüss — 13 Kubikmeter betragen. In deu meisten deutschen Städten wird für Rabelbrerbergen und Schlafzignereien ein Luffraum von mindestens 10 m³ auf den Kopf vorgeschrieben, in Belgien und Frankreich 14, in Genf 16 m². Zehn Knbikmeter gelten auch für Armenwohnungen in England und für Auswanderer-Logirhäuser in Seestädten als Mindestschlafzaum, umd neuerdüngs hat eine vom deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflige aufgestellte Nommission einen "Entwurf zu reichsgesetzlichen Vorschriften zum Sehutz des gesunden Wohnens" aufgestellt 3), welcher im § 10 bestimmt:

"Vermiethete als Seblafräume beuutzte Gelasse müssen für jedes Kind unter zehn Jahren mindestens 5 ebm., für jede ältere Person, mindestens 10 ebm. Luftranm enthalten."

Wesshalb für Kinder sebon die Hälfte des Luftraums der Erwachsenen genügen soll, wird nicht jedermann leicht begreifen. Auf alle Fälle aber dürfen wir unter 10 Kn bik meter als Mindestschlafranm nicht herunter gehen. Der Mindestwohnraum aber wäre auf das Dop-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Berechnung stützt sich auf die Augaben bei Balmer-Rinck, Die Wohnung des Arbeiters, Basel 1883,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Deutsche Bauzeilung, Jhrg. 1889, Nr. 31.

nelte dieser Zahl, also auf 20 Knbikmeter zu bestimmen. Man wird diese Zahl noch recht unzureiehend finden, wenn man bedenkt, dass der Mindestwohnranm denienigen Antheil am Luftraum einer Wohnung bedeutet, welcher sich ergibt, wenn man den knbischen Inhalt aller zu Wohnzwecken benutzten Räume einer Wobnnng bereehnet und denselben durch die Zahl der darin wohnenden Personen theilt1). Nun ist in jedem Wohnzimmer ein gar nicht so unbedeutender Theil des Kubikinhalts überhannt nicht "Lnstraum" im Sinne der Hygiene, sondern wird durch Kisten und Kasten, Oefen, Tische, Stühle n. s. w. ausgefüllt; in den Seblafzimmern nimmt bereits iedes aufgerüstete Bett anderthalb bis zwei Kubikmeter Ranm in Anspruch. In kleinen Wohnungen wird man den auf diese Weise versperrten Ranm auf ein Seehstel bis ein Viertel des ganzen kubischen Inhalts annehmen dürfen. Anch darf man niebt meinen, dass etwa für sehr zahlreiche Familien sieh an jenen Minimalmassen noch etwas reduciren lasse. Gerade je mehr Personen in einer Wohnung sieh behelfen müssen, nm so dringender wird die Nothwendigkeit gesonderter Speise- und Aufenthaltsrämme, sowie die Trennung der Schlafrämme nach Alter und Geschlecht. Eher könnte man daran denken, für solche grosse Familien den Mindestranm etwas höher anznuchmen.

Natürlich kann und soll der Mindest-Wohn- und Schlafraum nur ein ungerfähres Mass des unbedingt Nothwendigen geben. Zehn oder wanzunk Knibkmeter Laltraum sind nieht überall gleiebviel werth. In einem Raume, der nach der Sounemeite liegt, bedenten sie für unser Wohlbefinden etwas anders als in einem solehen anch der Schattenseit; wo die Feuster auf einen engen Hof oder eine schmale winklige Strasse geben, etwas anders, als da wo sie sich auf den Garten oder einen freien Platz öffnen, bei indirekter Belenchtung etwas anders als bei direkter. Allein wir können jene Ziffern nicht entbehren; sie bilden die Norm für die Beartheilung der vorhandenen Zustände, und sie müssen anch der Ansgangspunkt sein, von dem wir au die Betrachtung der folgenden Tabelleln berautreten. Wir haben es in diesem Abschnitz bloss mit dem Mindestwohrnarum zu thun.

Tabelle XXXIV gibt für die einzelnen Theile der Stadt die Kopfnoten des Luftraums an. Bei der Bereelnung des letzteren sind Küelten und Badezinuner ausgesehlossen, alle andern zu Wohnzwecken dienenden Zimmer und Kammera aber, anch die Mansarden, einbezogen worden. Der durchsechttiche Wohrarum betrag

| Quartiere           | für eine<br>Wohnung m | auf den Kopf<br>m³ |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| St. Johann-Quartier | 134                   | 30.s               |
| Spalen-Quartier     | 126                   | 28.7               |
| Steinen-Quartier    | 165                   | 36.s               |

<sup>1)</sup> Haben doch die Einzelzellen im Nürnberger Zellengefängniss einen räumlichen Inhalt von über 28 ebm. Streng, das Zellengefängniss Nürnberg, S. 46.



| Quartiere               | für eine<br>Wohnung m* | auf den Kop |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| Aeschen-Quartier        | 160                    | 35.4        |
| Alban-Quartier          | 144                    | 32,8        |
| Stadt-Quartier          | 114                    | 27.1        |
| Grossbasel              | 140                    | 31.0        |
| Riehen-Quartier         | 119                    | 28.1        |
| Inneres Bläsi-Quartier  | 106                    | 24.1        |
| Acusseres Blüsi-Quartie | er 92                  | 21.1        |
| Kleinbasel              | 105                    | 24.3        |
| Zusammen                | 127                    | 29.1        |

Die Kopfquote übersteigt zwar in aften Quartieren den Mindestwohranm; aber sie tritt doch in den beiden Bläsi-Quartieren, namentlich in inneren, nabe an densellten heran. Freilich verdecken die Durchschnitte wieder grosse Verschiedenheiten. In allen Quartieren kommen Wohnungen ver, in welchen and den Kopf niedt einmad der Mindestschaftram vorhanden ist und solche, welche wohl diesen, aber nieht den Mindestvohrarum ereichen. Unter denjenigen Wohnungen, welche mehr Raum bieten, k\u00fcnner wir wieder zwei Klassen unterscheiden: solche mit m\u00e4ssigen Wohnraum (20—40 m²) und solche mit reichlichem Wohnraum (\u00fcnber 40 m²). Von je 100 Wohnnapen hatten

| Wohnraum    | in Grossbasel | in Kleinbasel | fiberhanp |
|-------------|---------------|---------------|-----------|
| unter 10 m3 | 4.7           | 6.9           | 5.5       |
| 10-20 ,,    | 26.9          | 36.e          | 30.5      |
| 20-40 "     | 38.4          | 40.0          | 39.0      |
| iihor 40    | 30.           | 16.           | 95.       |

Darnach bietet über ein Dritted der untersuchten Wohnungen ihren Inhabern nicht den Mindestwohnraun und mehr als der zwanzigste Theil nicht einmal den Mindestwohnraun. Am ungünstigsten liegen die Verhältnisse in Kleinhasel, wo über zwei Fünfet haher missigen und noch nicht ein Seelsstel reichlichen Wohnraum. In Grosshasel sind die Wohnungen im Ganzen geräumiger; aber der Procentsatz der unzulänglichen ist ande lier noch gross geung.

Nach dem Verhültniss der Zimmerzahl zur Zahl der Bewohner haben vir oben (8. 29 und 99) den relativen Wohnungsunfung füsstastelten gesneht, und es wird vielleicht zur klareren Ansehauung dienen, wenn wir mit einigen Worten erfiantern, wie sich dazu der lier behandelte relative Wohn ran un verhält. Wie wir wissen, hetrigt ilt dernfesbenütliche Bodenfläche eines Zimmers ungefähr 14 m². Dies würde einen durchschnittlichen Rauminhalt des Zimmers von rand 46 Kubikmetern (nach genaner Berechauung 39.a) ergeben. Ein relativer Wohnraum von 10 m² and den Kopi würde also bedeuten, dass wier Personen auf ein Zimmer

TABELLE XXXIV.

Die Wohnungen nach Stadtquartieren und nach der Dichtigkeit der Bewohnung.

|              | Z     | Zahl d | der            | Noh | Wohnungen, in | en, i |      | welchen                  | n du  | reps  | hnit  | flich   | durchschnittlich auf 1 Bewohner | 1 B   | woh       | ner e | entfallen |        |     | Woh-      | Rann-           | Zahl der |
|--------------|-------|--------|----------------|-----|---------------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----|-----------|-----------------|----------|
| Quartiere    | bis 4 | 4-5    | 5-6            | 6-7 | 9-/-          | 6-8   | 9-10 | 10-15                    | 15-20 | 20-52 | 25-30 | 30-40   | 40-50                           | 20-60 | 02-09     | 70-80 | 90-90     | 90-100 | 100 | Sherhaupt | seiben<br>in m3 | Personen |
| 1            | 24    | 70     | -              | 0   |               | -     | 20   |                          | 20    | F     | 22    | 27      | 2                               | 12    | 91        | E     | 8         | 61     | 8   | 17        | N N             | 77       |
| St. Johann   | -     | -      | 9              | 12  | 6             | 19    | 54   | 196                      | 207   | 186   | 141   | 195     | 129                             | 67    | 56        | 31    | 77        | 19     | 20  | 1373      | 183 762         | 6047     |
| Spalen       | 1     | 8      | .10            | 2   | 56            | 25    | 5    | 308                      | 304   | 289   | 212   | 310     | 191                             | 110   | 88        | 62    | 31        | 25     | 55  | 2111      | 267 226         | 9313     |
| Steinen.     | 1     | 03     | 03             | +   | 10            | 17    | 8    | 161                      | 170   | 178   | 159   | 267     | 192                             | 143   | 69        | 89    | 90        | 8      | 76  | 1658      | 278 774         | 7448     |
| Aeschen .    | 1     | -      | -              | 1   | 7             | [-    | Ξ    | 66                       | 149   | 159   | 132   | 171     | 124                             | 7.    | #         | 33    | 24        | 15     | 2   | 1122      | 180 064         | 5034     |
| Alban        | 1     | -      | 4              | 1   | 10            | 14    | 30   | 131                      | 181   | 121   | 123   | 139     | 85                              | 57    | 38        | 22    | 19        | 18     | 50  | 1032      | 148 549         | 4529     |
| Studt        | -     | 83     | 10             | 11  | 1.4           | 50    | 55   | 179                      | 171   | 166   | 112   | 163     | 76                              | 49    | 83        | 15    | 15        | 80     | 56  | 1089      | 124 260         | 4589     |
| Gressbasel.  | 61    | Ξ      | 30<br>20<br>20 | 25  | 92            | 102   | 134  | 107411821099             | 185   | 6601  | 618   | 8791245 | 797                             | 9     | 329       | 236   | 691       | 133    | 350 | 8385      | 177 635         | 36960    |
| Riehen-Qu.   | -     | -      | -              | :   | 17            | 35    | 43   | 243                      | 255   | 553   | 178   | 194     | 115                             | 72    | <b>48</b> | 36    | 88        | 23     | 43  | 1564      | 186 376         | 6628     |
| nn. Bliisi . | 1     | -      | œ              | ю   | 1.4           | 21    | 42   | 264                      | 317   | 263   | 230   | 246     | 107                             | 53    | 34        | 19    | Ξ         | 9      | Ξ   | 1652      | 175 296         | 7258     |
| Aeuss. "     | 1     | 03     | -              | 18  | 88            | 36    | 54   | 375                      | 376   | 257   | 194   | 210     | 102                             | 01    | 56        | 15    | 12        | 9      | 17  | 1776      | 163 680         | 7753     |
| Kleinbasel . | 21    | *      | 16             | #   | 29            | 68    | 139  | 885                      | 846   | 243   | 602   | 650     | 324                             | 165   | 108       | 20    | 10        | 19     | 5   | 4992      | 525,352         | 21639    |
| Zusammen     | +     | 15     | #              | 52  | 135           | 161   | 273  | 195621301842148118951121 | 1301  | 8421  | 181   | 895     | 121                             | 665   | 487       | 908   | 550       | 168    | 121 | 13377     | 702 987         | 58599    |

entfielen, ein solcher von 20 m², dass immer je zwei Personen pro Zimmer vorhanden wären. Erst bei 40 m² relativen Wohranams würde der normale Wohnungsstand mit einem Bewohner auf ein Zimmer erreicht sein. Dies alles unter der Voraussetzung, dass alle Zimmer die Durchschnittsgrösse hätten. Dies ist natürlich nieht der Fall, und desshabb weichen die vorschenden Verhättnissziffern von den S. 100 miggeheitlien so bedunten ab,

TABELLE XXXV.

Die Wohnungen nach der Zahl der Zimmer und der Dichtigkeit der Bewohnung.

| Anzahi der<br>mº, welche                             |             | Wohn         | unge         | n, be:       | stehe        | nd au          | 8                         | Woh-                     | Kabikishuit                             | Zahl der                        |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| durchschnitt-<br>lich anf<br>1 Bewohner<br>entfallen | 1<br>Zimmer | 2<br>Zimmero | 3<br>Zimmers | 4<br>Zimmern | 5<br>Ziamera | 6-9<br>Zimmere | 10<br>and mehr<br>Elemera | nangen<br>üher-<br>haspi | aller<br>Wohnungen<br>in m <sup>2</sup> | darin wah<br>nenden<br>Persones |
| 1                                                    | 3           | 3            | - 4          | 3            | - 6          | 1              | 8                         | 9                        | 10                                      | 11                              |
| bis 4                                                | 4           | -            | -            |              |              |                | -                         | 4                        | 71                                      | 21                              |
| 4 - 5                                                | 15          | -            |              |              |              | -              |                           | 15                       | 348                                     | 78                              |
| 5- 6                                                 | 32          | 12           | -            |              |              |                |                           | 44                       | 1 483                                   | 258                             |
| 6 - 7                                                | 41          | 27           | 5            | -            |              |                |                           | 73                       | 2 742                                   | 415                             |
| 7 - 8                                                | 65          | 57           | 11           | 2            |              |                | - 1                       | 135                      | 5 895                                   | 786                             |
| 8- 9                                                 | 71          | 84           | 26           | 6            | 3            | 1              |                           | 191                      | 10 463                                  | 1 163                           |
| 9-10                                                 | 90          | 139          | 39           | 4            | -            | 1              |                           | 273                      | 14 761                                  | 1 56                            |
| 10 - 15                                              | 503         | 910          | 384          | 108          | 37           | 14             |                           | 1 956                    | 126 663                                 | 10 13                           |
| 15-20                                                | 431         | 821          | 505          | 224          | 72           | 69             | 8                         | 2 130                    | 181 161                                 | 10 49                           |
| 20 - 25                                              | 342         | 543          | - 446        | 261          | 125          | 110            | 15                        | 1 842                    | 183 620                                 | 8 45                            |
| 25 - 30                                              | 256         | 397          | 328          | 249          | 98           | 130            | 23                        | 1 481                    | 173 028                                 | 6 26                            |
| 30-40                                                | 282         | 458          | 367          | 328          | 209          | 224            | 27                        | 1 895                    | 258 616                                 | 7 54                            |
| 40-50                                                | 159         | 175          | 187          | 201          | 147          | 221            | 31                        | 1 121                    | 189 418                                 | 4 25                            |
| 50-60                                                | 63          | 68           | 115          | 108          | 112          | 174            | 25                        | 665                      | 131 659                                 | 2 42                            |
| 60-70                                                | 24          | 49           | 67           | 88           | 60           | 133            | 16                        | 437                      | 95 961                                  | 1 48                            |
| 70-80                                                | 16          | 27           | 50           | 63           | 41           | 91             | 18                        | 306                      | 72 893                                  | 1 00                            |
| 80 - 90                                              | 4           | 19           | 19           | 48           | 37           | 84             | 9                         | 220                      | 55 319                                  | 668                             |
| 90-100                                               | 1           | 14           | 21           | 43           | 19           | 58             | 12                        | 168                      | 46 140                                  | 50                              |
| über 100                                             | 3           | 18           | 47           | 53           | 59           | 188            | 53                        | 421                      | 152 746                                 | 1 09                            |
| Zusammer                                             | 2402        | 3818         | 2617         | 1786         | 1019         | 1498           | 237                       | 13 377                   | 1 702 987                               | 58 599                          |

Die Tabellen XXXV bis XXXIX stellen die Grösse des relativen Wohnramms nach der Zimmerzahl der Wohnungen dar. Zur Ergänzung der ersten dieser Tabellen dienen die oben S. 77—79 mitgetheilten Daten. Von ie 100 Wohnmuren ieder Zimmerzahl hatten

| w  | ohnu | ingen mit | einen<br>unter 10°: | relativen<br>10—20 m³: |      | m von<br>über 40 m²: | Darchschnitt-<br>licher<br>Wohnraum<br>pro Kopf: |
|----|------|-----------|---------------------|------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------|
| je | 1    | Zimmer    | 13.2                | 38.9                   | 36.4 | 11.2                 | 17.6                                             |
| ,, | 2    | Zimmern   | 8.4                 | 45.a                   | 36.s | 9.7                  | 18.s                                             |
| ,, | 3    | 77        | 3.1                 | 34.0                   | 43.6 | 19.3                 | 23.0                                             |
| ,, | 4    | ,,        | 0.7                 | 18.₅                   | 46.9 | 33.s                 | 30.4                                             |
| ,, | 5    | ,,        | 0.3                 | 10.7                   | 42.4 | 46.6                 | 36.4                                             |
| 22 | 6-9  | ,,        | 0.1                 | 5.5                    | 31.0 | 63.4                 | 47.1                                             |
| 22 | 10   | ,, and r  | nehr —              | 3.4                    | 27.4 | 69.2                 | 55.6                                             |

Die Wohnungen mit ungenngendem Wohnraum nehmen, wie man von vornherein vermnthen musste, um so mehr ab, je mehr Zimmer. anf eine Wohnung kommen. Aber sie versehwinden aneh bei der höchsten Zimmerzahl nieht vollständig. Ja selbst bei den Wohnnngen mit 10 und mehr Zimmern finden sich immer noch einige, welche ihren Bewohnern den Mindestwohnraum nicht mehr bieten. Allerdings je tiefer wir in der Zimmerzahl herunter steigen, nm so mehr Wohnnngen treten auf, in denen nicht einmal der Mindestschlafraum erreicht wird. Die letzteren sind unbedingt überfüllt, und auch dieienigen mit 10-20 m5 auf den Konf wird mnn noch als darehans nazulänglich bezeichnen müssen. Allerdings wird eine solche Enge des Zusammenwohnens verschieden leicht ertragen werden und verschiedene gesundheitliche und sittliche Folgen nach sieh ziehen ie nach der Lage der Wohnung nnd nach der Zusammensetzung der Haushaltung. Aber es kann doch nicht gleichgiltig lassen, wenn über zwei Füuftel der Bevölkerung sehleelster wohnen, als es in den für die bescheidenen Bedürfnisse der Arbeiter speciell errichteten Häusern für angemessen gilt. Im Ganzen lebten im Fehrunr 1889

|       | in Wohningen,                                         | × Einw   | ohner | · */o |  |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--|
| welel | he nieht einmal den Mindestsehlafraum boten,          | 4        | 283   | 7.3   |  |
| 77    | den Mindestsehlafranm, nicht aber den Mindestwohnr. b | oten, 20 | 622   | 35.2  |  |
| 77    | mässigen Wohnramm gestatteten,                        | 22       | 258   | 38.0  |  |
| .,    | reichliehen Wohnraum boten,                           | 11       | 436   | 19.5  |  |

Takellen XXXVI and XXXVII stellen dieselben Verhältnisse getrennt für Eigenthümer-, Dienst- und Freiwohnungen und für Miethwohnungen dart. Sie zeigen, dass zwar auch unter den ersteren, sieh eine Anzahl befindet, in welchen der Mindestsehlafmnun nieht erreicht wird; allein die grosse Mehrzahl dieser unbedingt überfüllten Wohnungen fällt doch auf die Selte der Miether.

TABELLE XXXVI.

# Die Eigenthümer-, Dienst- und Freiwohnungen nach der Dichtigkeit der Bewohnung.

| Anzahl der<br>m <sup>2</sup> , welche<br>durchschnitt- | Die         | enst- un     |              | genthün<br>vohnung |              | stehend        | aus                       | Woh-  | Kubikinhalt                      | Zahi der           |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------|-------|----------------------------------|--------------------|
| lich auf<br>l Bewohner<br>entfallen                    | 1<br>Zimmer | 2<br>Zimmera | 3<br>Zimmern | 4<br>Ziamem        | 5<br>Zimmers | 6-9<br>Zimmern | 10<br>und mebr<br>Zimmern | Eher- | Wohnungen<br>. in m <sup>3</sup> | nenden<br>Personer |
| 1                                                      | 2           | 3            | 4            | 5                  | 6            | 1              | 8                         | 9     | 10                               | n                  |
| bis 4                                                  |             |              | -            | _                  | -            | -              |                           |       |                                  | -                  |
| 4-5                                                    | 1           |              | -            |                    |              | -              |                           | 1     | 21                               | 5                  |
| 5 6                                                    | -           | 1            | -            | -                  | -            | -              | -                         | 1     | 64                               | 11                 |
| 6 - 7                                                  | -           | 2            | -            | -                  | -            | -              | -                         | 2     | 115                              | 17                 |
| 7 - 8                                                  | 2           | 2            | 2            | 1                  |              | -              | - 1                       | 7     | 451                              | 56                 |
| 8- 9                                                   | -           | 4            | 3            | 2                  | 2            | - 1            |                           | 11    | 904                              | 104                |
| 910                                                    | 1           | 9            | 4            | 1                  | -            | 1              | -                         | -16   | 1 096                            | 116                |
| 10 - 15                                                | 12          | 37           | 52           | 34                 | 19           | 10             | -                         | 164   | 15 692                           | 1 218              |
| 15 - 20                                                | 7           | 54           | 71           | 67                 | 4:2          | 59             | 7                         | 307   | 40 250                           | 2 313              |
| 20 -25                                                 | 11          | 40           | 74           | -84                | 61           | 88             | 14                        | 372   | 57 118                           | 2 543              |
| 2530                                                   | 3           | 25           | 54           | 73                 | 47           | 91             | 20                        | 313   | 58 616                           | 2 100              |
| 30-40                                                  | 13          | 42           | 72           | 89                 | 86           | 158            | 21                        | 481   | 96 062                           | 274                |
| 40 - 50                                                | 7           | 21           | 36           | 44                 | 40           | 130            | 23                        | 301   | 70 758                           | 1 58               |
| 50 - 60                                                | 5           | 8            | 24           | 25                 | 43           | 90             | 20                        | 215   | 53 598                           | 98                 |
| 60-70                                                  | 1           | 7            | 14           | 22                 | 21           | 67             | 13                        | 145   | 38 343                           | 60                 |
| 70 - 80                                                | 2           | 4            | 11           | 8                  | 9            | 32             | 13                        | 79    | 23 403                           | 33                 |
| 80-90                                                  | -           | 1            | 4            | 9                  | 6            | 36             | 7                         | 63    | 20 532                           | 24                 |
| 90100                                                  | -           | 4            | 5            | 7                  | 1            | 30             | 10                        | 57    | 20 504                           | 229                |
| über 100                                               | 2           | 2            | 11           | 12                 | 21           | 92             | 39                        | 179   | 80 994                           | 548                |
| Zusammen                                               | 67          | 263          | 437          | 478                | 398          | 884            | 187                       | 2714  | 578 516                          | 15 760             |

| Eigenthümer u.<br>Freiwohner | Miether        | Eigenth, etc.                | Miether */o                                                        |
|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| nm 309                       | 3 974          | 1.0                          | 9.3                                                                |
| cht                          |                |                              |                                                                    |
| 3 533                        | 17 089         | 22.4                         | 39.9                                                               |
| 7 384                        | 14 874         | 46.0                         | 34.7                                                               |
| 4 534                        | 6 902          | 28.s                         | 16.                                                                |
|                              | 3 533<br>7 384 | 3 533 17 089<br>7 384 14 874 | nnn 309 3 974 1.a<br>cht<br>3 533 17 089 22.4<br>7 384 14 874 46.a |

Wahrscheinlich treften die ganz ungemigenden Wohnungen der ersten eruppe weniger die Eigenthämerwohnungen als die sog. Freiwohnungen, Im Ganzen ergith sich, dass von den Michwohnungen beinahe die Hilfte unter dem Mindestwohnrams bleibt, von den Eigenthümerwohnungen nicht ganz der vieter Theil.

Es lag die Vermuthung nabe, dass der weite Umfang, in welchem ungenügende Raumverhältnisse bei den Miethwohnungen vorkommen, zu

TABELLE XXXVII. Die Miethwohnungen nach der Dichtigkeit der Bewohnung.

| Anzahl der<br>m², welche<br>darchschnitt- | M 10        | thwo         | hnun         | gen,         | beste        | hend           | ans                       | Wob-   | Kubikinhalt<br>aller           | Zahl der           |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|
| lich auf<br>l Bewohner<br>entfallen       | 1<br>Zimmer | 2<br>Zimmera | 3<br>Zimmern | 4<br>Zimmern | 5<br>Zimmern | 6-9<br>Zimmers | 10<br>and nebs<br>Zimmera | Bher-  | Wohnungen<br>In m <sup>2</sup> | neaden<br>Personen |
| 1                                         | 2           | 3            | 4            | 5            | 6            | 1 2            | 8                         | 9      | 10                             | 11                 |
| bis 4                                     | 4           | _            | _            | -            | i –          | -              |                           | 4      | 71                             | 21                 |
| 4 - 5                                     | 14          | -            | -            | -            | -            |                | -                         | 14     | 327                            | 70                 |
| 5 - 6                                     | 32          | 11           | -            | _            | -            | -              | -                         | 43     | 1 419                          | 247                |
| 6 7                                       | 41          | 25           | 5            | -            | _            |                | -                         | 71     | 2 627                          | 402                |
| 7-8                                       | 63          | 55           | 9            | 1            | -            | -              | -                         | 128    | 5 444                          | 730                |
| 8 9                                       | 71          | 80           | 23           | 4            | 1            | 1              | -                         | 180    | 9 559                          | 1 059              |
| 9 - 10                                    | 89          | 130          | 35           | 3            |              |                | _                         | 257    | 13 665                         | 1 445              |
| 10 - 15                                   | 491         | 873          | 332          | 74           | 18           | 4              | -                         | 1 792  | 110 971                        | 8 913              |
| 15 - 20                                   | 424         | 767          | 434          | 157          | 30           | 10             | 1                         | 1 823  | 140 911                        | 8 176              |
| 20 - 25                                   | 331         | 503          | 372          | 177          | 64           | 22             | 1                         | 1 470  | 126507                         | 5 910              |
| 25 - 30                                   | 253         | 372          | 274          | 176          | 51           | 39             | 3                         | 1 168  | 114 412                        | 4 165              |
| 30-40                                     | 269         | 416          | 295          | 239          | 123          | 66             | 6                         | 1 414  | 162 554                        | 4 799              |
| 40-50                                     | 152         | 154          | 151          | 157          | 107          | 91             | 8                         | 820    | 118 660                        | 2 671              |
| 50 - 60                                   | 58          | 60           | 91           | 83           | 69           | 84             | 5                         | 450    | 78 061                         | 1 432              |
| 60-70                                     | 23          | 42           | 53           | 66           | 39           | 66             | 3                         | 292    | 57 618                         | 887                |
| 70 - 80                                   | 14          | 23           | 39           | 55           | 32           | 59             | 5                         | 227    | 49 490                         | 668                |
| 80-90                                     | 4           | 18           | 15           | 39           | 31           | 48             | 2                         | 157    | 34 787                         | 421                |
| 90100                                     | 1           | 10           | 16           | 36           | 18           | 28             | 2                         | 111    | 25 636                         | 274                |
| über 100                                  | 1           | 16           | 36           | 41           | 38           | 96             | 14                        | 242    | 71 752                         | 549                |
| Zusammen                                  | 2335        | 3555         | 2180         | 1308         | 621          | 614            | 50                        | 10 663 | 1 124 471                      | 42 839             |

einem Theile zusammenhängen möge mit dem bedeutenden Frauenüberselnasse der Baster Bevölkerung und mit der grossen Rolle, welche die Franenzheit im Baster Bernsfelschen sjielt 19. Sachknudige, welche befrugt wurden, waren sogar geneigt, das Vorkommen der zahlreichen kühenlosen Wohnnungen uit der häußigen Boobenktung in Sassmuenhaug zu bringen, dass sieh mehrere Arbeiterinuen geuetissam nunnöhlire Zinmer miethen und eine Art geueinsamen Hansaluts führen, soweit unter solchen Unständen davon die Rede sein kann. Wäre diese Auffassung riehtig, so wärde das Vorkommen von Wohnungen mit ungenügendem Wohnraum in milderen Liehte erscheinen. Jeden Arbeitnisen halten sieht tagüber in der Fabrik oder im Confektionsgeschäfte auf, besorgen sich am Mittag im Kosthanse oder ans der Speischalle das Essen und bereiten nur etwa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. December 1888, S. 14 ff. und S. 91 ff.

TABELLE XXXVIII.

# Die Miethwohnungen nach der Dichtigkeit der Bewohnung. A. Haushaltungen mit männlichem Vorstand.

| Annahl der<br>m1, welche<br>durchschnitt- | Mic         | thwo          | hnun         | gen,         | beste        | hend           | aus                       | Web-            | Kabikinbelt                    | Zahl der<br>darin woh |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| lich saf<br>l Bewohner<br>entfallen       | 1<br>Zimmer | 2<br>Zinatera | 3<br>Zimmern | 4<br>Zinners | 5<br>Zimmers | 6-9<br>Zimmere | 10<br>und arbr<br>Zimmern | liber-<br>haspi | Wohnungen<br>in m <sup>3</sup> | nenden<br>Personen    |
| 1 -                                       | 2           | 3             | 4            | - 5          | 6            | 1              | 8                         | 9               | 10                             | 11                    |
| bis 4                                     | 4           | _             |              | -            |              | _              | _                         | 4               | 71                             | 21                    |
| 4 - 5                                     | 10          | -             | _            | -            | _            | -              | -                         | 10              | 253                            | 54                    |
| 5 6                                       | 29          | 10            | -            | -            | _            | -              |                           | 39              | 1 302                          | 226                   |
| 6-7                                       | 31          | 25            | 5            | -            |              | -              |                           | 61              | 2 338                          | 359                   |
| 7-8                                       | 53          | 48            | 9            | 1            |              |                | -                         | 111             | 4 859                          | 646                   |
| 8- 9                                      | 62          | 76            | 23           | 4            | 1            | 1              | -                         | 167             | 9 091                          | 1 004                 |
| 9 - 10                                    | 71          | 116           | 32           | 3            | -            | -              | -                         | 222             | 12 062                         | 1 279                 |
| 10 - 15                                   | 364         | 763           | 308          | 71           | 18           | 4              | -                         | 1528            | 98 259                         | 7 923                 |
| 15-20                                     | 268         | 642           | 382          | 135          | 28           | 9              | 1                         | 1465            | 119 820                        | 6 991                 |
| 20 - 25                                   | 164         | 407           | 318          | 165          | 56           | 20             | 1                         | 1131            | 105 418                        | 4 983                 |
| 25 - 30                                   | 78          | 279           | 235          | 155          | 44           | 32             | 3                         | 826             | 93 690                         | 3 41-                 |
| 30 - 40                                   | 69          | 284           | 239          | 198          | 102          | 61             | 6                         | 959             | 125 038                        | 3 730                 |
| 40 - 50                                   | 28          | 100           | 116          | 127          | 98           | 73             | 6                         | 548             | 91 988                         | 2 06                  |
| 5060                                      | 14          | 30            | 71           | 63           | 58           | 69             | . 3                       | 308             | 59 856                         | 1 108                 |
| 60 - 70                                   | 7           | 11            | 36           | 51           | 29           | 57             | 3                         | 194             | 43 440                         | 673                   |
| 70 - 80                                   | 8           | 6             | 24           | 36           | 24           | 46             | 4                         | 148             | 36 203                         | 491                   |
| 80-90                                     | -           | 7             | 11           | 28           | 26           | 32             | 1                         | 105             | 24 596                         | 297                   |
| 90 - 100                                  | -           | 4             | 9            | 25           | 13           | 22             | 1                         | 74              | 18 619                         | 200                   |
| über 100                                  | -           | 8             | 13           | 15           | 18           | 59             | 13                        | 126             | 44 309                         | 341                   |
| Zusammen                                  | 1260        | 2816          | 1831         | 1077         | 515          | 485            | 42                        | 8026            | 891 212                        | 35 801                |

Frühstück und Abendbrot selbst. Ihre Wohnung ist vorwiegend Schlafstelle, und man darf sich zufrieden geben, wenn sie wenigstens dort den Mindestschlafraum finden.

Dazz kam eine zweite Erwägung. Alleinstehende France, namentlied Witwen mit Klindern, seheinen wenn irgendwo so in der Wolumungsfrage die Nachtteile ihrer socialen Stellung euspfinden zu missen. Es liess sich erruntilen, dass sie entweder mit den Ihrigen sich besonders eug wirden zusammendränger missen oder dass sie wenigsteus durch Halten von Kost- und Seblatgängern sich die Last der Mietlie zu erleichtern suchen. Auch im letzteren Falle liegt Ueberfüllung um zu nahe.

Beide Erwägungen legten eine eingehendere Untersuchung nahe, und so entstanden die Tabelleu XXXVIII und XXXIX. Schon ein flichtiger Blick fiber die Spalten derselben belehrt uns, dass es nicht vorzugsweise die Haushaltungen mit weiblichem Vorstande sind, welche unter einer be-

TABELLE XXXIX.

# Die Miethwehnungen nach der Dichtigkeit der Bewohnung. B. Haushaltungen mit weiblichem Vorstand.

| Auzahl der<br>mª, welche                             | Mi          | ethwo        | haua         | gen,         | beste        | hend           | ans                       | Wok-           | Kubikinhalt                    | Zahl der<br>darin woh- |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| durchsehnitt-<br>lich auf<br>1 Bewohner<br>entfallen | 1<br>Zimmer | 2<br>Zimmern | 3<br>Zimmern | 4<br>Zimuera | 5<br>Zimmera | 6-9<br>Zinners | 10<br>und mehr<br>Zimmera | ther-<br>haupt | Wohnungen<br>im m <sup>2</sup> | nenden<br>Personen     |
| 1                                                    | 2           | 3            | 4            | - 5          | 6            | 1              | 8                         | 9              | 10                             | 11                     |
| bis 4                                                | _           | _            |              |              |              | _              | _                         | _              | _                              | _                      |
| 4-5                                                  | 4           | _            | _            | -            |              | _              | _                         | 4              | 74                             | 16                     |
| 5 6                                                  | 3           | 1            | _            | -            | -            |                |                           | 4              | 117                            | 21                     |
| 6-7                                                  | 10          |              | -            |              | _            |                |                           | 10             | 289                            | 43                     |
| 7-8                                                  | 10          | 7            | _            |              |              |                | _                         | 17             | 585                            | 84                     |
| 8- 9                                                 | 9           | 4            | _            | -            | -            | -              | -                         | 13             | 468                            | 55                     |
| 9-10                                                 | 18          | 14           | 3            |              | -            | -              | - 1                       | 35             | 1 603                          | 166                    |
| 10-15                                                | 127         | 110          | 24           | 3            | -            | -              | _                         | 264            | 12712                          | 990                    |
| 15-20                                                | 156         | 125          | 52           | 22           | 2            | 1              | _                         | 358            | 21 091                         | 1185                   |
| 20-25                                                | 167         | 96           | 54           | 12           | 8            | 2              | - 1                       | 339            | 21 089                         | 927                    |
| 25 - 30                                              | 175         | 93           | 39           | 21           | 7            | 7              | - 1                       | 342            | 20 722                         | 751                    |
| 30-40                                                | 200         | 132          | 56           | 41           | 21           | 5              | -                         | 455            | 37 516                         | 1069                   |
| 4050                                                 | 124         | 54           | 35           | 30           | 9            | 18             | 2                         | 272            | 26 672                         | 610                    |
| 50 - 60                                              | 44          | 30           | 20           | 20           | 11           | 15             | 2                         | 142            | 18 205                         | 324                    |
| 60 - 70                                              | 16          | 31           | 17           | 15           | 10           | 9              | - 1                       | 98             | 14 178                         | 214                    |
| 70-80                                                | 6           | 17           | 15           | 19           | 8            | 13             | 1                         | 79             | 13 287                         | 177                    |
| 80-90                                                | 4           | 11           | 4            | 11           | 5            | 16             | 1                         | 52             | 10 191                         | 124                    |
| 90- 100                                              | . 1         | 6            | 7            | 11           | 5            | 6              | 1                         | 37             | 7 017                          | 74                     |
| iiber 100                                            | 1           | 8            | 23           | 26           | 20           | 37             | 1                         | 116            | 27 443                         | 208                    |
| Zusammen                                             | 1075        | 739          | 349          | 231          | 106          | 129            | 8                         | 2637           | 233 259                        | 7038                   |

drohlichen Enge des Wohnraums leiden, sondern hauptsächlich diejenigen mit mäunlichem Vorstand, also im Wesentlichen volle Familienhaushaltungen. Es hatten

| Wohnraum auf de         | Kopf | in Haushalt<br>männlichem<br>Proces<br>Wohnnagen | Vorstand | in Haushal<br>weiblichen<br>Proce<br>Wehrungen | Vorstand |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| unter 10 m <sup>3</sup> |      | 7,2                                              | 10.0     | 3.2                                            | 5.5      |
| 10-20 m <sup>3</sup>    |      | 37.3                                             | 41.7     | 23.4                                           | 30.9     |
| 20-40 m <sup>3</sup>    |      | 36.3                                             | 33.9     | 43,1                                           | 39.0     |
| über 40 m3              |      | 18.7                                             | 14.4     | 30.1                                           | 24.6     |

Die Haushaltungen mit weiblichem Vorstand betheiligen sich also ur halb so stark an den Wolmungen, welchie den Mindestschlafranm nicht erreichen wie dieienizen mit männlichem Vorstand, und auch in der Gruppe, welche zwischen dem Mindestschlafe und Mindestwohnraum sich bewegt, sind die ersteren sehröchte vertreten. Ansestenden zeigt eine Durchmusterung der Tabellen selbst, dass bei den Hanshaltungen, an deren Spitze eine Fran steht, die Wohnungen, welche selbst zum Sehlafen nieht geung Rann bieten, sich fast nur auf die Spalten der ein- und zweizumerigen besehränken, während dieselben in Tabelle XXXVIII stark in das Gehiet er Wohnungen mit dere in der Zimmern bietergreifen. Nur könnte nan meinen, es werde sieh bei den Franen wohl vorzugsweise nu Jene kleien Arbeiterinnengrupen von zwei oder dreit Köpfen handeln, für welche die Wohnung hanptsächlich Schlafstelle hilde. Allein eine Vergleichung der Zahlen der Wohnungen and der Bewohner belehrt uns leicht, dass es sieh in beiden Tabellen bei den niederen Kopfquoten des Wohnrams um grössere Haashaltungen handelt. Die Zahl der Personen, welche durchseinstilleh auf eine Wohnung ertillen, betrag bei den Haushaltungen mit

| in den Wohnungen mit einem<br>relativen Wohnraum von | männlichem<br>Vorstand | weiblichem<br>Vorstand |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| bis 10 m <sup>a</sup>                                | 5.84                   | 4.64                   |
| 10-20 m <sup>3</sup>                                 | 4.28                   | 3.49                   |
| 20-40 m <sup>6</sup>                                 | 4.16                   | 2.42                   |
| *** 40 3                                             |                        | 0                      |

Die Wohnungen mit geringem relativem Wohnzaum beherbergen also durchweg grösser Haushaltungen, während die Wohnungen, in welchen die Kopfquote des Rannes boeh liegt, im Besitze kleinerer Haushaltungen sind. Anf allen Stafen aber sind die Hanshaltungen mit weibliehem Vorstand erheblieh kleiner als diejeuigen mit männliehem Haupte. Jedeufalls aber aprieht alle Wahrseheniliehkeit dafür, dass jene kleinen Arbeiterinnengruppen sich im Ganzen günstigerer Rannurerhällnisse erfrenen und dass cs vorzugsweise bedrängte Faunlienväter sind, die mit ihren Angebörigen am diehtesten zesammengedrängt wohnen.

### Der relative Schlafraum.

Der Mindestsehlafkram von 10 Kultikmetern, wie wir ihn im vorigen Absehnitt nach Anleitung der gesundheitspolizeilichen Praxis angenommen haben, ist eine so bescheidene Grösse, dass man fast Bedenken tragen muss, ihn auf die Zustlände des Privatelbena suzwenden. Die Verhältnisse, für welehe er urspräuglich festgesetzt worden ist, sind Aansahmaverhältnisse. Die Logirhäuser in Seestläten, in welchen die Aanwanderer eine Nacht zubringen, ehe sie sieh den Fällrichkeiten einer Zwischendecksreise auvertranen, die Asyle für Oldstehlose, die Nachtherbergen für Italienische Wanderarheiter – also alles Rüme, in welchen vorübergehend Massenquartiere für den ansprüchslosesten Theil der Kulturmenselheit geschäften werden müssen, haben die Norm für jeme Grösse geliefert. Man muss

Lucy | Gard

Die zum Schlasen benutzten Räume nach der Kopsquote des Lustraums. TABELLE XL.

| *           |                    | Eigenth                               | Eigenthümerwohnungen           | nungen   |                                |         | Miet                      | Miethwohnungen                 | Ken             |                              |                   | Wohnen                         | Wohnungen überhaupt            | rhaupt |                            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|
| Jede Jede   | rein:              | Schlaf- und<br>Wohnsimmer             | - und                          | Wehn-    | Schlafon                       | reine   | Pehlaf- und<br>Wohnzimmer | - und                          | Wohn-           | Schlafen                     | rviae             | Schlaf- and<br>Wohnstman       | Schlaf- end<br>Cobnitment      | Wohn   | Section .                  |
| Person (m*) | Schlaf-<br>alrener | in Wob- in<br>nungen<br>ohneKüche mit | in Web-<br>nungen<br>mit Kürke | Arbeita- | benutzte<br>Ktume<br>Uherbaupt | Schlaf. | in Wob-                   | in Woh-<br>nungen<br>mit Kurhe | and<br>Arbeits- | henutre<br>Kame<br>üherhanpt | Schlaf-<br>zimmer | in Woh-<br>nungen<br>ohneKüche | in Wob-<br>nungen<br>mit Nüche |        | Brumo<br>Blumo<br>therhaup |
| _           | 26                 |                                       |                                |          | D                              | ţ       | 20                        |                                | 9               | =                            | 22                | 22                             | 11                             | 15     | 91                         |
| bis 3       | 21                 | i                                     | 1                              | ı        | 63                             | ū       | -                         | -                              | 1               | 9                            | 7                 | -                              | -                              |        | æ                          |
| 7 -7        | 10                 |                                       |                                | 1        | 10                             | 20      |                           | ıq                             | 1               | 55                           | 99                | 1                              | iC                             |        | 65                         |
| 6 -1        | 24<br>X            | -                                     | 1                              | 1        | 55                             | 126     | 01                        | 23<br>X                        | 1               | 156                          | 154               | œ                              | 83                             | !      | 185                        |
| 5 - 6       | 20                 | ı                                     | 80                             |          | 53                             | 199     | 9                         | 69                             | ıç              | 279                          | 519               | 9                              | 21.5                           | 10     | 335                        |
| 2 . 9       | 66                 |                                       | 2                              | -        | 112                            | 334     | 16                        | 86                             | +               | 152                          | 433               | 16                             | 110                            | 10     | 564                        |
| 2 - 8       | 131                | -                                     | 10                             | 20       | 145                            | 407     | 77                        | 141                            | ‡               | 586                          | 538               | 25                             | 151                            | 17     | 731                        |
| 6 -8        | 160                | ı                                     | 55                             | -        | 182                            | 107     | 52                        | 197                            | 15              | 644                          | 567               | 25                             | 219                            | 15     | 856                        |
| 07 6        | 190                | 1                                     | 8                              | -        | 221                            | 681     | 54<br>X                   | 255                            | 16              | 788                          | 679               | 20                             | 283                            | 17     | 1009                       |
| 11 - 15     | 1260               | <u>+</u>                              | 201                            | 6.       | 1441                           | 2302    | 155                       | 1452                           | 93              | 1005                         | 3562              | 169                            | 1653                           | 105    | 2486                       |
| 15- 20      | 1286               | 6                                     | 256                            | 2        | 1561                           | 1954    | 202                       | 1327                           | 97              | 8580                         | 3240              | 211                            | 1583                           | 107    | 5141                       |
| 211- 25     | 1152               | 10                                    | 252                            | 13       | 1427                           | 1541    | 162                       | 1070                           | 67              | 2840                         | 2693              | 172                            | 1322                           | ž      | 4267                       |
| 25 30       | ×433               | 20                                    | 177                            | 2        | 1039                           | 1228    | 181                       | 909                            | 57              | 2066                         | 2071              | 186                            | 777                            | 7      | 3105                       |
| 30- 35      | 299                | +                                     | 162                            | -        | 77.5                           | 906     | X3                        | 200                            | 36              | 1525                         | 1505              | 87                             | 662                            | 43     | 2297                       |
| 0110        | †8†                | 7                                     | 130                            | t-       | 578                            | 650     | 90                        | 828                            | 27              | 1126                         | 1084              | 97                             | \$<br>\$                       | 75     | 1704                       |
| 00 - 0      | 512                | 6                                     | 504                            | 9        | 731                            | 124     | 95                        | 578                            | 83              | 1475                         | 1286              | 104                            | 777                            | 39     | 2206                       |
| 09 -00      | 198                | ıc                                    | 104                            | 80       | 310                            | 262     | 9+                        | 317                            | 16              | 641                          | 460               | 51                             | 421                            | 19     | 951                        |
| 02 - 09     | 69                 | 20                                    | <del>†</del> 9                 | 20       | 139                            | 11      | 21                        | 1+6                            | 40              | 583                          | 183               | 75                             | 213                            | æ      | 458                        |
| 08 -0       | 36                 | -                                     | 27                             | -        | 65                             | 61      | 00                        | 70                             | 0               | 115                          | 68                | 6                              | 97                             | 9      | 180                        |
| 06 -08      | 17                 | -                                     | 15                             | 1        | 33                             | 16      | 21                        | 53                             | -               | 48                           | 33                | œ                              | ‡                              | -      | 8                          |
| 007-00      | x                  | ı                                     | 20                             | 1        | 11                             | 9       | 01                        | 9                              | !               | #                            | 14                | 21                             | 6                              | 1      | 25                         |
| über 100    | 10                 |                                       | 9                              | -        | 17                             | m       | +                         | 80                             | 03              | 12                           | 13                | +                              | 5.                             | ಣ      | 68                         |
| Zusammen    | 1007               | 2                                     | 1678                           | 6        | 265                            | 1808    | 2                         | 2949                           | 193             | 20699                        | 6665              | 1999                           | 2003                           | 27.5   | 06906                      |

sieh unwillkürlich fragen, ob das, was für solche Nothfälle genngt, auch für das auf die Dauer berechnete hänsliche Leben ansreichend ist oder ob man nicht hier einen etwas höheren Massstab anzulegen hat. Jene Uehernachtungslokale unterliegen der fortgesetzten gesundheitspolizeilichen l'eberwachung; sie müssen schon in ihrer Anlage und Einrichtung ihrem Zweeke entsprechen, vor allem mit wirksamen Vorkehrungen zur Ventilation versehen sein. Gesundheitsschädliche Einwirkungen, welche von da ausgeheu, treffen den Einzelnen immer nur vorübergehend, während das private Leben im Wohnen und Schlafen sich meist unkontrolirt abspielt, und schädliche Einwirkungen eben wegen ihrer Dauer und fortgesetzten Wiederholung Zeit finden, sieh in ihrer vollen Stärke geltend zu machen, Dass iene Norm auch meist auf Sehlafgüngereien Anwendung findet, ändert niehts an der Thatsache, dass sie nur bescheidenen Aufordernugen entspricht. Die Behörden wissen wohl, dass sie auch hier mit dem Nothwendigsten sieh beguiigen müssen. Die Besitzer oder Besitzeriunen solcher Anstalten sind vielfach in bedrängten Verhältnissen und verdienen alle Rücksicht; ihre Knnden können und wollen nur wenig zahlen.

Jedenfalls geht aus dem Gesagten hervor, dass, wenn wir den vielfach zur gesundheitsnolizeiliehen Norm gewordenen Mindestschlafranm bei der Benrtheilung der Sehlafzimmerbenutzung in den der Enquête unterworfenen lläusern beranziehen, wir uns von demselben nichts mehr abdingen lasseu dürfen. Ferner ist derselbe ursprünglich bloss für Ränne festgestellt worden. welche nur des Nachts benutzt werden und kann desshalb auch in unserer Untersuchung bloss für die reinen Sehlafzimmer Auwendung finden. Für Zimmer, welche zugleich den Tag über benutzt werden, muss dagegen nothwendig ein anderer Massstab angewendet werden, und zwar ein je nach der Art der Benutzung verschiedener: niedriger in Wohnungen mit Küehe bei Zimmern, welche zugleich zum Wohnen und Sehlafen dienen, höher in Wohnungen ohne Küche und in Zimmern, welche nebenbei der Benutzung zu gewerblichen Zwecken nuterliegen. Freilich dürfte es sehwer sein, dem Grade der Luftverderbniss, welche durch die verschiedene, über Tag stattfindende, Benutzungsweise der zum Schlafen dienenden Zimmer herbeigeführt wird, einen entsprechenden ziffermässigen Ausdruck zu geben; ihr Vorhandensein aber darf auf keinen Fall ignorirt werden.

Dies ist auch der Grund, wesshalb in Tabelle XL die zum Schlasen beuutzten Räume nach der Beuntzungsweise unterschieden sind. <sup>5</sup>) Die Tabelle bietet kein tröstliehes Bild, zumal wenn man beachtet, dasse es sich überall nieht nu freien Lustraum handelt, sondern dass der von Betten,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die kleinen Abwelchungen dieser Tabelle von den Tab. XXVIII bis XXX unter daher, dass hier nur die that sächlich zum Sehlafen benutzten Wohnzimmer etc. berileksichtigt worden sind, während für jene Tabellen lediglich die Einträge der Erhebung-beauten massgebend gewesen waren. Die letzteren aber waren in hieren Recht, wenn sie jedes Wohnzimmer, in den ein Bett stand, als WS bezielchaten.

Schränken und sonstigen Mobiliar eingenommene Rann mitgerechnet ist. Von je 100 (ansschliesslich oder uebenbei) zum Schlafen verwendeten Zimmern hoten

| an Rauminhalt<br>pro Kopf | in Eigenthümer-<br>wohnungen | in Mieth-<br>wohnungen | überhaupt |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| bis zu 10 m3              | 8.5                          | 14.3                   | 12.5      |
| 10 -20 m <sup>3</sup>     | 34.4                         | 36.7                   | 35.2      |
| 20-40 m <sup>3</sup>      | 42.s                         | 36.5                   | 38.4      |
| über 40 m³                | 14.4                         | 12.5                   | 13.2      |

Fast der achte Theil der Sehlafzimmer gewährte sonach den Iuliegern das sanitarisch nothwendige Minimum an Luftraum nicht; etwas über ein Drittel hatte mässigen und über die Hälfte mehr oder weniger reichlichen Luftraum. Die grossen Kosten der Herstellung der Tabelle erlaubten leider nieht, die Ermittlungen auch auf die Zahl der in den verschiedenen Kategorien von Zimmern sehlafenden Personen auszudehnen. Man kann sich jedoch eine Vorstellung von den Verhältnissen machen, wenn man erwägt, dass bei einem durchschnittlichen Zimmerraum von 40 m8 in den Gelassen mit 10 und weniger Kubikmetern auf den Schläfer durchschnittlich mindestens je vier Personen geschlafen haben müssen, in den Gelassen mit 10-20 m3 darehsehuittlich je zwei bis drei. Eine angefähre Schätzung ergibt, dass über 15000 Menschen - mehr als ein Viertel der Bevölkerung der nutersuchten Wohnungen - der für einen gesundheitfördernden Verlauf des Athunngsprozesses erforderlichen Luftmenge entbehrten. Die Verhültnisse sind in Eigenthümerwohnungen besser als in Miethwohnungen; allein auch in ersteren ist mehr als der zwölfte Theil der Schlafzimmer völlig ungenügend.

Bis jetzt haben wir alle zum Schlafen heuntzten Räume mit dem gleichen Masse geunessen, einerlei welches sonst noch ihre Verewudung ist. Zu einigem Troste mass es gereichen, dass, wie die Tabelle behr, sehr niedere Kopfquoten des Laftranus in Gelassen, welche gleichzeitig auch als Wohn- und Arbeitseidume dieuten, uleft ganz so häufig vorkonnene als in reinen Schlafzinmern. Allein wir werden in Räumen, welche gleichzeitig zum Wohnen mit Schlaften gehrauelt werden, den Mindestschlaftranu wohl auf 15 n², in solchen, welche zugleich noch eutweder als Kochranu oder als Arbeitsranu dienen, unf 20 n² annehmen mässen. Thun wir das, so finden wir, dass der Mindestschlafranu nicht erreitelt wurde.

|                                        | Zahl der Fälle | */*  |
|----------------------------------------|----------------|------|
| in reinen Sehlafzimmern                | 2 687          | 14.2 |
| " Schlaf- und ) in Wohnungen mit Küche | 2 524          | 28.3 |
| Wohnzimmern j " " ohne "               | 483            | 39.5 |
| in Wolm- und Arbeitszimmern            | 268            | 46.8 |
| Zusami                                 | men 5962       | 20.1 |

Der fünfte Theil der Zimmer, in weleben gesehlafen wird, wäre daruneh für diesen Zweck unzureichend. Bei den Eigenthümern und Freiwohnern würden 11.4 %, hei den Miethern aber 24 % der zum Schlafen henutzten Känne für diesen Zweck ungenügend sein.

Aber vielleieht findet man den Massstah, welchen wir angelegt huben, zu weit gegriffen. Man setze sich darüber mit der Hygiene auseinander! Wir haben bier Idoss Thatsachen festzastellen, und diese zeigen, dass in breiten Schichten der Bevälkerung die jedem Laien einleuchtende Wolllat des Schlafens in Indreichen Bäumen, weem anch gewiss geschätzt, so doch nicht aus eigner Erfahrung empfunden wird. Glücklich der Sehlafgänger, dem die Polizie ein Minimum an Laftranm garantirt, dessen so vide Andere entbehren!

In sehr vielen Fällen sind die Sehlafzimmer mit unzureichendem Luftquantum an sich nicht so klein; sie werden nur unzureichend dadurch, dass zu viele Personen in denselben ihr müdes Hanpt niederlegen wollen. Besonders übel liegen die Verhältnisse bei kinderreichen Familien, wo der grösste Theil der Stuben mit Bettwerk angefüllt ist und dennoch gewöhnlich zwei, oft auch drei Personen in einem Bette schlafen. Wenn hier auch reehnungsmüssig 5 oder 6 oder noch mehr Kubikmeter Zimmerranm auf den Kopf herausgebracht werden können, so sind doch nur etwa zwei Drittel dieses Raumes Luft, Und welche Luft! Erfüllt mit den Athmungsprodukten so vieler Meuschen, der Ansdünstung veruureinigten Kinderbettwerks, niemals vollständig erneuert, treibt sie den Eintretenden sehon" an der Thüre zurück, Ueber 1400 Zimmer, in welchen Mensehen sehlafen, haben indirekte Beleuchtung. Eine grosse Zahl anderer geht in den älteren Stadttheilen auf einen kleinen Hof oder einen sehmalen Zwischenraum zwisehen zwei Häusermanern. Das Fenster wäre sehon gross genng; aber es wird nie von einem Sonnenstrahl getroffen. Was es an Luft cinfässt, ist mit den Miasmen, welche von dem ewig fenchten Höfehen aufsteigen, erfüllt. Viele dieser Hinterzimmer können nie durchlüftet werden, da die Thüre nicht dem Feuster gegenüber, sondern in der Nähe desselben an der Seite angebracht ist. Es würde sehon genügen, auf der dem Fenster entgegengesetzten Seite ein zweites Fenster anzubringen, um von den vorderen Zimmern aus einen kräftigen Durchzug friseher Strassenluft den moderigen Raum durchstreichen lassen zu können. Je tiefer eine Wohnung liegt, um so dumpfer und düsterer sind diese Hinterzimmer; je mehr man sich dem Daehe nähert, um so heller werden sie, und auch die Luft wird etwas besser.

Nu darf nau nicht etwa glauben, dass die eigentlichen Dachkammen bezäglich der Laftbesehaffenheit und der Lafthenge, die sie gewähren, tadeltoe wären. Auch von linen sind nicht wenige überfüllt. Amserdem liegt oft das einzige kleine Fenster derseben munttelbar über dem Boden. Es bildet sonsagen das zugesputzte Ende eines Trichters, and essen breiter Seite sich die Thüre befindet. Von den 9296 hewohnten Dachräumen haben 3572 (38.4 %) Fenster, deren ohere Kante tiefer als 1.50 Meter vom Boden liegt. Viele haben einfallendes Licht und duehschräge Fenster, die bei Regenwetter gar nicht geöffnet werden können. Andere empfangen ihre Belenehtung durch ein paar eingefügte Glasziegel. Nicht selten ist der ganze Dachraum mit solchen Kammern ausgefüllt, sodass nur ein schmaler Durchgang bleibt, Manche dieser Kammern sind blosse Bretterversehläge von 6-8 m3 Ranminhalt, die selbst an der höchsten Stelle kanm 2 Meter erreichen. In andern stehen die Betten numittelbar unter den Ziegeln; die Wände sind zwar fest, aber unverputzt, der Boden ist nicht gedielt, sondern mit Backsteinen oder Platten belegt. Hier ist es denn im Winter empfindlich kalt, im Sommer drückend heiss. Wo der ganze Duehraum mit solehen Kammern angefüllt ist und dieselben versehiedenen Miethern gehören, ist auch un Durchlüftung nicht zu denken. Selbst an einem kühlen Tage zu Ende des Angust fand der Verfasser in einzelnen dieser Sehlafkammern eine recht verdorbene Luft.

Und Schlafkammern sind sie fast alle. Eutweder wohnen arme Familien da ohen, die sieh mit ihren zahlreiehen Kindern auf möglichst kleinem Raume zusammendrücken, oder sie sind an Schlafgänger vermiethet, oder - und das ist der häufigere Fall - sie dienen dem Gesinde und den Gesellen und Lehrlingen als Schlafräume. Ueber die Schlafgängerei wird später die Rede sein. Aber sehon hier muss bemerkt werden, dass die Arheiter, welche in Sehlafstelle gehen, durchweg besser untergebracht sind als diejenigen, welche beim Meister wohnen und als die Dieustboten, für die manchmal die schlechtesten Ränme noch ehen gut genug zu sein scheinen. Bei kleiueren Gewerbetreibenden trifft man ja wohl hie und da noch den Fall, dass der Sohn des Meisters mit den Gesellen in einem Ranme schlüft, und es mag die letzteren trösten, dass ihr Brotherr den Seinigen selhst nichts Besseres zu bieten im Stande ist. Anderwärts aber könnten bei gutem Willen die Sehlafränme der hansangehörigen Arbeiter besser gelegen, besser eingeriehtet und ordentlicher gehalten werden. Besonders mangelhaft erfanden sich die Schlafstellen des Wirthschafts- und Hotelpersonals und der Arheiter in Bäckereien. Und das Gleiche gilt von einem Theile der weiblichen Diensthoten, die nicht selten mit indirekt beleuchteten dumpfen Kammern neben der Küche oder mit verwahrlosten Daehräumen vorlieb nehmen müssen, in welchen es ihnen nnendlich schwer wird, diejenige Ordnung und Reinlichkeit für sieh selbst zu halten, deren Beohachtung für andere ihnen zur ersten Pflicht gemacht wird,

Das traurigste Bild bieten in armen kinderreichen Familien die schlafstellen der Kinder. Meist übernachtet Alles in einer Stube, wo grosse und kleine Betten dieht aneinnader gedrängt stehen. Vielleicht findet noch ein Tisch und ein paar Stühe Platz; aber man begreift doch nicht recht, wo die vielen Menschen sitzen, wenn es zum Essen geht. Für anssergewöhnliche Fälle - etwa eine neue Niederkunft der Fran - ist wohl eine Nachharin gutherzig genug, einige der Kleinen aufznuchmen. Arme Leute, die selber schwer arheiten, können von unbegreiflicher Härte sein hei selbstverschuldetem Elend; aber sie sind auch wieder unendlich hilfsbereit und barmherzig, wo ihres Gleichen unverschuldete Noth trifft. Auf die Dauer freilieh können sie sieh auch nicht mit fremden Kindern belasten, und schliesslich bleibt den Eltern gar niehst anders übrig, als neuen Raum zu sehaffen. Aber welchen Ranm! In einer Strasse Kleinbasels, in welcher man grosses Elend nicht vermuthen würde, trafen wir ein überfülltes Familienzimmer zu ebener Erde nach dem Hofe, in welchem ein Ehepaar und vier Kinder sehliefen. Das Zimmer ist in dem Wohnungshogen als "verwahrlost und theilweise feucht" hezeichnet. Die heiden Fenster geben auf einen unordentlichen kleinen Hof und erhellen den Raum nur ungenügend. Das Zimmer hat 18a m2 Bodenfläche und 2.12 m. Höhe. Dies ergibt auf den Kopf 7 m3 Schlafranm. Aber die Familie hat 7 Kinder. Ueber den Verbleib der drei andern wird uns anfänglich unrichtige Auskunft gegeben. Wir finden aber bei eignem Nachsuchen ihre Schlafstellen in einem von der Sanitätspolizei längst kassirten Raum - einer dumpfen feuchten Stube des Hinterhauses, an deren einziges Fenster die hohe Seheidemauer eines Nachbargebäudes so nahe berangerückt ist, dass man sie mit der Hand erreichen zu können meint. Das ganze Haus wird von dem Eigenthümer in einem Zustand unsäglicher Verwahrlosung belassen; aber von ohen bis nuten ist es mit kinderreiehen Hanshaltungen angefüllt; fast in jedem Stock ist das von der Laube aus ungenügend beleuchtete und nicht gehörig liiftbare Hinterzimmer voller Betten; keine der dort wohnenden Familien hat ihre 20 m3 Wohnranm, und nur wenige 10 m3 Schlafranm, Zwei Häuser weiter wohnte ein Zimmergeselle nebst Fran und 5 Kindern in einer Mansarde von 19.2 m3 Ranninhalt; das ergibt auf den Kopf 2.5 m5 Schlaf- und Wohnraum. Die Hauseigenthümerin gibt bei einem späteren Besnehe an, dass sie den Mann "um Gottes Willen" mit den Seinen anfgenommen habe, weil er ohdachlos gewesen. Das ganze Hans ist, wie das nächstfolgende, gut unterhalten. Dennoch fanden in letzterem die Erhehungsbeamten einen fensterlosen Bretterverschlag nuter dem Dach mit den Schlafstellen zweier Kinder. Der Raum ist 1.40 m. lang und ehenso hreit, aber nur 1.20 m. hoeh. Das ergibt 3.50 m3 oder auf den Kopf 1.55 m3. Der Zugang geht über eine gefährlich schmale Leiter; die Thüre ist so niedrig, dass man hindurch kriechen muss. Natürlich wurde die fernere Benutzung des Ranmes zum Schlafen untersagt. Bei einer späteren Revision erzählte der Vater, dass er die Kinder bei seinem Schwiegervater untergebracht habe, aber Kostgeld zahlen müsse, das er nicht zu erschwingen vermöge,

Es ist vielleicht nur der Abhaltung der Enquête während des Winters zu verdanken, dass nicht ähnliche Schlafräume in grösserer Zahl entdeckt worden sind. Aher wenn auch der zuletzt augeführte Fall vereinzelt das seht, so ist es nicht so mit den andern. Es lieses sieh eine ganz ansehnliche Zahl von Hänsern mit kleinen Wohunngen nambaft machen, in denen ihmliche Verhältnisse sieh finden. Mit Abseidt habes wir unsere Beispiele nicht dem Imbergässlein oder einem der andern engen Strässehen Grassbasels in der Nachbarschaft des Fischmarkts, Rümelinphatzes oder Leonharsberges entnemmen, wo der hanliche Zustand der Hänser allein sehon regelrechtes Wohnen fast zur Unmöglichkeit macht. Fälle von arger Urberfüllung der Sehlafzimmer findes sich aneh in den neueren Häusern der äussern Stadttheile noch genug; aber die frisehe Laft, welche durch die breiteren Strassen streicht, die vielen Gärten und Gärtchen in der Nähe, vor allem die bessere Beleuchtung der Räume lassen hier manches erträglich erseheinen, was in den alten Häusern noser Ensektzen errect.

Wenn auch die meisten ungemigenden Schlafzimmer sich in den kleien Wohungen finden, wo Rannmangel zur Ueberfüllung zwingt, so darf doch nicht unerwähnt bleiben, dass auch in grösseren Wohunungen nur zu hänfig gerade die schlechtesten und kleinsten Einme zu Schlafzimmern genommen werden, besonders solche mit unzurschender oder indirekter Beleuchtung, während vielleicht aus dem bellisten und luftigsten Gemach der ganzen Wohunung ein kann benutzte Frankzimmer gemacht wird. In den Wohnung-bogen stösst man jeden Augenblick auf solche Fülle, und es wird niktlieb sein, wenn bier einige mitgebellit werden.

Da ist zuerst eine Witwe mit einer Tochter und einem Dienstmädehen. Sie bewohnt im ersten Stock des eignen Hauses drei Zimmerein Wohn- und ein Speisezimmer, helide zweifenstrig mit je 21 m² Grundfläche und ein einfenstriges indirekt beleueldetes Schlafzimmer von noch nicht 10 m² Bodenfläche. Immerhin kommt hier anf jede der beiden Personen noch ein Luftrann von 13.5 m².

Ferner ein Fräulein nebst einer "Schlafgängerin": 3 Zimmer mit Küche im 1. Stock; der kleinste Raum dient beiden als Schlafzimmer. Natürlich ist er indirekt belenchtet. Kopfquote des Luftraums freilich 34.e m³.

Drittens: eine Beamtenfamilie von 4 Köpfen; Wohnung: 3 Zinmer im II. Stock, 2 Mansarden. Je 2 Personen schlafen in einem indirekt belenchteten Zimmer und in einer Mansarde; Schlafraum pro Kopf 16.a und 11.a m².

Viertens: Schreinermeister mit drei Familienangebörigen; Wohnung: im Erdgeschoss 4 Zimmer und eines unter dem Erdgeschoss. Schlafzimmer indirekt beleuchtet, 13 m² Bodenfläche und 2.50 m. Höhe. Das ergibt auf jede der vier Personen 7.5 m² Schlafraum.

Fünftens: Lehrerfamilie, 7 Personen (Elterapaar und 5 Kinder). Monang: 5 Zimmer im 11. Stock mit Küche und 1 Mansarde. Schlafraum der Eltern direkt belenehtet; Kopfqnote 12.5 m². Schlaframmer der 5 Kinder indirekt; Bodenfläche 10.5 m², Höhe 2.5 m, per Kopf 6.5 m² Lutraum. Sechstens: Kanfmann, 5 Familienangebrige, 2 Diensthoten. Wohung: 7 Zimmer im I. und II. Stock. Raum-erthellung: 3 Wohne, 3 Schlafzimmer mid 1 Mäglekammer. Ein Schlafzimmer ist unbenutt, in einem andern sehläft eine und im dritten 4 Personen. Bodenfliche desselhen: 12z, m<sup>2</sup>, 110be 2a. m., Luftram auf den Kopf 8z. m<sup>2</sup>.

Sie heatens: Wirthsfamilie von 6 Personen nebst 3 Diensthoten der Gewerbegehilfen und 10 Sehlafgüngern. Benutzt im Ganzen 10 Zimmer im 1. und 11. Stock nebst 4 Mansarden, zusammen 14 Ränne. Die seelas Familiengifeder sehlafen in zwei kleinen Zimmern von 9 und 10 m² Bodenfaben und 2.p., bezw. 2.s. in. Höbe. Luftzum der Elkern im indirekt beleurhteten Zimmer je 9.1 m², der 4 Kinder je 5.4 m² bei direkter Beleuchtung. Die Schlafgänger lubnen jeder ein Zimmer von 17.—31 m² Raminishl, das Gesünde eine Mansarde mit 12. m² Schlaffarum auf die Person.

A chtens: Baumeister, Hauseigenthümer, 7 Familieuglieder, 1 Zimmerniether; Wohnung: 3 Zimmer im Erdgeschoss nebst Küche und 4 Zimmer im II. Stock, zusammen 7 Zimmer. Raumbeuntzung: 3 Wohnzimmer, 3 Sebhäräumer mit 7.5, 7.5 und 16.5 m³ Luftraum und das Zimmer des Miethers.

Diese Proben genügen. Wenn noch bejegfügt wird, dass selbst im Hause eines Bundfuhrkanten sich Sehlafzimmer von 7-r; und 5-sen \*\* Luftraum auf den Kopf vorgefunden haben, so wird es keines weitern Beweises bedürfen, dass sehlecht zu sehlafen nicht bloss Folge der Noth, sondern auch Folge sehlechter (ewobulnteit sein kann.

#### 11. Die Zusammensetzung der Haushaltungen.

In einer Abhaudlung über die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Klassen in der Stadt Leipzig 1) bezeichnet der verdienstvolle Leiter der amtlichen Statistik dieser Stadt, Prof. E. Il asse, es als einen idealen Zustand, wenn die Zahl der Wohunngen einer Stadt mit der Zahl der Haushaltnugen zusammenfällt. Er denkt sieh dabei baulieh abgeschlossene Wohnungen, welche, da sie nicht in der ihnen gegebenen Grösse Abnahme finden, von den Hausbesitzern selbst "parcellirt", d. h. an mehrere Haushaltungen vermiethet werden. Wir wissen bereits, dass es in sehr vielen Miethhäusern Basels solehe abgesehlossene Wohnungen nicht gibt, dass es also dem Hausbesitzer frei steht, beliebige Räume zu einer "Wohnung" zusammenzulegen. Wäre das Zusammenfallen von Wohnung und Hanshaltung ein idealer Zustand, so wäre er in fast allen älteren Theilen Basels erreicht. Und doch weisen diese gerade die beengtesten Wohnnugszustände auf, haben die meisten indirekt beleuchteten und überfüllten Zimmer, die am ärgsten verwahrlosten Räume und unbeschreibliche Abtrittverhältnisse.

<sup>1)</sup> Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd., XXXI, S. 338,

Aber es gibt noch eine andere Art der "Parcellirung" von Wohuungen, die auch in Basel vorkommt. Es ist die Aufnahme von ganzen Familien als Aftermiether in eine an und für sieh ausreieheude Wohnung. Kleine Wohnungen sind, wie wir sehen werden, relativ theurer als grosse. Der Miether nimmt also eine grössere, aber lediglieh in der Hoffnnng, die Hälfte derselhen an einen Andern weiter vermiethen zu können. Er erhält dunn für diese Hälfte mehr, als sie ihn kostet, hzw. er wohnt auf der andern Hälfte hilliger. So treibt ein Keil den audern. Der Hanseigenthümer drückt anf den Miether und dieser gibt den Druck in verstärktem Masse an den Aftermiether weiter. Ein solcher Vorgang mnss freilieh vor dem ersten Vermiether geheim gehalten werden, wenn dieser zur Wiedervermiethung seine Genehmigung nieht ertheilt. Aber er tritt doch hie und da auch in solchen Fällen anf, wenn der Vermiether sieh persönlich nicht um die Zustände in seinem Hause kümmert. Und dies kommt hei reinen Miethhäusern leider nur zn oft vor, insbesondere wo der Vermiether hezüglich der Instandhaltung seines Eigenthums kein gutes Gewissen hat nnd den Klagen der Miether aus dem Wege gehen will. Anch bei Verwaltungen von Korporationen und Aktiengesellsehaften mag manches derartige durchsehlüpfen. Ist es doch mehrmals selbst bei Arheiterhäusern. in denen die Aftervermiethung verboten ist, nns begegnet, dass wir mehr Haushaltungen in denselben fanden, als die Verwalter der hetreffenden Gesellschaften uns angegehen hatten. In der Enquête sind solche Erscheinungen nicht besonders hervorgetreten. Die Aftervermiether hatten regelmässig die Vorsieht gehraueht, bei Angabe ihres Miethzinses die Einnahme aus Aftermiethe in Abzng zn hringen, nud sie sind in diesem Punkte, soweit wir kontroliren konnten, bei der Wahrheit gehlieben,

Man wird vielleieht der Wohnungs-Enquête einen Vorwurf darans machen, dass sie der Zersehlagung von grösseren Wohnungen in kleinere eben auf dem Wege der Aftervermiethung nicht weiter nachgegangen ist. zumal dieselhe für die Fragen der Ucherfüllung, der haulichen und sanitarisehen Vernachlässigung der Wohnungen und der Ueberwälzung von Miethzinssteigerungen von der allergrössten Bedentung ist. Allein es ist sehr zu bezweifeln, oh selbst eine mit stärkeren Machtmitteln ansgerüstete Untersuehung auf diesem sehwierigen Felde zu befriedigenden Ergebnissen gelangen würde. Vor allem bedenke man, dass der Hauseigenthümer das grösste Interesse daran hat, mit wenigen zahlungsfähigen Miethern zu thun zu haben, statt mit vielen kleinen Leuten von zweifelhafter Kreditwürdigkeit. Nun sind hei mauehen Häuserkategorien die notorisch zahlungsfähigen Miether für ganze Stockwerke oder doch eine Mehrzahl von Zimmern selten. Der Eigenthümer wird desshalb ganz zufrieden sein, solehe grössere Wohnungen an Leute vergeben zu können, von deuen er anuchmen muss, dass sie dieselben an noch ärmere ausschlachten. Mag der Miether sieh dann um den Zins mit den Aftermiethern herumplagen, mag er auch verhältnissmässig etwas mehr herausschlagen, als der Eigenthümer von ihm erhält. Der letztere gränt sich nicht um deu eutgehenden Gewinn. Er hat seine siehere Rente und erzielt noch einen gar nicht zu verachtenden Nebenvortheil. Dieser besteht darin, dass seine Miether erstaunlich anspruchslos bezüglich der Ausstattung und Unterhaltung der Räume sind, weil ihre Aftermiether es auch sind, Es kann also die Wohnung in einem Zustande vermiethet werden, in dem sie ein für sich zahlangsfähiger Miether gar nicht nehmen würde. Der ganze Vorgang der Aftervermiethung vollzieht sieh anscheinend ohne Mitwissen des Hausbesitzers; jedenfalls kümmert er sich nicht darum, wer Alles seine Räume benntzt. Es findet sich auch die Vermiethung ganzer Hänser an solche Mittelsmänner, die dann für sieh freie Wohnnng, vielleicht auch noch einen Gewinn herausschlagen, der in dem Ueherschnss der Zinse der Aftermiether über die an den Eigenthimer zu zahlende Summe besteht. Bei der Enquête ist nns ein Fall dieser Art bekannt geworden, in welchem der Mittelsmann die Erhehungsbeamten in sämtliebe kleine Wohnungen begleitete, nm zu verhindern, dass die wahre Höhe des Aftermiethzinses angegeben würde. Dass ähnliche Fälle häufig sind ist nieht wahrscheinlich,

Im Uebrigen konnte es nieht im Interesse der Enquête liegen, solchen verhältnissen weiter nachzaspären. Zu seinem Vergnügen theilt niemand eine an und für sich sehon enge Wohnung mit einer zweiten Hauskaltung, und es bleibt sieh in der Wirkung gleich, ob der Hausberr sehon "parcellir" hat oder ob dies erst der Miether thut.

Die ärgste Form der Parcellirung dagegen, die Theilung ei nes Zimmers nuter mehrere Hansbälungen durch den bekannten Kreidestrich, ist bei der Enquéte nicht beobachtet worden. Gewöhnlich handelt es sich ist bei der Enquéte nicht beobachtet worden. Gewöhnlich handelt es sich Fälle geneimsamer Kleichen bericht in den dass jede Partei ihr besonderes Zimmer erhält. Die Vermuthung liegt nahe, dass manche der Fälle geneimsamer Kleichen berichen nachweisich auf Anordnung des lären seln michten; die meisten berichen nachweisich auf Anordnung des Hansbesitzers. Bei Gelegenheit der Volkszählung wurde ein Fall enderkt, wo eine obeen in die Stauft gezogene Familie von 6 Könfen von einer andern in ihre einzimmerige Wohnung so lange aufgenommen worden war, his sie Arbeit und Wohnung gefunden haben würde. Aehnliches ung für kurze Zeit öfter Vorkommen. Als dauerarder Zastand findet sich dagegen das Zusammenwohnen mehrerer Hanshaltungen in demselhen Zimmer in Based wahrseheinlich niebt.

Dagegen gibt es eine andere Form der Wohnungsgemeinschaft, bei welcher nichtbilatsverwandte Elemente siel einer Haashaltung angliehen. Die letzteren werden von der Statistik als zur Haushaltung gehörig behandelt; aber sie stehen doch in sehr verschiedenem Verhältniss zur Hanshaltung und zur Wohnung, je nachdem es sieh um Diensboten und Gewardsgeliffen handelt oder um Zimmerniether, Kost- und Schladgienger. Die

Anfanhen von Diensthoten und Gewerbsgehilfen erfolgt, weil die Wirhschaft derselben als Arbeitskräfte für die Hanshaltung oder für das Erwerbsgeschäft oder für beide bedarf. Die Wohnungsverhältnisse werden von diesem Vorgang nur insofern berührt, als die Aufnahme solcher Hilfskrifte den Wohnungshedarf vergrössert. Zimmerniether dagegen and Schlafginger werden anfgenommen, entweder weil die Hanshaltung enthehrliebe Wohnräume hat oder weil sie des Michtains nieht vollständig zu erselwingen verming oder weil zugleich vorhandene welbliebe Arbeitskräfte durch Besorgung der Schlafstellen und het etwaigen Kostgängern anch der Küche besser ansgeuntst werden können. Auch wird wohl das Illaten von Kostund Schlafgängern oder das Vermiethen möhlirter Zimmer zu einer eigenen

Auf diese Weise tritt die Wohnungsfrage in einen engen Zusammenhang mit der Zusammensetzung der Haushaltungen. Leider war es bei Gelegenheit der Wohnungs-Enquête nicht möglich, mehr als die einfache Frage beautworten zu Inssen, wie viel Familienangehörige, wie viel Diensthoten und Gewerhsgehilfen und wie viel Schlafgänger jede Haushaltung hahe. Der letztere Ausdruck wurde von den Erhebungsheamten allgemein anch anf die Pensionäre und Zimmermiether bezogen. Da in den Umschreihungen der Erhebungsbezirke alle Hausbaltungen mit zwei und nicht Schlafgängern auf Grund des Volkszählungsmaterials namhaft gemacht waren, so reiehte jene kurze Frage für den Zweck vollkommen aus. Auf Grund der gewonnenen Angaben ist es möglich gewesen, in Tah. XLI die Wohnungen nach der Zahl der Zimmer, welche sie enthielten und zugleich nach der Kopfzahl und Zusammensetzung der Hausbaltungen, von welchen sie hewohnt wurden, darzustellen. Allerdings mussten die Haushaltungen, welche hloss Dieustboten oder Gewerbsgehilfen hielten, mit denjenigen zusammengeworfen werden, in welchen sieh beide zugleich vorfanden. Allein es konnte doch ein sehr libersichtliches Bild gewonnen werden, and ausserdem war es noch möglich, anch eine kleine Gruppe interessanter Fälle auszuscheiden, in welchen Berufsgenossen ohne eigentliche Haushaltung, insbesondere Arbeiter, eine gemeinsame Wohnung hatten,

Sehen wir von den letzteren ab, so bestanden von je 100 Hanshaltnuren

|   | in den             | loss ans<br>Familien-<br>gliedern | aus Familien mit<br>Dispathoten und<br>(oder) Gewerbs-<br>gehilfen | ats Famillen<br>mit Schlaf-<br>gingern | ans Familien ml<br>Dienathoten (Ge-<br>werbegeh.) and<br>Schlafgängern |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 1 Zimmer           | 97.1                              | 0.5                                                                | 2.4                                    |                                                                        |
|   | 2 Zimmern          | 81.7                              | 3.3                                                                | 14.7                                   | 0.3                                                                    |
|   | 3 ,,               | 60.5                              | 9.6                                                                | 28.1                                   | 1.s                                                                    |
|   | 4 ,,               | 45.8                              | 20.s                                                               | 28.7                                   | 5.2                                                                    |
|   | 5 ,,               | 26.4                              | 40.0                                                               | 22.8                                   | 10.5                                                                   |
| 6 | -9 ,,              | 13.1                              | 57.a                                                               | 12.5                                   | 17.1                                                                   |
|   | 10 u. mehr Zimmern | 3.0                               | 60.0                                                               | 8 4                                    | 28.6                                                                   |
|   | Zusammen           | 62.2                              | 16.3                                                               | 17.2                                   | 4.3                                                                    |

## TABELLE XLI.

# Die Wohnungen nach der Zimmerzahl und der Zusammensetzung der Haushaltungen.

|     | Zahl der Personen und                           | Wohnu | agen, ic   | welche     | n die Z    | shi der    | Zimmer     | beträgt |              | Zabl der<br>bewohn- | Zahl de<br>wohnen |
|-----|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
|     | Zusammensetzung der<br>Hanshaltungen            | 1     | 2          | 3          | 4          | 5          | 6-9        | u. meh  |              | ten<br>Zimmer       | Perso-<br>nen     |
| 1   | (Einzelhaushaltungen)                           | 849   | 176        | 72         | 25         | 9          | 9          | -       | 1140         | 1619                | 1140              |
|     | Familienangehörige                              | 739   | 769        | 251        | 162        | 45         | 22         | 1       | 1989         | 4053                | 3978              |
| 9   | m. Diensth. u. Gewerbsgeh.                      | 7     | 21         | 31         | 23         | 22         | 34         | 2       | 140          | 599                 | 280               |
| 2   | niit Schlafgängern                              | 28    | 69         | 21         | 11         | 1          | 4          | -       | 134          | 304                 | 268               |
|     | Berufsgenossen                                  | 1     | 1          | -          | _          | _          | -          | _       | 2            | 8                   | 4                 |
|     | Familienangebörige                              | 412   | 675        | 279<br>38  | 155        | 63         | 33<br>124  | 5       | 1607<br>319  | 3706<br>1650        | 4821<br>957       |
| 3   | m, Dienstb, u, Gewerbsgch,<br>mit Sehlafgängern | 14    | 19<br>146  | 119        | 60         | 19         | 124        | - 5     | 363          |                     | 1085              |
|     | m, Dienstha, Schlafg                            | 1 12  | 3          | 6          | 4          | 1          | 4          | =       | 18           | 76                  | 54                |
|     | Familienangehörige                              | 205   | 586        | 288        | 127        | 48         | 41         | 1       | 1296         | 3272                | 5184              |
| .   | m. Dienstb. u. Gewerbsgeh.                      | 4     | 23         | 45         | 70         | 75         | 124        | 11      | 352          | 1827                | 1408              |
| 4   | mit Schlafgängern                               | 11    | 143        | 174        | 98         | 39         | 2:2        | -       | 487          | 1543                | 1948              |
|     | mit Dienstb. u. Schlafg.                        | -     | 4          | 8          | 9          | 11         | 22         |         | 54           | . 273               | 216               |
|     | Familienangehörige                              | 81    | 426        | 266        | 125        | 37         | 35         | 1       | 971          | 2659                | 4855              |
|     | m. Dienstb. n. Gewerbegeh.                      | -     | 34         | 45         | 74         | 75         | 144        | 17      | 389          | 2076                | 1943              |
| 5   | mit Schlafgängern                               | 3     | 91         | 153        | 108        | 41<br>18   | 38         | -       | 434          | 1535                | 2170              |
|     | mit Dienstb. u. Schlafg.<br>Berufsgenossen      |       | _          | í          | 19         | 15         | 22         | 1       | 67           | 8                   | 10                |
|     | Familicuangehörige                              | 28    | 243        | 172        | 82         | 33         | 23         | 1       | 582          | 1688                | 3492              |
| .   | m. Dienstb. n. Gewerbsgeh.                      | 200   | 21         | 29         | 45         | 59         | 109        | 15      | 278          | 15:26               | 1668              |
| 6   | mit Schlafgängern                               | l –   | 66         | 123        | 98         | 33         | 29         | -       | 349          | 1248                | 2094              |
|     | mit Dienstb. u. Schlafg.                        |       | 1          | 6          | 18         | 24         | 43         | 3       | 95           | 551                 | 570               |
|     | Familienangchörige                              | 13    | 141        | 118        | 71         | 24         | 15         | _       | 382          | 1150                | 2674              |
|     | m. Dienstb. u. Gewerbsgeb.                      | I -   | 5          | 26         | 35         | 33         | 92         | 16      | 207          | 1234                | 1449              |
| 2 { | mit Sehlafgängern                               | 1     | 26         | 72<br>10   | 70<br>12   | 33<br>21   | 20         | 1 9     | 223<br>84    | 860<br>489          | 1561              |
|     | mit Dieusth, u. Schlafg.<br>Berufsgenossen      | =     | 1          | - 10       | 12         | 1          | 31         | 9       | 1 1          | 409                 | 7                 |
|     | Familienangehörige                              | 4     | 62         | 63         | 25         | 10         | 11         |         | 175          | 542                 | 1400              |
| _   | in, Diensth, u, Gewerbsgeh,                     | 1 -3  | 2          | 16         | 20         | 33         | 74         | 9       | 154          | 9:29                | 1235              |
| 8   | mit Schlafgängern                               | -     | 15         | 40         | 34         | 21         | 29         | 1       | 140          | 598                 | 1120              |
|     | mit Dienstb, u. Schlafg.                        | -     | 1          | 6          | 15         | 9          | 32         | 11      | 74           | 468                 | 592               |
|     | Familienangehörige                              | -     | 24         | 33         | 16         | 5          | 6          | 1       | 85           | 291                 | 765               |
| 9   | m. Dienstb. u. Gewerbageh.                      | I -   | 2          | 14         | 17         | 19         | 38         | 15      | 105          | 646                 | 945               |
| -   | mit Schlafgängern                               | -     | 3          | 3          | 14         | 16         | 19         | -       | 74           | 344                 | 66€               |
|     | mit Dieustb. u. Schlafg.                        |       | _          |            |            | 10         | 36         | 5       | 61           | 398                 | 549               |
|     | Familienangehörige                              | 1 -1  | 9          | 20         | 9          | 3          | . 1        |         | 42           | 137                 | 420               |
| 0   | m. Dienstb. u. Gewerbsgeh.                      | -     | -          | 7          | 15<br>9    | 16<br>14   | 45<br>8    | 6       | 85<br>42     | 554<br>217          | 850<br>420        |
| U   | mit Schlafgängern<br>mit Dienstb. u. Schlafg.   |       | 1          | -          | 5          | 6          | 20         | 8       | 39           | 275                 | 390               |
|     | Berufsgenossen                                  | -     | 2          | -          | -          | _          | _          | -       | 2            | 4                   | 26                |
|     | Familienaugehörige                              | -     | 7          | 19         | 12         | 2          | 1          | 1       | 42           | 145                 | 476               |
| ber | m. Dienstb. n. Gewerbsgeh.                      | -     |            | 3          | 7          | 13         | 74         | 46      | 143          | 1244                | 2057              |
| 10  | mit Schlafgängern                               | -     | _          | 5          | 10         | 15         | 13         | 15      | 58           | 393                 | 747               |
|     | mit Dienstb, u. Schlafg.                        | -     | -          | 2          | 3          | 7          | 46         | 31      | 89           | 792                 | 1158              |
|     | Bernfsgenossen                                  | 1 -   | -          | 1          | 1          | _          | -          | -       | 2            | 7                   | 27                |
|     | Familienangehörige                              | 2331  | 3118       | 1581       | 809        | 268        | 197        | . 7     | 8311         | 19262               | 29200             |
|     | m. Dienstb. n. Gewerbsgeh.                      | 13    | 127<br>560 | 250<br>736 | 372<br>512 | #10<br>232 | 858        | 142     | 2172<br>2304 | 12285               | 12791             |
| - 1 | mit Schlafgängern<br>mit Dienstb, u. Schlafg.   | 57    | 10         | 48         | 92         | 107        | 187<br>256 | 68      | 581          | 8074<br>3675        | 12083             |
|     | Bernfsgenossen                                  | 1     | 3          | 2          | 1          | 2          | 200        | - 00    | 9            | 27                  | 9402              |
|     |                                                 | 1     |            |            | 1786       |            | 1498       | 237     | 13377        | 43323               | 58596             |

Es ist sehr bezeichnend, dass die Zahl der Diensthoten mit der Grüsse der Wohnungen relativ zunimmt, während die Zahl der Sehalfgünger in den Wohnungen von 3 mod 4 Zimmern am grüssten ist. Aber selbst in den kleinsten Wohnungen kommen Sehlafgänger und sogar Diensbeten vor — Freilich die ersteren sechsunal so häng als die letzteren. Dass im Gamen mehr als der fünfte Theil der Haushaltungen Sehlafgänger oder Zimmermiether hielt und dass von diesen Haushaltungen wieder mehr als zwei Drittel auf die Wohnungen mit 2—4 Zimmern entfallen, kennzeichnet genigend den engen Zusammenhang des Schlafgängerwesens mit den Wohnungevenfälltnissen.

Es ist oben (S. 90) grundsätzlich ausgesproeben worden, dass eine Habsaltung um so mehr verschiedene Räume bedürfe, als sie fremde Elemente in sich aufgenommen habe. Nun ergibt die Berechnung, dass durchschuittlich entfelen

| in den Haushaltungen, welche<br>bestanden | auf eine<br>Zimmer | Wohnung<br>Bewohner | auf ein Zimmer<br>Bewohner |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| bloss aus Familienangehörigen             | 2.32               | 3.51                | 1.51                       |
| mit Diensthoten u. Gewerbsgehilfen        | 5.41               | 5.40                | 1.04                       |
| mit Schlafgängern                         | 3.50               | 5.24                | 1.50                       |
| mit Dienstboten und Schlafgängern         | 6.52               | 7.44                | 1.21                       |

Am bequemsten wohnten also die Haushaltungen mit Diensthoten, bezw. Gewerbsgehilfen; am beeugtesten die Haushaltungen, welche bloss aus Familienungehörigen bestanden. Aber letzteren stehen die Haushaltungen mit Schlafgingern beinabe gleich. Und doch welcher Abstand des socialen Wohnungsbedürfnisses.

Die Tabelle XLI böte noch Anlass zu manchen andern interessanten Reobachtungen. Wir fiberlassen diese dem Loser, um zu versuchen, den Gegenstand von einem Standpunkte zu betrachten, der in socialer Ilinsielt einem weiteren Ansbilek gestattet, obwohl er ums seheinbar von der Wohnungsverhältnissen entferten. Es ist afmilde bei Gelegenbeit der unserer Enquête unmittelbar vorausgegangenen Volkszählung eine eingeheude statistische Darstellung der Haushaltungen vorgenommen worden, speciell nach der Seite litrer natürliehen nad sociales Zusammensetzung. Die bereffenden Tabellen haben bis jetzt nicht veröffentleit werden können und sollen nun, sowet ist unseren Gegenstand berühren, an dieser Stelle ganz oder auszugsweise zur Verwerthung gelangen. Zunächst entstellenen wir diesem Material die Tabelle XLII.

Dieselbe stellt das Vorhandensein von Dienstboten und Afternüchten (h. Zünnerniethern, Sehlaf- und Kostgängera) für die Haushaltungen mit zwei und mehr Personen (Familienhaushaltungen) in der ganzen Stadt dar. Da aus einer Anzahl grösserer dentscher Städte gleiche Aufstellungen für 1880 vorliegen, so bietet sich Gleegenbeit zu Vergleichen. Unter je

TABELLE XLII.

Die Haushaltungen der Stadt Basei nach ihrer socialen Zusammensetzung
am 1. December 1889.

|                             |                 | H:                                             | ushal              | tunge                         | n best                | ehend            | ans                                      |                      | 900                               | Hann-                            |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Berufsart des<br>Vorstandes | Ver-<br>wandte) | millen-<br>gliedern<br>and<br>Dienst-<br>boten | werbs-<br>gehilfen | und Gu-<br>werbs-<br>gehilfen | s. After-<br>mirthro. | and<br>Decastle. | giledern<br>After-<br>miethrn.<br>s. Gs- | Gewerbs-<br>gehilfen | Zusammenlebende<br>Berufegenossen | hal-<br>tangen<br>über-<br>haspt |
|                             | 2               | 3                                              | 4                  | 5                             | 6                     | 1                | 8                                        | 9                    | 10                                | 11                               |
| Urproduction                | 142             | 18                                             | 45                 | 50                            | 42                    | 3                | 7                                        | 5                    | -                                 | 312                              |
| Industrie                   | 3960            | 581                                            | 242                | 213                           | 1205                  | 136              | 99                                       | 84                   | 7                                 | 6527                             |
| Lebens-u. Genussmittelfb.   | 164             | 46                                             | 27                 | 107                           | 52                    | 9                | 14                                       | 40                   | 5                                 | 46-                              |
| Kleidung und Putz           | 652             | 56                                             | 116                | 28                            | 260                   | 18               | 43                                       | 14                   | 1                                 | 1188                             |
| Bau n. Eiurichtg. v. Wohn.  | 1205            | 143                                            | 71                 | 48                            | 360                   | 40               | 28                                       | 19                   | 1                                 | 1913                             |
| Polygraphische Gewerbe      | 150             | 29                                             | 4                  | 11                            | 38                    | 9                | 1                                        | 2                    | -                                 | 244                              |
| Textil-Industrie            | 925             | 163                                            | 9                  | 4                             | 251                   | 35               | -                                        | 1                    |                                   | 1388                             |
| Chemisehe Gewerbe           | 588             | 95                                             | _                  | 2                             | 183                   | 15               | 3                                        | _                    | -                                 | 886                              |
| Maschinen u. Werkzeugfb.    | 276             | 49                                             | 15                 | 13                            | 61                    | 10               | 10                                       | 8                    | -                                 | 442                              |
| Handel                      | 812             | 769                                            | 77                 | 112                           | 330                   | 221              | 51                                       | 58                   | 1                                 | 243                              |
| Bank, Versich. n. Ageutur.  | 164             | 194                                            | 3                  | 3                             | 46                    | 29               |                                          | 2                    | _                                 | 441                              |
| Waarenhaudel                | 608             | 512                                            | 38                 | 56                            | 219                   | 112              | 11                                       | 15                   | _                                 | 1571                             |
| Wirthschaftswesen           | 40              | 63                                             | 36                 | 53                            | 65                    | 80               | 40                                       | 41                   | 1                                 | 419                              |
| Verkehr                     | 850             | 98                                             | 21                 | 13                            | 301                   | 24               | 6                                        | 2                    | 3                                 | 1318                             |
| Strasseubaun, Uuterhaltg.   | 43              | 1                                              | 1                  |                               | 16                    | 2                | =                                        | -                    |                                   | 63                               |
| Eisenbahnwesen              | 485             | 51                                             | 1                  | 3                             | 192                   | 14               | 1                                        | 1                    | -                                 | 74                               |
| Post und Telegraphenw.      | 130             | 15                                             | 2                  | 1                             | 54                    | 4                |                                          |                      | _                                 | 20                               |
| Fuhr- und Speditionsw.      | 189             | 31                                             | 17                 | 9                             | 39                    | 4                | 5                                        | 1                    | 3                                 | 29                               |
| Schifffahrt                 | 3               |                                                |                    |                               |                       | -                |                                          | -                    |                                   |                                  |
| Oeffenti. Verwaltung etc.   | 467             | 312                                            | 9                  | 22                            | 127                   | 87               | 4                                        | 4                    | 3                                 | 103                              |
| Verwaltg. u. Rechtspflege   | 280             | 100                                            | 4                  | 4                             | 79                    | 19               | 2                                        | 1                    | 2                                 | 49                               |
| Medizinalwesen              | 15              | 48                                             | 1                  | 17                            | 6                     | 12               | 2                                        | 3                    |                                   | 10-                              |
| Cultus und Unterricht .     | 96              | 135                                            |                    | 1                             | 25                    | 43               |                                          | -                    | 1                                 | 30:                              |
| And, lib, Berufsarten .     | 11              | 9                                              | 1                  |                               | 4                     | 4                | -                                        | - 1                  | -                                 | 2                                |
| Kilnste                     | 65              | 20                                             | 3                  | -                             | 13                    | 9                | -                                        |                      | -                                 | 11                               |
| Persönl. Dienste            | 299             | 14                                             | 2                  | 3                             | 101                   | 7                | 1                                        | 1                    | -                                 | 428                              |
| Personen ohne Beruf .       | 709             | 575                                            | 4                  | 5                             | 377                   | 75               | 5                                        | 2                    | -                                 | 175                              |
| Zusanmen                    | 7239            | 2367                                           | 400                | 418                           | 2483                  | 553              | 173                                      | 156                  | 14                                | 1380                             |

100 Haushaltungen bestanden aus Familiengliedern (einsehliesslich entfernterer Verwandten)

| Städte          | sllein | mit<br>Dienst-<br>boten | mlt<br>Gewerbu-<br>gehilfen | mit Disast-<br>boten und<br>Gewerbs-<br>gehilfen | mit<br>After-<br>niethern | mit A<br>und<br>Dienst-<br>boten | Gewerbe-<br>gebilfen | Dienstb, u. |
|-----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Berlin          | 56.7   | 15.7                    | 2.0                         | 1.7                                              | 21.0                      | 1.s                              | 0.8                  | 0.1         |
| Hamburg         | 57.5   | 16.5                    | 2.9                         | 2.3                                              | 18.0                      | 2.2                              | 0.4                  | 0.2         |
| Breslau         | 54.4   | 15.s                    | 1.s                         | 2.2                                              | 20.,                      | 4.0                              | 0.5                  | 0.з         |
| Frankfort a. M. | 38.0   | 29.s                    | 2.2                         | 4.7                                              | 17.2                      | 5.9                              | 0.8                  | 1.4         |
| Basel           | 52.4   | 17.2                    | 2.9                         | 3.1                                              | 17.9                      | 4.0                              | 1.9                  | 1.1         |
|                 |        |                         |                             |                                                  |                           |                                  |                      |             |

Die Ziffern sind nur in Hinsieht des Haltens von Dienstboten für Basel einigermassen günstig; in allen Pnukten dagegen, wo sie die Wohnungsfrage berühren, gibt Basel den grossstädtischen Verhältnissen wenig nach. Betrachten wir zunächst das Halten von Gewerbsgehilfen, welche beim Meister Kost und Wohnung haben, so ist dieses zweifellos für viele Kleingewerbetreibende eine reine Raumfrage. Im Allgemeinen pflegt man anzunehmen, dass das patriarehale Verhältniss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welches durch die Zugehörigkeit des letzteren znm Haushalt des ersteren bedingt wird, in den Grossstädten fast völlig verschwunden ist, während es in mittleren und kleinen Städten sieh noch in grösserem Umfange erhulten hat. Ziehen wir nun in obiger Zusammenstellung die Haushaltungen, welche Gewerbsgehilfen einsehlossen, zusammen, so finden wir, duss ihrer unter je 100 waren: in Berlin 4.1, in Breslau 4.s. in Hamburg 5.s. in Basel 8.s. in Frankfurt 9.s. Aber auch dieses Resultat ist nur dadureb erreicht worden, dass wir den Begriff "Gewerbsgehilfen" sehr weit gefasst haben. Es sind dahin z. B. auch die landwirthschaftlieben Dienstboten, die Kutseher der Aerzte, Metzger und Kaufleute, das weibliebe Personal im Handel u. dgl. gereebnet.

Während das Halten von Gewerbsgehilfen in den Hanshaltungen zweifelbos in der Abnahme begriffen sits, ninust üherall die Aufmahme von Zinmernietbern, Kost- und Schlafgängern zu. Based hat in dieser Hinsieht sebon jetzt die grossstädtischen Wohnungsverhältnisse erreicht. Auf je 100 Hanshaltungen kamen im Ganzen solehe mit Zimmermiethern. Kost und Schlafgingern:

| in | Hamburg         | 20.s |
|----|-----------------|------|
| 22 | Berlin          | 23.9 |
| 22 | Basel           | 24.3 |
| 22 | Leipzig         | 24.5 |
| ,, | Frankfurt a. M. | 25.3 |
| ** | Breslan         | 25.4 |

Indem wir nus vorbehalten, auf diesen Gegenstand im nächsten Abschnitte näher einzugehen, verweißen wir noch einen Augenblick bei der ausebeinend im Absterben begriffenen Einrichtung des Wohneus der Gewerbsgehilfen beim Unternehmer. Man hat dieselbe gewöhnlich als ein charakteristiendes Zeichen der alten Gewerberverhassung aufgefasst und mit der Anflösung dieser auch den Untergang Jener Einrichtung gegeben geglaubt. Für die Gesellenhaltung des Handwerks ist dieser Auffassung eine gewisse Berechtigung zieht abzusprechen. Wir haben nachstehend die Zahl der männlichen Arbeiter von dreissig in der Hauptsache noch handwerksmissig betriehense Gewerben für die Jahre 1870 und 1888 zu-sammengestellt und zugleich angegeben, wie viele von ihnen noch beim Meister wohnten.

|     |                     |      | (  | Gesellen i | im Jahr 1870             | Gesellen im |                          |
|-----|---------------------|------|----|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|     | Gewerbe             |      | ü  | erhaupt    | beim Meister<br>wohnende | liberhaupt  | beim Meister<br>wohnende |
| 1.  | Bäcker              |      |    | 164        | 135                      | 212         | 179                      |
| 2.  | Barbiere (Coiffeure | (e)  |    | 63         | 41                       | 94          | 66                       |
| 3.  | Buehbinder          |      |    | 70         | 17                       | 95          | 13                       |
| 4.  | Bürstenmacher .     |      |    | 14         | 。 10                     | 35          | 8                        |
| ā.  | Drechsler           |      |    | 18         | 9 .                      | 20          | 3                        |
| 6.  | Feilenhauer         |      |    | 5          | 5                        | 5           | _                        |
| 7.  | Gerber              |      |    | 20         |                          | 17          | -                        |
| 8.  | Gold- und Silberar  | beit | er | 5          | 3                        | 6           | 1                        |
| 9.  | Gürtler             |      |    | 6          | 1                        | 4           | _                        |
| 10. | Hafner              |      |    | 26         | 3                        | 27          | 2                        |
| 11. | llutmacher          |      |    | 9          | 3                        | 7           | 1                        |
| 12. | Küfer und Kübler    |      |    | 86         | 53                       | 72          | 43                       |
| 13. | Knpferschmiede .    |      |    | 21         | 4                        | 19          | 4                        |
| 14. | Kürsehner           |      |    | 14         | 5                        | 10          | -                        |
|     | Flachmaler          |      |    | 114        | 17                       | 142         | 8                        |
| 16. | Metzger             |      |    | 136        | 113                      | 224         | 192                      |
| 17. | Sattler             |      |    | 41         | 27                       | 65          | 22                       |
| 18. | Sebirmmacher        |      |    | 7          | 4                        | 10          | 3                        |
| 19. | Schlosser           |      |    | 197        | 42                       | 162         | 31                       |
| 20. | Schmiede            |      |    | 91         | 54                       | 75          | 45                       |
| 21. | Schneider           |      |    | 216        | 36                       | 291         | 77                       |
| 22. | Schreiner           |      |    | 378        | 139                      | 387         | 93                       |
| 23. | Schuhmaeher         |      |    | 295        | 176                      | 208         | 116                      |
| 24. | Seifen- u. Kerzenm  | ach  | er | 6          | 3                        | 16          | -                        |
| 25. | Seiler              |      |    | 10         | 9                        | 7           | 6                        |
| 26. | Spengler            |      |    | 106        | 76                       | 220         | 33                       |
| 27. | Tapezierer          |      |    | 46         | 10                       | 91          | 2                        |
| 28. | Uhrmacher           |      |    | 20         | 15                       | 36          | 12                       |
| 29. | Waguer              |      |    | 24         | 17                       | 74          | 16                       |
| 30. | Zuekerbäcker: .     |      |    | 58         | 44                       | 85          | 79                       |
|     | Zusar               | nme  | en | 2266       | 1071                     | 2716        | 1058                     |

Es ergibt sich darans, dass insgesamt in diesen Gewerben im Jahre 1870 noch 47.3, im Jahre 1888 aber nur 38.9 % der männlichen Arbeiter beim Arbeitgeber wohnten. Allein die Wohnung nud Verköstigung des Arbeiters im Hanse des Meisters hietet für beide Tbeile so grosse Vortbeile, dass wir der Saehe selbst selverlich gerecht werden wirden, wenn wir das Seltenwerden dieses Verhältnisses ledigitieh auf das Streben der Arbeiter nach Ungebundenbeit zurückführen wollten. Die Beungtleit der Wohnungsverhältnisse viller Meister hat werkeilles daran einen denson grossen Ambeil.

Immerbin soll man anch beate noeb die Verbreitung des Wohens der Arbeiter beim Unternehmer nieht nnterschätzen. Im Ganzen wurden bei der Volkszählung vom 1. Dec. 1888: 2889 soleher Gewerbsgehilferermittelt, welche auf 1147 Hanshaltungen sieb vertheilten. Von diesen hielten

| je   | 1     | Gewerbsgebilfen | 527 |
|------|-------|-----------------|-----|
| ,,   | 2     | 22              | 283 |
| ,,   | 3     | "               | 141 |
| 22   | 4     | 27              | 60  |
| 22   | 5     | 22              | 45  |
| ,, ( | 6-10  | 27              | 60  |
| iib  | er 10 |                 | 31  |

Besonders verbreitet ist das Verbältniss in der Landwirthsehaft und Gritnerei, dem Wirtlaschafts- und Hotelwesen, der Bierbrauerei und in manchen Zweigen des Handels. Dem Geschleche nach waren von den beim Arbeitgeber wohnenden Gewerbsgehilfen 2231 männlich und 638 weblich. Die Mehrzal der weiblichen Gehilfen entfällt auf das Wirthsechaftswesen, den Handel, Waseberei, Plätterei und Schneiderei sowie die Landwirthsechaft.

Zum Schlusse geben wir noch zn Tabelle XLII die Verhältnissziffern für die Zusammensetzung der Haushaltungen in den Hauptberufsgruppen. Unter je 100 Haushaltungen jeder Gruppe bestanden aus Familienangehörigen

| in den Berufsgruppen      | allein | mit<br>Diens1-<br>baten | mit<br>Ge-<br>werbs-<br>gehilf, | mit<br>Dienstb,<br>o. Ge-<br>werbagb. | mie- | und |     | Dienstb<br>n. Ge- |
|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-------------------|
| Urproduktion              | 45.5   | 5.85                    | 14.4                            | 16.0                                  | 13.5 | 1.0 | 2.2 | 1.6               |
| Industrie                 | 60.7   | 8.9                     | 3.s                             | 3.2                                   | 18.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2               |
| Handel u. Wirthschaftsw.  | 33.4   | 31.a                    | 3.s                             | 4.9                                   | 13.4 | 9.1 | 2.1 | 2.4               |
| Verkebr                   | 64.5   | 7.4                     | 1.6                             | 1.4                                   | 22.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5               |
| Oeffentl. Verwaltung etc. | 45.1   | 30.1                    | 0.9                             | 2.1                                   | 12.s | 8.4 | 0.4 | 0.4               |
| Persönl. Dienste          | 69.9   | 3.5                     | 0.5                             | 0.7                                   | 23.€ | 1.6 | 0.3 | 0.2               |
| Ohne Beruf                | 40.4   | 32.s                    | 0.3                             | 0.3                                   | 21.4 | 4.3 | 0.0 | 0.1               |
| üherhaunt                 | 52.    | 17.                     | 2.                              | 3.                                    | 17.  | 4.0 | 1.  | 1.                |

Da nnsere Tabelle die Haushaltungen nicht nach der Stellnug nnterscheidet, die der Haushaltungsvorstand im Berufe einnimmt, also Unternehmer und Arbeiter mit eignem Haushalt in eine Ziffer zusammenfass, so ist die Einheit, auf welche obige Verhältnissziffern zurückbezogen werden milssen eine sehr komplicitre Grösse. Amserdem siören die acht verschiedenen Combinationen von eignen und fremden Gliedern der Haushaltungen die Uebersieht. Es empfehtl sied desabahl unter Aufgab dieser Combinationen das Bild ihersiehtlicher zu gestalten, indem wir immer bloss eines der fremden Elemente ins Auge fassen. Wir finden dann, dass von je 100 Haushaltungen hielten

| Berufsgruppen             | Dienst-<br>boten | Gewerbs-<br>gehilfen | Aftermiethe |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Urproduktion              | 24.4             | 34.2                 | 28.a        |
| Industrie                 | 154              | 9.7                  | 23.3        |
| Handel und Wirthschaftsw. | 47.7             | 12,€                 | 27.4        |
| Verkehr                   | 10.5             | 3.4                  | 25,8        |
| Oeffentl. Verwaltung etc  | 41.0             | 3.8                  | 21.5        |
| Persönliche Dienste       | 5.8              | 1.6                  | 25.6        |
| Ohne Bernfsangabe         | 37.5             | 0.9                  | 26.s        |
| üherhaupt                 | 25.4             | 8.4                  | 24.8        |

Die Verschiedenbeiten bezüglich der Haltung von Diensthoten und Gewerbegschilen erklären sich von achtet. Im bieheten Masse auffallend aber ist die grosse Gleichmässigkeit, in der die Aufnahme von Aftermitchern unter den verschiedenen Berufsständen verbreitet ist. Es spricht dies dafür, dass, soweit die ganze Erscheinung in den Wohnungszuszinden wurzelt, letztere alle Berufsstände zieunlich gleichmässig terffen. Das sagt aber nieht viel; denn in jedem Berufsständ, sowie ihn die Statistik versteht, vereinigen sieh selbständige und anselbständige Berufsthätige. Dass es vorwiegend die letztern sind, welche gegen Bezahlung Zimmer oder Schlafstellen an Andere abgeben, wird im nächsten Abschnitt gezeigt werden.

#### Das Halten von Pflegekindern, Zimmermiethern, Kost- und Schlafgängern.

Von den verschiedenen freuden Elementen, welche wir oben als Zugebörig eder Haushaltunge. kennen gelernt haben, verdienen diejenigen eine besondere Beachtung, bei welchen die Gewährung der Wohnung nicht Folge ihres sonstigen virthschaftlichen Verhältuisses zur Haushaltung ist (Dieusboten, Gewerbsgehilfen), sondern bei welchen die Wohnungsalume selbst in der Hauptsache ihr Verhältuiss zur Haushaltung begründet. Ob sie daueben auch die Kost ganz oder theilweise empfangen, ist für unsere Untersuebung von keiner Bedeutung. Im Ganzen pflegt dadurch ihre Stellung zur Haushaltung, der sie sieh angeschossen hahen, wenig beeinflusst zu werden. Welehes diese Stellung aber sonst auch sein mag, die Hauptsache ist, dass sie mit der Haushaltung die Wohnung theilen, Wohnungsgenossen sind.

Glicklicher Weise bot das Material der letzten Volkszählung die Möglichkeit, den verschiedenen derartigen Verhältnissen näher zu treten und sie auf breiterer Grundlage zu erforschen, als es, die Wohnungs-Enquête erlaubte. Dasselbe ermöglichte auch, einer Erseheinung nachzugehen, über weiche das Enquête-Material uns niehts verräth: dem Halten von Kost- oder Pfleregkin deren.

Ansebeinend hat diese Ersebeinung zu dem Wohnungswesen nur eine entfernte Beziebung. Kinder werden freuden Hausbaltungen gewiss in den meisten Fällen nur desshalb in Kost und Pflege gegeben und damit in der Haupbssehe auch zur Erziebung auvertrant, weil die Eltern nicht in der Lage sind, eine eigen Wirtbelanft zu fahren, sei es, dass es sich um Ehepaare handelt, bei denen Mann und Frau in die Falrik geben, sei es, dass es meheliebe Mütter sind, welche als Dienstmägde oder Fabrik-arbeiterinnen das Kostgeld zu verdienen suehen. Von den Fällen der Veraisseng nnd der Verlassenbeit wird dabei günzlich abgesehen. Daneben gibt es aber doeb auch Fälle, in welchen beengtes Wolmen zur Tremnung von Eltern und Kindern mötbigt (vgl. S. 142). Jedeufalls aber wirkt die Aufnahme solcher Kinder in delenignen Familien, welche sie überrechmen, auf die Wohnungsverhältnisse ein. Denn es sind durchweg die ärmieren auf die Wohnungsverhältnisse ein. Denn es sind durchweg die ärmieren Klassen, welche dieser eigenthämlichen Art des Erwerbes obligenen.

Sehon bei der Bearbeitung der Altersstatistik der letzten Volkszählung ist dem Verfasser die befremdliche Ersebeinung aufgefallen, dass in der Bevölkerung der Stadt Basel die fünf ersten Altersiahre sehwächer besetzt sind, als es der natürliche Altersaufbau erfordert, während in den Landgemeinden und im Kanton Baselland das umgekebrte Verbältniss stattfindet1). Er bat dieselbe damals damit erklärt, dass in ziemlich weitem Umfang in Basel geborene Kinder an die Landgemeinden zur Pflege abgegeben werden. Inzwischen ist der Sache anch von anderer Seite Anfmerksamkeit gesebenkt worden. In dem Beriebte der Grossratbs-Kommission znr Prüfung des Verwaltungsberichtes und der Staatsreehnung von 1888 heisst es: "Es bestehen zahlreiebe Kostgebereien für Säuglinge und kleine Kinder, von denen manche, namentlich solche in den Landgemeinden sowohl in Bezug auf die Persönlichkeit ihrer Inbaher als auf Unterbringung und Verpflegning der Kostkinder viel oder alles zu wünsehen übrig lassen. Die Folge ist eine grosse Sterblichkeit unter diesen Kostkindern." Die Kommission hielt für nothwendig, diese Kinderkostgebereien der sanitätspolizeilieben Aufsieht und gewissen schützenden Bestimmungen zu nnterwerfen, und auf ihren Antrag beschloss am 3. Februar 1890 der Grosse

<sup>1)</sup> Vgl. Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Dec. 1888, S. 24 f,

Rath, den Regierungsrath aufznfordern, "zu prüfen und zu berichten, ob nicht Bestimmungen über das Halten von Kostkindern aufgestellt werden sollten." Der Regierungsrath hat am 8. Februar den Autrag dem Sanitätsdepartement zur Berichterstattung überwiesen.

Mit Ricksicht auf den gegewärtigen Stand der Sache soll hier das Wenige vorgelegt werden, was bei Gelegenbeit der Volkszählung über dieselbe ermittelt werden konnte. Es ist Jedoch zu beachten, dass hierbei die Kinder nicht nach dem Alter unterschieden werden konnten. Es ist also in den folgenden Zahlen auch eine Auzahl erwachsener Pflegekinder enthalten, und es darf nicht versehwiegen bleiben, dass sich unter diesen erstehlichen Erhirkarbeiterinenne befinden, webeben mit ihren armen Pflegeletern ihren Lohn theilen. Ueberhangt würde man ein grosses Unrecht begeben, die Pflegekinderbaltung vorzugsweise unter dem Geischspunkte eines mehr oder minder verdächtigen Erwerbszweiges zu betrachten. Wer sehärfer beobsehten will, findet gerade in diesem Prankte unter den arbeitenden Klassen mehr wahre Meuscheilbete und Anfopferung, als er auf oberfäschlichen Anblick hin vermathen mag. — Im Ganzen wurden am 1. Dec. 1888 vorgefunden

|      | Ha | nsh | altungen     | lahl der Haus<br>in der Stadt<br>Basel | haltungen mit !<br>in den Land-<br>gemeinden | Pflegekindern<br>liberhanpt | Zahl<br>der Pfleg<br>kinder |
|------|----|-----|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| niit | je | 1   | Pflegekind   | 420                                    | 42                                           | 462                         | 462                         |
| 22   | 22 | 2   | Pflegekinder | 1 53                                   | 12                                           | 65                          | 130                         |
| 22   | 22 | 3   | **           | 10                                     | ō                                            | 15                          | 45                          |
| 22   | 22 | 4   | ,,           | 2                                      | _                                            | 2                           | 8                           |
| 22   | 22 | 5   | 22           | 2                                      | _                                            | 2                           | 10                          |
|      |    |     | Zusanın      | nen 487                                | 59                                           | 546                         | 655                         |

Ueber die Pflegekinderhaltung in der Stadt gilt nachstehende Kleine Tabelle nährer Auskunft. Dieselbe unterseichet die Hunstlätungen mit Kostkindern nach dem Familienstande des Haushaltungsvorstandes not gewinnt dadurch eine eigenthämliche Beleneltung des Gegenstandes. Man beachte um dabel, dass Hanshaltungen mit verheiratetem männlichem Vorstande (Syalte 3) volle Familien heleuten, in welchen zur Zeit der Zählung Vater und Mutter gegenwärigt waren, Hansbaltungen mit verheiratetem weiblichem Vorstande (Syalte 8) sind solche, in welchen eine von ihrem Manne thatsiehlich getrennt lebende Frau die Leitung hat.

Am hänfigsten sind es Ehepaare und Witwen, welche Konkinder annehmen, und dies ist aneh das Winsehenswertheste. Aber es kommt doch auch eine gar nieht unerhebliehe Zahl von ledigen weibliehen Personen und selbst ledigen Männern, getrennten und gesehiedenen Franco in Stande der Kontgeber vor. Natfrijch ist jeder Fall für sich zu beartheilen; es ist namentlich nieht zu vergessen, dass es sich häufig um Verwandte der Kinder handelt. Aber unbedenklich ist dieser Stand der Dinge nicht und rechtfertigt vollauf das Vorgehen der Behörden. Sind es doch, gewöhnlich arme, meist selbst sehon kinderreiche Familien mit überfüllten Wohnungen, in welche die Kleinen eintreten. Bestimmte Auforderungen an die Beschaffenheit und Grösse der Wohnungen, in welche Kostkinder anfgenommen werden, dürften, wenn sie das zu erwartende Gesetz bringen sollte, von heilsamster Wirknng sein. Sollten hei dieser Gelegenheit genauere Ermittlungen auch über die Unterhaltsverpflichteten angestellt werden, so diirfte sieh ergeben, dass diese keineswegs bloss ledige Francu sind, welche unehelich geboren haben, sondern dass trotz Krippen, Kleinkindersehulen und Kinderhorten die Zahl der Eltern, welche ihre Kinder Andern zur Pflege anvertrauen müssen, eine sehr beträchtliche ist. Freilich werden alle derartige Untersnehungen nnvollständig bleihen, da ein grosser Theil der Kinder in badischen, elsässischen und ausserhalb des Kantons gelegenen schweizerischen Gemeinden untergebracht ist. Zweifellos aber wird die Wohnungsfrage anf zwei Seiten von der Angelegenheit berührt, auf Seiten der Eltern and der Pflegeelteru.

TABELLE XLIII.

Die Hanshaltungen mit Pflegekindern in der Stadt Basel

|                    | )          | lännlie               | her \       | orstan               | d           | 1     | Weiblio              | d                   | Hans-<br>halten-     | Pfleg-              |                       |                           |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Haushaltungen      | ledig      | rer-<br>heirn-<br>tet | wit-<br>wet | ge-<br>sekle-<br>den | sam-<br>nen | ledig | ver-<br>heim-<br>tet | vet-<br>wit-<br>wet | gr-<br>schie-<br>den | 10-<br>100-<br>10-0 | gen<br>ther-<br>huspt | hinder<br>fiber-<br>haupt |
| 1                  | 2          | 3                     | 4           | 5                    | 6           | 7     | 8                    | 9                   | 10                   | n                   | 12                    | 13                        |
| mit 1 Pflegekind   | 3          | 337                   | 7           |                      | 347         | 9     | 9                    | 53                  | 2                    | 73                  | 420                   | 420                       |
| n. 2 Pflegekindrn. | 1          | 39                    | 1           |                      | 41          | 2     |                      | 9                   | 1                    | 12                  | 53                    | 106                       |
| ,, 3 ,,            | -          | 6                     |             | -                    | 6           | 1     | 1                    | 2                   | -                    | 4                   | 10                    | 30                        |
| , 4                | -          | 2                     | -           |                      | 2           | -     |                      |                     | -                    |                     | 2                     | .8                        |
| ,, 5 ,,            | <b> </b> - | -                     | -           | -                    |             | 1     |                      | 1                   | -                    | 2                   | 2                     | 10                        |
| Zusammen           | 4          | 384                   | s           | -                    | 396         | 13    | 10                   | 65                  | 3                    | 91                  | 487                   | 574                       |

Auch bezüglich der Haushaltungen mit Zimmermiethern, Koatund Schläfgin gern bat die Volkszählung ischer schitzhares Material geliefert, das noch aus anderen Quellen ergännt werden konnte. Zwischen diesen drei Kategorien von Personen ist schwer eine genaue begriffliche Scheidung zu machen. Bei allen dreien handelt es sieh um das Miethen möblirter Zimmer in fremder Wohnung, nur mit dem Unterschiede, dass dieselben hei Zimmermiethern etwas reichlichen ausgestatet zu sein pflegen als bei Schläfgängern. Bei lettsteen ist das Bett die Haupbasche. Nieht selten theilen mehrere dasselbe Zimmer, mancham lasgar and das Lager. Bei Zimmermiethern därfte es kaum vorkommen, dass mehr als zwei Personen den gleichen Raum hewohnen. Das Gelesse des Zimmermiethers ist daranf berechnet, dass der Inbaber dasselbe auch bei Tage benutzt, dasjeuige des Schlafgängers will wesentlich nur für die Nacht Unterknnft bieten. Praktisch ist, wie den Verfasser vielfache eigene Besichtigungen überzeugt baben, in Basel zwischen beiden Kategorien kein erheblicher Unterschied. Oft finden sich in demselben Hause beide beisammen, die Vermietbung möblirter Zimmer in den unteren Stockwerken, die Vermiethung von Schlafstellen in den Mansarden. Auch die Polizei macht keinen Unterschied, indem sie beide den gleichen Vorsehriften unterstellt. Zur Kostgängerei wird die Zimmervermiethung und Schlafgängerei dadnrch, dass den Mietbern auch die ganze Verpflegung oder doch das Mittagessen verahreicht wird, nicht aber schon durch Abgabe des ersten Frühstücks,

Alle drei, sowobl das gewerbsmässige Vermiethen möblirter Zimmer als auch die Seblafgängerei wie die Kostgeberei unterstehen im Kanton Basel-Stadt der "Verordnung über das Halten von Kost- und Schlafgängern" vom 15. September 1860, welche wir bier folgen lassen.

- § 1. Jedermann, welcher mehr als zwei Kost- oder Schlafgänger halten will, mass dafür bei der Niederlassungs-Commission einkommen.
- § 2. Eine Bewilligung darf nur an wohlbelenmdete Bewerber ertheilt werden, welche sowohl persönlich als bezüglich ihrer Familien sich zur Führung eines solchen Geschäfts eignen.
- Es werden denselben Karten zugestellt, woranf genan die Anzahl der Kost- und Schlafgänger, sowie die für dieselben bestimmten Ränmlichkeiten bezeichnet sind. Diejenigen Kostgeber, welche Schlafgänger halten, haben jeweilen zur Einsicht der die Aufsicht führenden Behörden ein genaues Namensverzeichniss derselben zu führen.
- § 3. Die Lokalität ist durch den Sauitäts-Ausschuss zu untersuchen und von demselben zu bestimmen, ob und für wie viele Schlafgänger die Bewilligung ertheilt werden kann. Bei jeder Vergrösserung hereits bestehender Kosthäuser hat eine abermalige Untersuchung und Bewilligung einzutreten.
- 6 4. Dem Sanitätsausschuss liegt es ob, darüber zu wachen, dass von den Kost- und Wohnunggebern die vorgeschriebene Ordnung befolgt und die bewilligte Anzahl von Kost- und Schlafgängern nicht überschritten werde; er wird zu diesem Ende von Zeit zu Zeit eine Untersnehung der betreffenden Lokalitäten anordnen. § 5. Sohald sich in einem Kosthause eine ansteckende Krankheit oder
- sanitarische Uebelstände zeigen, so liegt sowohl dem betreffenden Arzt als dem Kostgeher selht die Pflicht ungesäumter Anzeige an den Physikus ob.
- § 6, Die Polizeidirection wird beauftragt, falls ihr Ordnnugswidrigkeiten oder Uebelstände in Bezug auf ein Kosthaus hekannt werden, hievon der Niederlassungs-Commission Kenntniss zn geben.
  - 5 7. Es ist nicht gestattet, Kost- oder Schlafgänger beiderlei Geschlechts zn halten, und es haben daher die Bewerber sich darüber zu erklären, ob sie eine Bewilligung für Männer oder für Frauenspersonen zu erhalten wünschen.
- § 8. Uebertretangen dieser Verordnung sind durch das Polizeigericht mit einer Basse von Fr. 3 his 50 zu bestrafen. Bei erschwerenden Umständen oder bei Rückfällen kann dem Fehlbaren überdies durch die Niederlassungs-Commission die ertheilte Concession anf eine bestimmte Zeit oder auch gänzlich entzogen werden, in welchen Fällen dem Betroffenen der Reknrs an den Kleinen Rath offen steht.
- § 9. Wer bereits Kost- oder Schlafgänger hält, hat binnen der nächsten 3 Monate die Bewilligung nach Sage obstehender Vorschriften nachznsachen.

Die Verordnung will nur die gewerbsmissige Aftervenniethung von Zimmen oder Schaldstellen treffen. Gegenwärig wird sei in der Weise ausgeführt, dass der Bewerber um Bewilligung seines Betrieh beim PolizieDepartement (Kontrolbureau) unechsuncht. Das letztere übergibt das Gesuch dem Sanitäts-Departement, weiches die betr. Lokalitäten durch den SanitätsKommissar untersuchen lässt. Dieser stellt eine specielle Nachweisung über jedes zu heutzende Zimmer, die Zahl und Richtung der Fesster, die Zahl der ein- und zweischläfrigen Betten, ev. den Zustand des Esslokals and die Abrittverhältnisse and und grindet dararf seinen Antrag (Bewilligung für das ganze Jahr, bloss für den Sommer, Abweisung), anf Grund dessen das Polizie-Pheartement entscheidet.

Zam ersten Male warden sämtliche bestehende Schlafgäugereien und Kostgebereien im Sommer 1861 untersneht. Es hestanden damals 471 derartige Anstalten, 468 in der Stadt und 3 in den Landgemeinden. Von diesen wurden betrieben: von Männern 379, von Franen 89, von "Llandlungshäuser" (wohl Patriken) 3. Unter deuselhen befanden sich

| Kost-   | und  | Schlafg  | änge | ereien | für | Mänuer          | 253 |
|---------|------|----------|------|--------|-----|-----------------|-----|
| 22      | 27   |          | 12   |        |     | Frauenspersonen | 52  |
| Sehlaf, | gäng | ereien f | ür ! | Männe  | r   |                 | 127 |
|         | 72   | ,        | , ŀ  | ranei  | ı   |                 | 23  |
| Blosse  | Ko   | sthäuser | für  | Mäni   | ier |                 | 15  |
| .,      |      | 22       |      | Fran   | en  |                 | 1   |

Seit 1862 hringt der Verwaltungsberieht des Regierungsrathes über des elseifältegang der Beanfsichtigung regelmässig Nachweisungen. Dieselben sind für die ersten Jahre leider Tiekeuhnft. Nur die Zahl der betr. Anstalten lässt sich für die ersten drei Jahre noch feststellen. Sie hetrug 1862: 486, 1863: 523, 1864: 527. Von da ab liegen eingehendere Nachweisungen vor, welehe wir in Tabelle XLIV zusammenenfesste haben.

Die Tabelle zeigt manehes Auffallende. Dahin gehört zumächst die bedeutende Abnahue der gewerhsmässigen Stehlägfangerei in den letzten fünfundzwanzig Jahren. In derselben Zeit, wo die Bevälkerung der Stadt um etwa 70 % zugenommen hat, hat sieh die Zahl der Schlaft und Kostängereien fatt mut 24 % vermindert. Am stärksten hahen die Schlaftgängereien für Männer abgenommen, nämlich um 40,7 %, während die Ahnahme die diejneigen für weitliche Personeu nur 5 %, beträgt. Ein kleiner Theil dieses Bickgangs der Zahlen rährt daher, dass früher anch die reinen Kostgehereien (ohne Zimmervermiethung) angemeldet wurden, während dies jetzt gewöhnlich nicht mehr zu geseltehen seheint. Der weit bedeutendere Rest der Abnahme kann in versehiedenen Umständen seine Erkärung finden. Es kann und tie Zahl der Schlaffgängereien mit mehr als zwei Personen abgenommen haben, während die Eürschtung in Hanahutungen sich verbreitet hat, welehe nur einen oder zwei Schlaffgängerein

halten. Es kann die Schlafgängerei überhaupt im Rückgang begriffen sein, weil inzwischen das Verhältniss der ledigen zu den verheirateten Arbeitern sich zu Gunsten der letzteren verändert hat. Es können endlich Schlafgängereien sich dem Gesetze entzieben.

Einige Aufklärung über die Frage gibt schon die Tabelle selbst; und zwar in der ziffermässig konstatirten Thatsache des starken Wechsels der Schlafgängereien. Im Durchschnitt der Jahre 1865 bis 1889 giengen

TABELLE XLIV.

# Schlafgängereien und Kostgebereien

in den Jahren 1865-1890.

|      | Neue     | Wegen<br>Woh-   | Au-<br>mal- | Uncele-                             | Zu-     | Abgo- | Bewilli- | Dagua-                         | Gestri-       | Sebla | Schlaf und Kostgängereie<br>zu Ende des Jahres |         |     |
|------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------|---------|-----|
| John | verlangt | unter-<br>sucht | danger      | Gesucke<br>in Ende<br>dos<br>Jahres | Geruche | ouchs | heopt    | ter nene<br>Bewilli-<br>gungen | des<br>Jahres |       | für<br>France                                  | kriken) | me6 |
| 1    | 3        | 3               | 4           | 5                                   | 6       | - 7   | 8        | 9                              | 30            | 11    | 12                                             | 13      | 14  |
| 1865 | 78       | 71              | 149         | 19                                  | -       | _     | 130      | 59                             | 112           | 394   | 80                                             |         | 474 |
| 1866 | 43       | 49              | 92          | 3                                   |         |       | 89       | 40                             | 81            | 354   | 79                                             |         | 433 |
| 1867 | 58       | 27              | 85          | 17                                  |         | -     | 68       | 41                             | 50            | 349   | 75                                             | -       | 424 |
| 1868 | 38       | 27              | 65          | 14                                  |         |       | 51       | 24                             | 60            | 306   | 82                                             | _       | 388 |
| 1869 | 64       | 32              | 96          | 24                                  |         |       | 72       | 40                             | 83            | 255   | 90                                             |         | 345 |
| 1870 | 42       | 27              | 69          | 12                                  | -       |       | 57       | 30                             | 37            | 249   | 89                                             | -       | 338 |
| 1871 | 59       | 19              | 78          | 2                                   | -       |       | 76       | 57                             | 40            | 260   | 95                                             | -       | 355 |
| 1872 | 94       | 40              | 134         | 1                                   |         | 1     | 132      | 92                             | 80            | 269   | 98                                             | -       | 367 |
| 1873 | 75       | 29              | 104         | _                                   | 2       | 1     | 101      | 72                             | 57            | 282   | 97                                             | 3       | 382 |
| 1874 | 82       | 30              | 112         | -                                   | 4       | 2     | 106      | 76                             | 95            | 270   | 91                                             | 2       | 368 |
| 1875 | 62       | 34              | 96          | 4                                   | 9       | 1     | 82       | 48                             | 107           | 226   | 76                                             | 2       | 304 |
| 1876 | 65       | 28              | 93          | 3                                   | -       | 2     | 88       | 60                             | 81            | 223   | 58                                             | 2       | 283 |
| 1877 | 59       | 24              | 83          | -                                   | 4       | 4     | 79       | 55                             | 29            | 250   | 57                                             | 2       | 309 |
| 1878 | 41       | 25              | 66          | 1                                   | 2       | 1     | 62       | 37                             | 29            | 258   | 57                                             | 2       | 317 |
| 1879 | 52       | 29              | 81          | 1                                   | 1       | 2     | 77       | 48                             | 83            | 229   | 51                                             | 2       | 282 |
| 1880 | 65       | 21              | 86          | -                                   | _       | 2     | 84       | 63                             | 57            | 236   | 51                                             | 1       | 288 |
| 1881 | 29       | 19              | 48          | -                                   | _       | _     | 48       | 29                             | 28            | 241   | 48                                             | _       | 289 |
| 1882 | 38       | 20              | 58          | l –                                 | -       |       | 58       | 38                             | 29.           | 251   | 46                                             | 1       | 298 |
| 1883 | 57       | 19              | 76          |                                     | 2       | 2     | 72       | 53                             | 85            | 216   | 49                                             | 1       | 266 |
| 1884 | 72       | 25              | 97          | -                                   | 2       | 2     | 93       | 68                             | 44            | 220   | 68                                             | 2       | 290 |
| 1885 | 56       | 18              | 74          |                                     | 3       | 3     | 68       | 50                             | 41            | 221   | 75                                             | 3       | 299 |
| 1886 | 49       | 31              | 80          |                                     | 6       | 2     | 72       | 41                             | 38            | 226   | 73                                             | 3       | 302 |
| 1887 | 29       | 17              | 46          | -                                   | 4       | -     | 42       | 25                             | 19            | 231   | 74                                             | 3       | 308 |
| 1888 | 71       | 28              | 99          | -                                   | 2       | 3     | 94       | 66                             | 58            | 236   | 76                                             | 4       | 316 |
| 1889 | 63       | 17              | 80          | _                                   | 1       | 1     | 78       | 61                             | 16            | 280   | 76                                             | 5       | 361 |

jährlich 17.a % der bestehenden Schlafgängereien ab und kannen 15.a % neu binzu. Die Abgänge sind sweifellos zum grüsseren Theid durch Wolnungswechsel berbeigeführt, welebe den Unternehmern den Fortbetrieb dieses Geschäftszweiges nicht mehr erlanbten. Daza kommen nun aber noch durchschnittlich weitere 8.a % der Austalken, welche jährlich in Folge von Wohnungsverfunderung nen untersucht werden mussten. Die durchischnittliche Lebensdaner einer Schlafgängerei lässt sich nur auf 5 Jahre berechuen, und allem Anseheine nuch sind es die Schwierigkeiten der Wohnungsverhältuisse. Welche die meisten zu Fall brinzen.

Eine genanere Beleuehtung empfängt die ganze Saehe durch die Ernitdungen, welche bei Gelegenheit der letzten Volkerählung augestellt worden sind. Das Ergebniss derselben ist in den Tabellen XLV bis XLVII indedergelegt. Eis ist heir jede Art von Wohungsgenossen für sich besonders ins Auge gefasst und die Hänfigkeit ihres Vorkommens in den Haushaltungen untersneht. Das hat zur Folge, dass Haushaltungen, welche Zimmerniether' und Schlaffäguger oder Schlaffäguger auf an Kongfänger oder alle drei neben einander halten, in versehiedenen Tabellen zugleich gezählt sind. Obwohl dieser Fälle nicht viele sind, so it es doch nicht satthaft, die Sammen der Haushaltungen in den drei Tabellen zusammenzazählen, um etwa die Zahl der "Afterniether" zu gewimen.

Anch können diese Specialanfstellungen nicht mit den Ziffern in Tabelle XLII verglichen werden. Denn diese letztere ist im Interesse der Vergleichung nach einem der Städtestatistik geläufigen Schema aufgestellt worden, welches dem wirkliehen Leben einigermassen Gewalt anthnt. Die städtischen Haushaltungen gliedern sich gar nicht so einfach, dass die Begriffe Familienglieder, Dieustboten, Gewerbsgehilfen, Aftermiether ihre Bestandtheile erschöpften. Da sind z. B. Hanshaltungen, in denen eine Dienstmagd, welche zeitweise ohne Stelle ist, Unterkunft 'gefunden hat. Die Magd gehört zur ortsansässigen Bevölkerung: sie war vorher in Basel in Stelle und will wieder in Stelle gehen. Aber sie ist in der Haushaltung, wo sie gezählt ist, weder Dienstmagd noch Schlaf- oder Kostgäugerin in dem Sinne, wie soust diese Ansdrücke verstanden werden. Ferner kommen in Hausbaltungen sog, Ueberuächtler vor, meist Post- und Eisenbahnbeamte, welche wöehentlich ein- oder mehrmal hier über Nacht bleiben müssen. Weiter: Kinder von Köchinnen oder Haushälterinnen, Franen oder Kinder von Gewerbsgehilfen, weibliehe Personen von auswärts. welche in der Haushaltung anshelfen, Schneiderinnen und selbst Schneider vom Laude, die hier auf der Stör sind u. dgl. Endlich die ziemlich zahlreichen Fälle, wo zwei weibliche Personen Wohnung und Haushalt gemeinsam haben. Die Formulare der Volkszählung verlangten von jeder Hanshaltung den Vorstand zu wissen. Gewöhnlich haben die Leute sich damit geholfen, dass eine der Personen sieh als "Hanshaltungsvorstaud" bezeichnete, die undere als Mitbewohnerin, Mitmietherin, Mithaushaltungs-

#### TABELLE XLV.

### Haushaltungen mit Zimmermiethern nach Geschlecht und Civilstand des Haushaltungsvorstandes und nach Zahl und Geschlecht der Zimmermiether

am 1, December 1888.

| Zahl der<br>Zimmer-                  | 116-                      | V     | orstan                | d mäne                                 | lich    | 1  | orstan        | d weib   | lich | llasa-<br>hal-<br>langen             | Zim  | mermie   | ther |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------|---------|----|---------------|----------|------|--------------------------------------|------|----------|------|
| miether<br>einer<br>Hans-<br>hallang | der<br>Zimmer-<br>miether | lelig | ver-<br>hoirs-<br>lot | ver-<br>witwet<br>oder gr-<br>orbieden | FAISBrb |    | brira-<br>let | schirden |      | mil<br>Zimmer-<br>usethrn,<br>überh, | tleb | welblich | sa-  |
| 1                                    | - 2                       | 3     | 4                     | - 5                                    | 6       | 1  | 8             | 9        | 10   | 11                                   | 12   | 13       | 24   |
| 1                                    | männl,                    | 14    | 440                   | 16                                     | 470     | 20 | 12            | 129      | 161  | 631                                  | 631  | -        | 631  |
| 1                                    | weibl.                    | 5     | 283                   | 10                                     | 298     | 31 | 7             | 71       | 109  | 407                                  |      | 407      | 407  |
|                                      | männt.                    |       | 94                    | 6                                      | 100     | 5  | 3             | 49       | 57   | 157                                  | 314  | -        | 314  |
| 2                                    | weibl.                    |       | 42                    | 3                                      | 45      | 6  |               | 16       | 22   | 67                                   | 40   | 134      | 134  |
| - 1                                  | nı.n.w.                   | 1     | 18                    | 1                                      | 20      | 6  | 1             | 19       | 26   | 46                                   | 46   | 46       | 92   |
|                                      | mäunt.                    | 1     | 27                    | 1                                      | 29      | 3  | 2             | 19       | 24   | 53                                   | 159  |          | 159  |
| 2                                    | weibl.                    |       | .5                    | 1                                      | 6       | -  |               | 3        | 3    | 9                                    |      | 27       | 27   |
|                                      | m,n.w.                    |       | 14                    | 1                                      | 15      |    |               | 8        | 8    | 23                                   | 38   | 31       | 69   |
|                                      | männl,                    |       | 12                    |                                        | 12      | 3  | 1             | 2        | 6    | 18                                   | 72   |          | 72   |
| 4                                    | weibl.                    |       | 2                     |                                        | 2       | -  |               | 1        | 1    | 3                                    |      | 12       | 12   |
|                                      | 11,11,W.                  |       | 4                     |                                        | 4       | -  |               | 3        | 3    | 7                                    | 16   | 12       | 28   |
|                                      | männl.                    |       | 5                     |                                        | 5       | 1  |               | 4        | -3   | 9                                    | 45   |          | 45   |
| 5                                    | weihl.                    |       |                       | -                                      |         |    |               | 1        | 1    | 1                                    |      | 5        | 5    |
|                                      | 10.11.W.                  | -     | 2                     | 1                                      | 3       | -  |               | 2        | 2    | 5                                    | 11   | 14       | 25   |
|                                      | männl.                    |       | 7                     | -                                      | 7       | -  |               | 4        | 4    | 11                                   | 99   |          | 99   |
| 6                                    | weibl.                    | -     | 1                     | 1                                      | 2       | -  |               | 2        | 2    | 4                                    | -    | 26       | 26   |
| mehr                                 | nı.u.w                    |       | 7                     | -                                      | 7       | 1  |               | 1        | 2    | 9                                    | 53   | 31       | 84   |
| Zus                                  | anımen                    | 21    | 963                   | 41                                     | 1025    | 75 | 26            | 334      | 435  | 1460                                 | 1484 | 745      | 2229 |
|                                      |                           |       |                       |                                        |         |    |               |          |      |                                      |      |          |      |

vorstand, Haushaltungsgenossin, Freundin n. dgl. Alle diese Fälle mussten in Tabelle N.II vohl oder libe unter Afternitete untergebrarett werden, weil keine andere Rubrik für sie passte. Dagegen mussten sie in den jetzt vorliegenden Tabellen N.IV bis X.VIII, wo es darnaf ankam, die versehiedenen Formen der Aftermiethe nach der Hänfigheit litres Vorkommens in den Haushaltungen festarstellen, bei Seite bleiben. Massegbend für die Einreihung unter die eine oder audere der drei Kategorien von Aftermiethern waren die eignen Angaben der Befragten; es ist jedoch zummehnen, dass sich manghe als Zimmermiehre oder Schläferäuger be-

#### TABELLE XLVI.

#### Haushaltungen mit Schlafgängern nach Geschlecht und Civilstand des Haushaltungsvorstandes und nach Zahl und Geschlecht der Schlafgänger

am 1. December 1888.

| Schlaf-                             | schlecht                 | V     |     | d män                     | nlich         | 1,  | orstan                | d weil                               | lieh       | Hans-                    | Sehlafgänger  |          |                |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----|---------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|----------|----------------|
| ganger<br>jeder<br>Haus-<br>haltung | der<br>Schlaf-<br>gänger | ledig |     | wel od,<br>ge-<br>schied. | med<br>inemi- |     | ver-<br>h-ira-<br>tel | verwit-<br>wet od,<br>gr-<br>schied. | men<br>men | tungen<br>Sber-<br>haupt | ntan-<br>lich | weiblich | über-<br>haupt |
| 1                                   | 2                        | 3     | 4   | 5                         | - 6           | 1 7 | 8                     | 9                                    | 10         | 11                       | 12            | 13       | 14             |
| 1 )                                 | männl.                   | 1     | 329 | 8                         | 338           | 5   | 13                    | 64                                   | 82         | 420                      | 420           | -        | 420            |
| 1                                   | weibl.                   |       | 124 | 4                         | 128           | 13  | 7                     | 59                                   | 79         | 207                      | -             | 207      | 207            |
|                                     | männl,                   | 1     | 131 |                           | 132           | 1   |                       | 29                                   | 30         | 162                      | 324           | _        | 324            |
| 2                                   | weibl.                   | _     | 29  | 3                         | 32            |     | 2                     | 17                                   | 19         | 51                       | -             | 102      | 102            |
|                                     | m.u.w.                   |       | 14  |                           | 14            | 1   |                       | 1                                    | 2          | 16                       | 16            | 16       | 32             |
|                                     | nıännl,                  | _     | 37  | 2                         | 39            | 1   | 2                     | 13                                   | 16         | 55                       | 165           |          | 165            |
| 3                                   | weibl.                   | _     | 8   |                           | 8             | 1   | 1                     | 1                                    | 3          | 11                       | -             | 33       | 33             |
| 1                                   | m.u.w.                   |       | 8   | -                         | 8             |     | -                     | 3                                    | 3          | 11                       | 18            | 15       | 33             |
| -                                   | männl.                   |       | 15  |                           | 15            |     |                       | 3                                    | 3          | 18                       | 72            |          | 72             |
| 4                                   | weibł.                   | -     | 1   | -                         | 1             |     | 1                     |                                      | 1          | 2                        | -             | 8        | 8              |
| 1                                   | m.u.w.                   |       | 1   |                           | 1             |     |                       | 1                                    | 1          | 2                        | 6             | 2        | 8              |
|                                     | männl.                   |       | 7   |                           | 7             | 1   |                       | 4                                    | 5          | 12                       | 60            |          | 60             |
| 5                                   | weibl,                   |       | 1   | -                         | 1             |     | -                     |                                      |            | 1                        | -             | ā        | ã              |
| 1                                   | m.u.w.                   |       |     |                           | -             |     |                       |                                      |            | -                        | -             |          | -              |
| a 1                                 | männl.                   | 1     | 10  |                           | 11            |     |                       | 4                                    | 4          | 15                       | 125           |          | 125            |
| 6                                   | weibl.                   |       | 2   | 1                         | 3             | 1   |                       |                                      | 1          | 4                        |               | 27       | 27             |
| mehr                                | m.u.w.                   | -     | 2   |                           | 2             | -   | -                     | 1                                    | 1          | 3                        | 21            | 7        | 28             |
| Zusa                                | ınmen                    | 3     | 719 | 18                        | 740           | 24  | 26                    | 200                                  | 250        | 990                      | 1227          | 422      | 1649           |

zeichnet haben, welche thatsächlich auch Kostgänger waren. Im Ganzen wurden ermittelt

| 21                | Zahl der      | Person    | nen in Aftermi | ethe       |
|-------------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| Haushaltungen mit | Haushaltungen | männliche | weibliche      | liberhaupt |
| Zimmermiethern    | 1460          | 1484      | 745            | 2229       |
| Schlafgängern     | 990           | 1227      | 422            | 1649       |
| Kostgängern       | 811           | 954       | 412            | 1366       |

Im Ganzen waren darmach 5244 Aftermiether vorhanden, darunter 3665 männliche und 1579 weibliche. Das heisst: von der übervierzehnjührigen männlichen Bevülkerung waren 16-a, von der entsprechenden weiblichen 5.1 % Zimmermiether, Schlafgänger oder Kostgänger. Es bat das für eine Universitäts-, Handels- und Fabrikstadt nichts Befremdendes.

Schen wir nun zu, wie weit die gewerbsmässige Vermiethnug von Zimmern oder Schlafstellen reichte. Es hatten Haushaltungen

| resp | rmiether,<br>. Kost-<br>hlafgänger | männliche | weibliche | mitunliche<br>und<br>weibliche | Haus-<br>haltungen<br>überhaupt | Aftermiethe<br>überhaupt |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| je   | 1                                  | 1373      | 825       | _                              | 2198                            | 2198                     |
| ,,   | 2                                  | 413       | 154       | 87                             | 654                             | 1308                     |
| ,,   | 3                                  | 142       | 29        | 49                             | 220                             | 660                      |
| ,,   | 4                                  | 59        | 7         | 17                             | 83                              | 332                      |
| ,,   | 5                                  | 31        | 3         | 7                              | 41                              | 205                      |
| über |                                    | 39        | 9         | 17                             | 65                              | 541                      |
|      | Zusam                              | men 2057  | 1027      | 177                            | 3261                            | 5244                     |

Es gab darmech ann 1. December 1888 nicht weniger als 409 Vermiether von mehr als zwei Zimmern oder Schlafstellen, also 92 mehr, als am Ende des Jahres 1888 auf dem Kontrolbarenu augeneulekt waren. Darnater waren 271 mit minulieben, 48 mit weiblieben und 90 mit männlieben und weiblieben Schlafgängern zugleich. Lettzere bestanden gegen § 7 des Gesetzes; aber es ist kein Zweifel, dass sie bestanden. Von Je 100 Haushaltungen, welche Zimmer vermietheten oder Schlafgänger hielten, hatten

|  | Haushaltungen mit | Haushaltungen    | Haushaltungen |
|--|-------------------|------------------|---------------|
|  | 1 oder 2 Afterm.  | m. ib, 2 Afterm. | überhaupt     |
|  |                   |                  |               |

| bloss männliche Aftermiether | 62.6 | 66.2 | 63.1 |
|------------------------------|------|------|------|
| " weibliehe "                | 34.3 | 11.7 | 31.5 |
| männl. u. weibliehe "        | 3.1  | 22.1 | 5.4  |

Von den verschiedenen Formen des Zusammensteins männlieher nach weiblieher Afternieher in der gleichen Wohnung gild am wenigsten Grund zur Beanstandung das Innekaben möblirter Zimmer. Sehr bedenklich sist dagegen die gemeinsame Seblatgüngerie, unter Umständen auch die Kostsfüngerei. Doch fillt unter lettzere auch das Pensionswesen, bei welchem die Leiter doch meist die nöhligen Garantien bieten. Im Ganzen hielten von den Hanshaltungen mit zwei nad mehr Aftermieltern

| männliehe<br>überhaupt | weibliche<br>überhaupt                          | männliche<br>n. weibliehe                                                    | zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248                    | 84                                              | 90                                                                           | 422                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174                    | 49                                              | 85                                                                           | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 262                    | 69                                              | 32                                                                           | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| */0                    | 0/0                                             | 9/6                                                                          | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58.s                   | 19.0                                            | 21.3                                                                         | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62.€                   | 17.€                                            | 19.s                                                                         | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72.2                   | 19.0                                            | 8.s                                                                          | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | 174<br>248<br>174<br>262<br>"/6<br>58.a<br>62.6 | Uberhaupt   248   84   174   49   262   69   γ/ρ   58.s   19.s   62.ε   17.ε | überhaupt         überhaupt         n. weibliehe           248         84         90           174         49         85           262         69         32           "/"         "/"         "/"           58.a         19.a         21.a           62.e         17.e         19.a |

#### TABELLE XLVII.

#### Haushaltungen mit Kostgängern nach Geschlecht und Civilstand des Haushaltungsvorstandes und nach Zahl und Geschlecht der Kostgänger

am 1, December 1888,

| Kost-<br>Kost-<br>ganger | schlecht               |    |                       |                                | -      | Vorstand weiblich |                                         |                                 |                  | Kostgänger               |     |          |                  |
|--------------------------|------------------------|----|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----|----------|------------------|
| llaus-<br>haltung        | der<br>Kost-<br>ganger |    | ver-<br>beira-<br>tet | witnet<br>oder ge-<br>schieden | semmen | tedig             | ver-<br>brira-<br>tet                   | witwell<br>oder ge-<br>schieden | 74-<br>5480804 D | tangen<br>uber-<br>haupt | 100 | weiblich | 14-<br>-81010-01 |
| 1                        | 1                      | 3  | 4                     | 5                              | 6      | 1                 | 8                                       | y                               | 10               | -11                      | 15  | 13       | 14               |
| 1 1                      | mänul.                 | 9  | 246                   | 8                              | 263    | 2                 | . 5                                     | 52                              | 59               | 322                      | 822 |          | 325              |
| 1 {                      | weibl,                 |    | 140                   | 7                              | 147    | 17                | 2                                       | 45                              | 64               | 211                      | -   | 211      | 21               |
| - 1                      | männl,                 | 2  | 69                    | 4                              | 75     | 1                 | 1                                       | 17                              | 19               | 94                       | 188 | -        | 18               |
| 2 1                      | weibl.                 |    | 23                    |                                | 23     | 2                 | 0.00                                    | 11                              | 13               | 36                       | -   | 72       | 7                |
| - 1                      | m.u.w.                 |    | 16                    |                                | 16     | 3                 |                                         | 6                               | 9                | 25                       | 25  | 25       | 5                |
| 1                        | mänul.                 | 2  | 18                    | 1                              | 21     | 3                 | 1                                       | 9                               | 13               | 34                       | 102 |          | 10               |
| 3                        | weibl.                 |    | 7                     |                                | 7      | 1                 |                                         | 1                               | 2                | 9                        |     | 27       | 2                |
|                          | m,n w.                 | -  | 9                     | 1                              | 10     | -                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5                               | 5                | 15                       | 24  | 21       | 4                |
| -                        | mänul.                 | 2  | 13                    | _                              | 15     | 1                 | 1                                       | 6                               | - 8              | 23                       | 92  |          | 9:               |
| 4                        | weibl.                 | -  | 2                     |                                | 2      | -                 | -                                       |                                 |                  | 2                        | -   | 8        |                  |
|                          | m.n.w.                 |    | 2                     | 2                              | 4      | 1                 |                                         | 3                               | 4                | 8                        | 19  | 13       | 3                |
| -                        | mänul.                 |    | 5                     |                                | 5      | 1                 | 1                                       | 3                               | 5                | 10                       | 50  | -        | å                |
| 5                        | weibl.                 |    | 1                     |                                | 1      |                   |                                         | -                               |                  | 1                        | -   | 5        |                  |
| 1                        | 18.8.W.                | -  | 1                     |                                | 1      | 1                 |                                         |                                 | 1                | 2                        | 7   | 3        | 1                |
| . 1                      | männl.                 |    | 9                     | _                              | 9      |                   | 1                                       | 3                               | 4                | 13                       | 101 |          | 10               |
| 6 I                      | weibl.                 |    |                       |                                |        | -                 |                                         | 1                               | 1                | 1                        |     | 10       | 1                |
| mehr                     | m.u.w.                 |    | 4                     |                                | 4      | -                 |                                         | 1                               | 1                | ñ                        | 24  | 17       | 4                |
| Znsı                     | mmen                   | 15 | 565                   | 23                             | 603    | 33                | 12                                      | 163                             | 208              | 811                      | 954 | 412      | 136              |

In den Schlafgingereien finden sich abs Afternichter beiderlis Geschechts dreholich seltzent zasumen als in depniejue Wohnungen, in weleben möblirte Zimmer vermiethet oder Kostgünger gehalten werden. In letzteren bringt der fünfte Theil aller Betriebe nämnliche und weiblische ende weiblische mehren. Sehr beschenswerth ist dabei, dass in den grösseren Schlafgängereien und Kostgebereien mit gemischter Kundschaft sieh das weiblisch Geschlecht rezelmässig in der Minderzahl vorfindet.

Was die Aftermiether solbst betrifft, so waren nuter den Zimmermiethern 33.4 % weiblichen Geschlechts, unter den Schlafgäugern 25.4 und unter den Kostgäugern 30.4 %. Ferner waren unter je 100

|               | Männlichen<br>Aftermiethern | Aftermiethern | überhaupt |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| Zimmermiether | 40.5                        | 47.s          | 42.3      |
| Sehlafgänger  | 33.5                        | 26.7          | 31.4      |
| Kostgänger    | 26.0                        | 26.1          | 26.4      |

Im Allgemeinen erträgt der Mann ein kasernenartiges Wohnen leichter als die Frau. Wir dürfen uns desshalb nicht wundern, wenn wir unter allen Arten von Aftermiethern die Frauen Familien bevorzagen sehen, in denen sie allein sind. Es befanden sich von ie 100

| in Hanshaltungen       | männlichen<br>Geschlechts |      | männlichen<br>Geschlechts | weiblichen |
|------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------------|
| mit nur 1 Aftermiether | 42.7                      | 54.9 | 34.0                      | 50.1       |
| " 2—3 Aftermiethern    | 37.7                      | 31.  | 39.5                      | 37.0       |
| 4 n. mehr              | 19.4                      | 13.5 | 26.a                      | 12.        |

Und nun noch ein paar Worte über die Zimmermieher, Schlaftgingerichalter und Kostgeber. Da die Afterniehter durchweg Personen sind, welche ausserhalb des natürliehen Familienverbandes stehen, so wäre das ideale Verbältniss das, dass sie in der Familie, bei welcher sie Wohnung oder Schlaftsfelle nehmen, auch soeid einen gewissen Anselhuss Tänden, der sich gegenüber jüngeren Afterniethera seitens des Familienoherhauptes in einer wohlvellenden Leitung und Ueberwachung zu fünssern bitte. Ein solches Verhältniss ist aber — namentlich bei münnlieben Afterniethera — nur möglich, wenn sie sich bei einer wirklichen Pamilie mit einem Ehenare and er Spitze einmiethen. Ann waren von sümmtlieben Vermiethern

|                                | Zimmern | von Schlafstellen | Wohnung<br>mit Kost |
|--------------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Ehepaare                       | 66.0    | 72.e              | 69.7                |
| Witwen                         | 21.9    | . 19.4            | 19.2                |
| Sonstige alleinstehende Frauen | 7.9     | 5.9               | 6.4                 |
| Alleinstehende Männer          | 4.0     | 2.1               | 4.7                 |

von mählirten

Man wird zugeben milssen, dass diese Mischung der Familienstandsklassen Bedenken erwecken kann. Dass verwitwete und geschiedene Männer weibliche Schlafgänger halten (in drei Fällen sogar mit männlichen zugleich), dass ledige, getrennte und geschiedene Frauen Schlafgänger männlichen Geschlechts oder gar beider Geschlechter aufnehmen, weist auf eigenthämliche Verhältnisse hin. So sehr man sich auch zu häten hat, Züffern, wie die in den Tabellen XLV bls XLVIII vorliegenden, bone weitere Anhaltspunkte in schlimmen Sinne auszubegen, so wird man doeh kaum berhägt über folgende Thatsachen hinwegsechen Können. Von den ST Schlafgängereien mit Personen beiderlei Geschlechts wurden gehalten; von Ebepaaren 25, von Witwen 6 und von einer ledigen Frau eine; von den 52 Kost. nud Logisgebereien: 32 von Ebepaaren, 2 von verwitweten Minnern, 1 von einem geschiedenen Manne, 13 von Witwen, 5 von ledigen und 2 von geschiedenen France; von den 90 Vermiethera möhlter Zimmer an Personen männlichen und weiblichen Geschlechts waren: 45 Ebepaare, 31 Witwen, 3 geschiedene und gefrenut tehende Frauen, 7 ledige France, 3 verwitwete Männer und 1 lediger Mann.

Wir haben bis jetzt den Zusammenhang des Ilaltens von Pflegekindern, Zinmermiethern, Kost- und Sehbafigingern mit den Wohnungsverhiltnissen bloss gestreift. Die gesonderte Betrachtung der einzelnen Kutegorier von Wohnungsgenossen hat die wirtheschuffliebt Lage der Hanshultungen, in denen sie sieh befinden, ganz in den Hintergrund treten lassen. Ehemso hat bis jetzt das Nehenelianadervorkommen verschiedener Arten om Wohnungsgeneinschaft aussers Betracht bleiben missen. Alle diese Gesiehtspunkte sneit nanmehr die elenfalls aus Volkszühlungsunsterial hergestellte Tatlelle XLVIII zum Anstruck zu brügen. Ands sie kann freilieh dem vielgestaltigen Leben nur unvölkommen gerecht werden, und wir behalten nus ansdricklich vor, sie in unsern Friihterungen aus den nicht zum Druck geeigneten genaueren Aufstellungen zu ergänzen. Aber sie dürfte uns doch dem Kern der Sache um ein gutes Stilek nüber brüngen.

Zunächst zeigt sie, dass am 1. December 1888 in nicht weniger als 3352 Haushaltungen sich Wohnungsgenossen vorfanden. Das ist fast der vierte Theil aller Haushaltungen, welche nicht Einzelhaushaltungen sind. Wir hahen nahezn dasselbe Ergebniss oben für die untersuchten Wohnnngen gefunden. Es geht darans hervor, dass Pflegekinder, Zimmermiether, Kost- und Schlafgünger in den nicht untersnehten Wohnungen nicht minder stark vertreten sind wie in den untersuchten. Allerdings wenn wir die gewerbsmässige Haltuug soleher Wohnungsgenossen erst bei 3 Personen beginnen lassen, so beschränkt sich die Zahl der diesem Erwerh obliegenden Haushaltungen auf knapp 4% der Haushaltungen. Und auch hei diesen handelt es sich meist nur um einen Nebenerwerb, Hanshaltungsvorstände, welche die Kostgeberei oder Schlafgängerei als Hauntberuf angegeben haben, zählt unsere Tabelle nur 89. Und auch von diesen bleiben manche zweifelhaft. Die 30 Fälle mit 1 oder 2 Wohnungsgenossen sind wahrscheinlich Kostgebereien, deren Hauptkunden ansserhalb wohnen. Betrachten wir iedoch die Berufsstellung der fiberhaupt Betheiligten, so überzeugen wir uns leicht, dass für die zumeist hervortretenden Klassen auch sehon die Haltung eines oder zweier Wohnungsgenossen gegen Entgelt wirthschaftlich ins Gewicht fallen muss. Arbeiter des Gross- und Kleingewerhes, mager besoldete Unterbeamte der Verkehrsanstalten, Handarbeiter aller Art, alleinstehende Frauen, insbesondere Witwen - das sind in der Hanptsache die betheiligten Klassen. Auch das Kleiugewerbe tritt in erheblicher Zahlenstärke auf; iedoch hat man hier schon zu unterscheiden zwischen solchen Betheiligten, in deren

# TABELLE XLVIII.

# Die Haushaltungen mit Wohnungsgenossen

## am 1. December 1888.

|                                          | Hau                                        | shaltu                                           | igen           | Zahl der Wohnungsgenossen |         |        |        |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|--------|-------|
| Berufsarten der<br>Haushaltungsvorstände | mit I—g<br>Woh-<br>mange-<br>ge-<br>moseen | 3 and<br>mehr<br>Woh-<br>nengs-<br>gr-<br>novsen | drer-<br>haupt | Pflege-<br>kinder         | ndether | ginger | gånger | ther- |
| 1                                        | 1 2                                        | 3                                                | 4              | 2                         | 6       | 1      | 8      | 9     |
| Landwirthe selbständige                  | 30                                         | 4                                                | 34             | 8                         | 12      | 16     | 14     | 50    |
| Gärtner u.dgl. Arbeiter                  | 16                                         | _                                                | 16             | 8                         | 4       | 2      | 8      | 22    |
| Bäcker, Metzger, selbst                  | 55                                         | 15                                               | 70             | 11                        | 51      | 40     | 43     | 145   |
| " " Arbeiter                             | 11                                         | 2                                                | 13             | 6                         | 8       | 5      | 2      | 21    |
| Bekleidungsgew. selbst, .                | 122                                        | 16                                               | 138            | 31                        | 88      | 70     | 38     | 227   |
| ., Arbeiter                              | 30                                         | 2                                                | 32             | 6                         | 19      | 11     | 5      | 41    |
| Schneiderinnen, Naherinnen .             | 99                                         | 12                                               | 111            | 8                         | 97      | 30     | 31     | 166   |
| Baugewerbe, Meister                      | 99                                         | 20                                               | 119            | 17                        | 83      | 71     | 30     | 201   |
| " Arbeiter                               | 195                                        | 29                                               | 224            | 50                        | 112     | 139    | 55     | 356   |
| Andere Gewerbetreibende                  | 96                                         | 26                                               | 122            | 9                         | 85      | 71     | 56     | 221   |
| Sonst. Arb. im Kleingew.                 | 82                                         | 6                                                | 88             | 10                        | 55      | 46     | 16     | 127   |
| Fabrikarbeiter                           | 3ã4                                        | 58                                               | 412            | 104                       | 173     | 220    | 150    | 647   |
| Fabrikarbeiterinnen                      | 97                                         | 6                                                | 103            | 12                        | 87      | 56     | 29     | 134   |
| Handel- selbst. männl.                   | 147                                        | 37                                               | 184            | 32                        | 134     | 83     | 83     | 332   |
| treibende   , weibl                      | 60                                         | 14                                               | 74             | 6                         | 64      | 45     | 17     | 132   |
| Handels- männlich                        | 151                                        | 15                                               | 166            | 22                        | 131     | 25     | 72     | 250   |
| personal weiblieh                        | 7                                          | -                                                | 7              | 1                         | 4       | 4      |        | 9     |
| Wirthschafts- männlich .                 | 73                                         | 50                                               | 123            | 7                         | 117     | 137    | 124    | 385   |
| besitzer weiblich .                      | 12                                         | 17                                               | 29             | 3                         | 60      | 46     | 23     | 182   |
| Post- u. Eisenbahn-Angest.               | 262                                        | 30                                               | 292            | 37                        | 209     | 137    | 61     | 444   |
| Sonst. Beamte, mannl. n, weibl.          | 119                                        | 16                                               | 135            | 23                        | 87      | 14     | 104    | 228   |
| Niederes Verwaltungspers.                | 69                                         | 6                                                | 75             | 15                        | 33      | 32     | 22     | 102   |
| Auslänfer                                | 21                                         | 8                                                | 29             | 2                         | 23      | 16     | 17     | 58    |
| Taglöhner                                | 101                                        | - 8                                              | 109            | 34                        | 41      | 47     | 35     | 157   |
| menting                                  | 28                                         | 4                                                | 32             | 9                         | 12      | 18     | 11     | 5€    |
| itscher u. d.gl                          | 15                                         | 1                                                | 16             | 3                         | 9       | 8      | 1      | 21    |
| asch, Pitsfrauen u. dgl.                 | 76                                         | 7                                                | 83             | 17                        | 42      | 48     | 17     | 124   |
| innering berinnersbo                     | 64                                         | 11                                               | 75             | 16                        | 44      | 35     | 27     | 122   |
| 4924 , , ,                               | 296                                        | 56                                               | 352            | 58                        | 288     | 118    | 112    | 576   |
| isiə ien, Kəst- u.) männl.               | 6                                          | 5                                                | 11             | 2                         | 7       | 3      | 25     | 37    |
| ulufgingereien weibl.                    | 24                                         | 54                                               | 78             | 7                         | 100     | 56     | 138    | 301   |
| Zusammen                                 | 2817                                       | 535                                              | 3352           | 574                       | 2229    | 1649   | 1366   | 5818  |

# TABELLE XLVIII.

# Die Haushaltungen mit Wohnungsgenossen

am 1. December 1888.

|                            |                             |                            |                          |                          |                    |                  |         | -,,-             |                                   |                                                  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                            |                             | V o                        | n den                    |                          | altun              |                  | atten   | mirther          |                                   |                                                  |
| bloss<br>Pflege-<br>kinder | bloss<br>Zimmer-<br>miether | bloss<br>Schlaf-<br>ginger | bloss<br>Kost-<br>günger | Zimmer-<br>mie-<br>th-rn | Schlaf-<br>gangern | Koat-<br>gingern | Schlaf- | Kost-<br>gangero | Schlaf-<br>und<br>Kost-<br>ginger | 3 od, 4<br>ver-<br>schiede-<br>ne Woh-<br>nauge- |
| 10                         | n                           | 12                         | 1 13                     | 1 14                     | 15                 | 16               | 17      | 18               | 19                                | gynosa.<br>200                                   |
|                            |                             |                            |                          | 1                        |                    |                  |         |                  |                                   |                                                  |
| 6                          | 7                           | 10                         | 9                        |                          | -                  | 1                |         | 1                |                                   | -                                                |
| 3                          | 3                           | 2                          | 5                        | 1                        | -                  | 2                | -       |                  |                                   | _                                                |
| 4                          | 22                          | 11                         | 19                       | 2                        | 1 -                | 2                | 4       | _                | 3                                 | 3                                                |
| 1                          | 4                           | 3                          | 1                        | 2                        | 1                  |                  |         | 1                |                                   | I -                                              |
| 17                         | 47                          | 39                         | 21                       | 1                        | 3                  | 3                | 5       | -                | 1                                 | 1                                                |
| 4                          | 14                          | - 8                        | 4                        | 1                        | -                  | -                | I -     | -                |                                   | 1                                                |
| 3                          | 62                          | 18                         | 20                       | 4                        | -                  | 1                | I —     | -                | 2                                 | 1                                                |
| 12                         | 47                          | 32                         | 16                       | 1                        | 2                  | 1                | 5       | 1                | 2                                 |                                                  |
| 30                         | 60                          | 81                         | 28                       | 7                        | 7                  | 2                | 5       | 3                | -                                 | 1                                                |
| 7                          | 40                          | 31                         | 22                       | -                        | -                  | 1                | 5       | 11               | 4                                 | 1                                                |
| ā                          | 36                          | 28                         | 10                       | 2                        | 2                  | -                | 2       | 2                | 1                                 | _                                                |
| 59                         | 112                         | 116                        | 79                       | 5                        | 18                 | 3                | 7       | 8                | ő                                 | -                                                |
| 8                          | 22                          | 44                         | 23                       | I —                      | 3                  |                  | 2       | -                | 1                                 | _                                                |
| 11                         | 79                          | 32                         | 41                       | 3                        | 5                  | 4                | 3       | 2                | 2                                 | 2                                                |
| 3                          | 32                          | 21                         | 9                        | 1                        | 2                  | -                | 2       | 3                | 1                                 | l –                                              |
| 13                         | 84                          | 18                         | 34                       | 7                        |                    | 1                | 1       | 8                | -                                 |                                                  |
|                            | 4                           | 2                          | _                        | -                        | 1                  | _                |         |                  | -                                 |                                                  |
| 4                          | 26                          | 40                         | 34                       | 1                        | -                  | 2                | 4       | 9                | 2                                 | 1                                                |
| 1                          | 10                          | 7                          | 4                        |                          | 1                  | _                | -       | 2                | 8                                 | 1                                                |
| 21                         | 134                         | 73                         | 35                       | 8                        | 4                  | _                | 6       | 8                | 2                                 | 1                                                |
| 7                          | 52                          | 7                          | 54                       | 4                        | -                  | 5                |         | 6                | -                                 | _                                                |
| 12                         | 24                          | 21                         | 13                       | 1                        | 1 1                | 1                | _       | 1                | 1                                 |                                                  |
| _                          | 8                           | 7                          | 5                        |                          |                    |                  | 1       | 4                | 2                                 | 2                                                |
| 22                         | 24                          | 29                         | 20                       | 5                        | 1                  | 3                | 3       | 1                | 1                                 |                                                  |
| 4                          | 6                           | 12                         | 4                        | 1                        | _                  | 2                | -       | 1                | 1                                 | 1                                                |
| 1                          | 6                           | 6                          | 1                        | 1                        | 1                  | _                |         |                  | -                                 |                                                  |
| 6                          | 31                          | 31                         | 6                        | 2                        | 3                  | 3                | _       | 1                | _                                 |                                                  |
| 9                          | 30                          | 12                         | 13                       | 1                        | 3                  | _                | _       | 4                | 3                                 | _                                                |
| 31                         | 182                         | 55                         | 58                       | 2                        | 4                  | 6                | 1       | 6                | 3                                 | 1                                                |
| 1                          | 2                           | _                          | 5                        | 1 -                      |                    | 1                | l i     |                  | 1                                 |                                                  |
| 1                          | 23                          | 11                         | 28                       | 1                        |                    | E                | î       | 7                | 5                                 | 1                                                |
| 306                        | 1233                        | 807                        | 621                      | 64                       | 62                 | 14               | 61      | 90               | 46                                | 18                                               |

Geschäftsbetrieb die Gewährung von Kost und Wohnung sieh leicht einfügt, wie Metzger und Bäcker, und solchen, bei denen bedrängte Lage Anlass zur Aufnahme zahlender Wohnungsgenossen geben mag.

Fassen wir die Berufsklassen in wenige grosse Gruppen zusammen, so finden wir

|    | Zusammen                            | 3352                                            | 5818                 | 100.0              | 100.0                |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 7. | Bernfslose (resp. ohne Angabe)      | 516                                             | 1036                 | 15.4               | 17.s                 |
| 6. | Arbeiter aller Art                  | 1157                                            | 1758                 | 34.5               | 30.2                 |
|    | Beamte, niederes Verwaltungspers.   | 502                                             | 774                  | 15.0               | 13.3                 |
| 4. | Handelspersonal                     | 173                                             | 259                  | 5.2                | 4.5                  |
|    | Handeltreibende (selbständige)      | 258                                             | 464                  | 7.7                | 8.0                  |
| 2. | Sonstige Gewerbetreibende (selbst.) | 490                                             | 815                  | 14.6               | 14.0                 |
|    | Landwirthe, Metzg., Bäcker, Gastw.  |                                                 | 712                  | 7.6                | 12.2                 |
|    | in den Gruppen                      | Hanshal-<br>tungen mit<br>Wohnungs-<br>genousen | Wohnungs-<br>genosen | Hans-<br>haltengen | Wohnings-<br>genomen |

Es springt hier sofort in die Augen, dass die Aufnahme von Wohnungsgenossen vorzugsweise in der ärmeren Bevölkerung, insbesondere unter den Arbeitern verbreitet ist. Auch die übrigen hier auftretenden Klassen stehen der Arbeiterbevölkerung sehr nahe. So vor allem die Particulare und Berufslosen, unter denen sieh vielfach invalide Arbeiter und Arbeiterwitwen befinden, ferner die niederen Post-, Eisenbabn- und Telegraphenbeamten (Briefträger, Eisenbahnarbeiter u. dgl.), die Näherinuen und Schneiderinnen in der Gruppe der Gewerbetreibenden, die kleinen Händler und speciell die weiblichen Personen im Handel (Inhaber von Spezerei- und Cigarrenlädehen, mäunliehe und weibliche Hausirer, Höckerinnen u. dgl.) - kurz jeue Halb- und Viertelsexistenzen, welche sich von den Brosamen, die von dem reichen Tische der Stadtwirthschaft abfallen, kümmerlich nähren müssen. Wäre die Enquête in den Sommer gefallen, so würden diese Gruppen noch erheblich stärker vertreten sein; namentlich würden dann die Banarbeiter uoch mehr hervortreten, als dies ohnehin der Fall ist. Allerdings sind es meistens Haushaltungen mit nur einem oder zwei Wohnungsgenossen. Aber es sind das gerade diejenigen, bei welchen das sittlich und gesundheitlich bedenkliche Zusammenschlafen von Familiengliedern und Aftermiethern in dem gleichen Zimmer am häufigsten vorkommt und wo die Schlafstellen nur den bescheidensten Auforderungen genügen.

Ein nehr gewerbsunssiger Betrieb der Schlafgingerei ete. kommt hunptsächlich in der ersten und letzten Gruppe vor. Ansserden ist zu beachten das Pensionswesen der Lehrer in der fünften Gruppe, deren sich dort 54 mit 7 Pflegekindern, 28 Zinnuermiethern und 48 Kostgängern inden. Weiter begegnen uns in dieser Gruppe: 14 Landjäger und Schutzleute, 11 Alwarte, 13 Poliziei-Augestellte, 8 Boten, Einzüger, Weibel, 150 Eisenbahnhedienstete, 58 Postbeamte, 8 Telegraphenbeamte, 30 Zollbeamte und Grenzaufscher: ein sprechender Beweis für die helträngte Lage, welche in diesen Beamtenkreisen durch die Anforderungen der Wohnung herbeigeführt wird und für die grosse Wohlthat, welche ihnen erwiesen würde, wenn die betreffenden Verwaltungen sieh die Sorge für Dienstwohnungen angelegen sein liessen.

Von den hetheiligten Haushaltungen hesebränkt sich die Mehrzahl arf eine Art von Wohnungsgenosen; allein es kommen doch auch zahlreiche Fille vor, in denen mehrere kombünirt werden. Besonders hänfig
finden siel Pflegekinder mit Zinnerrniethern, Schlaf- oder Kontagiusen
zasammen, and dies wirft auf das Halten der ersteren ein eigenthämliches
Licht Fälle, in welchen drei Arten von Wohnungsgenossen nebeneinander
vorkommen, fanden sieh 17, und einer, wo alle vier beisammen sind. Es
ist bezeichnend genng, dass es sich hier um die Hausbaltung eines Anslinfers handelt.

Was speciell die Schlafgänger betrifft, zu denen wir auch die grosse Mehrzahl der Kostgänger und Zimmermiether rechnen müssen, so darf man im Allgemeinen sagen, dass ie mehr ihrer gehalten werden, um so eher eigene Veranstaltungen für dieselben getroffen werden. Doch sind unserer Beohachtung nach nicht immer die Verhältnisse in den grossen Schlafgängereien am besten, sondern in denjenigen mit 4-8 Schlafgängern. Eine unerfreuliche Ausnahme machen unter den letzteren manche kleine Wirthschaften, in welchen gerade für die Schlafgänger am schlechtesten gesorgt wird and dieselben ausserdem mancher Verführung ausgesetzt sind. Besser gestalten sich die meisten derartigen Betriehe, welche von Arbeitern mit energischen Frauen oder Schwestern oder sonstigen weihlichen Verwandten unternommen werden. Schr häufig sind hier Schlafstellenvermiether und Schlafgänger Arbeiter der gleichen Unternehmung, also ohnehin schon näher mit einander bekannt. Nicht selten hekleidet der Vermiether. bezw. Kostgeber in der Fabrik die Stelle eines Werkmeisters, Aufsehers oder Vorarbeiters. Das Verhältniss zwischen ihm und seinen Schlafgängern, die in der Werkstätte seine Untergebenen sind, ist in diesem Falle nicht frei von Zwang. In der Regel fürchtet der Arbeiter, dass er in der Fabrik schlechter behandelt wird, wenn er anderswo seine Schlafstelle oder Kost nimnit.

Das Verhültniss zwischen Kostgeberei und Schlafgüngerei ist ein serverschiedenes. Selten fallen beide vollstündig zusammen. Meist hat der Kostgeber nehen seinen Schlafgängern noch audere Kostethenner. Umgekehrt findet sieh auch der Fall, namentlich bei Wirthen, welche Schlafgünger halten, dass nur ein Theil der letzteren bei ihnen die Kost nimmt. Anch plügt der Preis für Bett und Tisch gesondert herechnet zu werden. Die meisten Schlafgünger essen nicht da, wo sie die Schlafstelle haben, oder nehmen hier bichetsen den Myrenkaffec.

Für die Arbeiter, welche mehrere Schlaf- und Kostgänger halten. entspringt daraus ein Nebenerwerb, der hauptsächlich auf der häuslichen Tüchtigkeit der Frau bernht und den nuschätzbaren Vortheil hietet, dass er die Fran nicht dem Haushalt und der Kindererziehung entfremdet, wie es bei der Fabrikarheit der Fall ist. Der Arbeiter lebt selbst besser, wenn er Kostgänger hat. Vielfneh gestaltet sich das Verhältniss folgendermassen. Der Arbeiter heiratet ein sehon älteres Mädehen (oft älter als er selbst), welches längere Zeit in Basel in Dienst gestanden hat und einige Ersparnisse besitzt. Von letzteren werden Betten über den unmittelbaren Bedarf angesehafft; vielleicht ist auch schon einiges Mobiliar auf Seiten der Frau vorhanden; es wird eine grössere Wohnung gemiethet, gewöhnlich eine solche mit mehreren Mansarden, und die Schlafgüngerei ist fertig. Ist die Fran eine tüchtige Köchin, so verbindet sie damit die Kostgeberei. Sie gewinnt so von vornherein in dem neuen Haushalt eine wirthsehaftlich wiehtige und selbstäudige Stellung. Auch so lange noch keine Kinder da sind, oder wenn sie vollständig ansbleihen, hat sie ihr volles Tagewerk im Hause und die Achtung des Mannes, der zu lehhaft fühlt, wie sehr sie ihm nöthig ist, als dass er sie brutal behandeln sollte.

Ganz anders wo die Frau aus dem Stande der Fabrikarbeiterinnen genommen wird und heide Theile nach Ahsehluss der Ehe die Fahrikarbeit fortsetzen. Hier besteht von vornherein kein rechter Haushalt, und er kommt auch später meist nicht zu Stande, wenn Kinder sich einstellen and es nöthig würe, dass die Frau zu Hause bliebe. Sollten die Leute jetzt, wo die Bedürfnisse sieh vermehrt haben, den Verdienst der Frau enthehren? Sie hat nicht kochen gelernt; eine Freude an der Haushaltung hat sieh nicht ausbilden köunen; Gelegenheit das Versäumte nachzulernen ist nieht vorhanden. Da übergibt man lieber die Kinder Verwaudten auf dem Lande oder vertraut sie während der Arbeitszeit einer Nachbarin an. Die Ernährung der Familie ist die denkbar schlechteste, meist Kaffee am Morgen, Mittag und Abend; sie bedarf der Ergänzung aus der Wirthschaft oder dem Viktualienladen und kommt so doch am Ende nuverhültnissmässig theuer zu stehen. Nur zu oft verlottert und verlumpt die ganze Haushaltung. Namentlich befindet sieh die Wohnung, welehe von vornherein für das Ehepaar blosse Nachtherberge war, dauernd im Zustand ärgster Vernachlässignng. Auch der elendeste Ranm gewinnt unter den Händen einer tijchtigen Arbeiterfrau ein reinliches, wohnliches Ausschen, wird aber zur Spelunke, wo die Frau ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist. Wird hier ein Sehlafgänger aufgenommen, so kommt zum wirthschaftlichen meist auch sittliches Elend.

Die solide Schlafgängerei und Kostgeberei dagegen ist ein Segen für den Haushalt der Arheiter. Sie schafft der Frau einen angemessenen Wirkungskreis, sie erleichtert die Außringung des Miethzinses für eine ordentliche Wohnung und sie entspricht auch deu Bedürfnissen der Seblafgänger am meisten, die niemand bessier kennt als ihres Gleichen. Die Sorgen der Existenz lasten nieht anssehliesslich auf den Schultern des Mannes; zeitweilige Arbeitslosigkeit oder Krankheit desselhen wird leichter ertragen, und stirtt er vorzeitig, so hinterbleibt die Familie nicht vollstnüg erwerblesos. Sekwieriger gestaltet sieh der Aufang, wo die Witwe erst nuch dem Tode des Mannes das dieseläß beginnt oder wo sonstige alleichende weibliebe Personen sich deusselben zuwenden. Da hälte szwar meist nicht sehwer, die nötlige Kundschuft zu finder; aber sehwer sit es, wo die münnliche Autorität fehlt, regelmässige Zahler und Ordnung im Hause zu haben.

Schon oben wurde gesagt, dass zwischen dem Halten von Schläftiguern und der Vermichtung mübliter Zimmer keine seharfe Grenze zu ziehen ist. Auch der Arbeiter bezeichnet sieh auf der Zählkarte als Zimmermiether, wenn er elne Mansarde und ein Bett für sieh allein hat. Ebenso siet zwischen Pensioniër und Kostgänger kein Untersehied zu finden. Will unan doelt eine Untersehiedung treffen, so könnte mun ab Zimmermiether in Indaer beschen möblit; vermichteten Zimmer bezeichnen, wechen den nöthigen Comfort bieten, um für einem gebildeten Menschen auch als Wohnung, Izw. Arbeitsram diffenen zu Können.

In diesem Sinne aufgefasst ist die Vermiethung wohl eingeriehteter möblirter Zimmer in Basel bei weitem nicht so häufig, als es nach den Tabellen scheinen könnte. Freilich hält es sehwer einen Ueberblick zu gewinnen, weil zu versehiedenartige Kreise dabei betheiligt sind und konzentrirter Geschäftsbetrieb auf diesem Gebiete nur ansnahmsweise vorkommt, Die Vermiether gehören mehr den Mittelklassen an; es handelt sieh für sie vielfach ebensowohl darum, sich die Miethlast zu erleichtern als vorhandenes Mobiliar das man nicht selbst braucht, nutzbringend zu verwenden. Die Miether sind Angestellte, besser bezahltes kanfmännisches Personal, Studenten. Als Typus dieser Gattung lässt sich die normale Basler Studentenwohnnng betraehten. Dieselbe besteht aus einem Zimmer, mit Bett, Sonha, Sehrank u. s. w. znm monatlichen Preise von 18-25 Franken, die Bedienung einbegriffen. Höhere Preise sind selten. Den Morgenkaffee liefert gewöhnlich der Zimmervermiether (25-30 Cts.), Mittag- und Abendessen wird meist in einer Privatpension genommen, zum monatliehen Preise von 50 -- 60 Franken, auch wohl in einer Wirthschaft oder der Speischalle, Die Zimmermiethe ist monatlich kündbar. Der bevorzugte Stadttheil ist das Spalen-Quartier. Seltener kommt es vor, dass von Studenten ganze Pension beim Vermiether genommen wird. Der Preis stellt sich dann auf 70-80 Franken.

Die Schlafgängereien kaun man in drei Klassen eintheilen. Die erste wird nur von den bestgelohnten Arbeiterin oder Arbeiterinnen benutzt, ferner von dem jüngeren kaufmännischen Personal und von alleinstehenden älteren Personen männlichen und weiblieben Geschlechts. In der Regel hat jeder Schlafgänger sein eignes Zimmer; anch findet man wohl zwei Brüder oder nikhere Bekannte beisammen. Die Zimmer sind bescheiden möhlirt, die Betten durchweg einschläftig. Der Preis eines Zimmers heträgt, monatieh 10—15 Franken. Die Verköstigung wird, wo der Unternehmer zugleich dafür eingerichtet ist, hesonders hezahl (Pr. 1. 30 bis Fr. 1. 60 täglich: Morgenkaffee, Mittag- mid Abendessen). Manche dieser Zimmer unterseheiden sich nur wenig von den geringeren Stüdentenwohnungen. Wo sie einzeln vorkommen, pflegen die Sehlafgängeren ur den Kaffee beim Vermichter zu nehmen und sich sonst in einem Kosthausse oder einer Speisewirthschaff zu versorgen. Grössere Schlafgängeren dieser Art werden wohl von Wirthen oder von Witwen aus dem weniger vermögenden Bürgerstande gehaltet.

Die zweite Klasse hilden die Schlafgängereien, welche die grosse Masse der weniger gut gelohnten Berufsarheiter aufnehmen. Sie werden gewöhnlich von Arheitern selbst oder ihnen nahe stehenden Kreisen, oft anch von kleinen Schankwirthschaften gehalten. Hat der Schlafgünger hier Zimmer und Bett für sieh, so ist es gewähnlich eine Mansarde mittlerer Gattung oder sonst ein kleiner Raum, nach dem Hofe oder im Hinterhause. Gewöhnlich aber stehen mehrere einschläfrige Betten in einem Zimmer, meist zwei his drei. In diesem Falle werden grössere Risume verwendet oder bessere belle Mansarden. In den meisten Fällen werden Zimmer und Betten gut und reinlich gehalten. An Mobiliar ist höchstens noch vor jedem Bette ein Stuhl vorhanden und die Koffer oder Kasten der Schlafgänger. Zum Aufhängen der Kleider sind wohl auf dem Vorplatz ein paar Schränke aufgestellt, welche gemeinsam benntzt werden. Der Preis bemisst sich pro Bett und heträgt gewöhnlich 2 Franken wöchentlich, sehr selten weniger. Die Kost wird in einem Arbeiterkosthause oder in der Speisehalle genommen. Der Preis für Mittag- und Abendessen, mauchmal auch noch den Morgenkaffee, beträgt etwa Fr. 1, 20, auch wohl etwas weniger. Dafür wird aber Mittags und selbst Abends Fleisch gereicht (Sonntags am Mittag zwei Fleischspeisen). In geringeren Kosthäusern gibt es wohl auch Abends bloss Kaffee mit Bratkartoffeln udgl.

Besonders zeiehnen sieh unter den Schlafgängereien dieser Gattung durch Ordnung und Iteinliebkeit diejenigen aus, welche von hesser gestellten Arbeiterinnen, Näherinnen udgl. benutzt werden. Die Beköstigung mag hier manche Abweichungen bieten. Näheres konnte nicht erkundet werden.

Die dritte Klasse umfasst die Schlafstellen geringster Gattang; sehlechte Mansarden oder Inhlbunkle, indirekt helenchtet, kelien Rümer, wa sie einzeln vorkommen, grüssere unordentlieh gehaltene Zimmer mit zweischläftigen Betten in den gewerbsmissigen Schlafsfängerien. Ausserdem gehören hierber die Pälle, wo der Schlafsfänger mit Familienangehörigen seines Schlafsrünker in einem Ramue oder zur in einem Bette zusammen liber-

nachtet. Hier wird nichts weiter benanprucht und gegeben als ein Platz zum Uebernachten. Die Benutzer dieser Sehläfeltellen sind die sellecht gelohnten Arbeiter, Tngfölmer, Ansläufer, Handlanger, Fabrikarbeiterinuen, namentlich aber die Halteinstehen Wanderarbeiter. Der Preis bemisst sich nach der Sehlafstelle oder ande had ben Bett. Er betrigt für den Schlafzgünger Fr. 1, 25 bis 1, 50, oder für ein zweischläftiges Bett 2/b bis 3 Franken wöchentlich, selne weniger. Bei schweizerischen oder deutschen Arbeitern ist dem Verfasser überhanpt nur einmal ein Schlafstelleupreis nuter 1/s Franken vorgekommen; aber die Vermietherin war eine Anfängerin, welche Knuden neutbe. Auf dieser Stufe sind auch in grösseren Schlafzingereien Rünne und Betten oft in einem recht übeln Zustande, und sellst die Mansarden, in welchen Arbeiteriumen übernachten, anden sich in grösster Unordnung. Ueber die Verköstigung lässt sieb nichts Bestimmtes sacze.

Am schlimmsten sind die Schlafgängereien der italienischen oder tessinischen Banarbeiter. Von dem balben Dutzend, welche eingesehen wurden, bot auch nur eine leidliche Ordnung und einige Sauberkeit, und diese (für 21 Schlafginger eingerichtet) wird von einem Italiener in Kleinbasel gehalten, der mit einer Schweizerin verheiratet ist. Aber da der Mann seine Einrichtungen nach den heimatlichen Gewohnheiten der Arbeiter richten wird, so lässt sieh daraus schliessen, dass die meisten dieser Leute hier unter ihrer sonstigen Lebenshaltung wohnen. Die genannte Kleinbasler Schlafgängerei benutzt 8 Zimmer und Mansarden (darunter auch cine nicht gebrauchte Küche) mit 9 zweischläfrigen und 3 einsehläfrigen Betten (meist eiserne Bettstellen), bietet also in jedem Zimmer Schlafstellen für 2 bis 5 Personen. Die übrigen Italiener-Schlafgängereien haben gewöhnlich 2 zweischläfrige Betten in jedem Raume. Einzelne Schlafstellen für Italiener finden sich wohl nicht. Der Preis für das Bett beträgt wöcheutlich 21/2 bis 3 Franken, also für den Schläfer Fr. 1. 25 bis 1. 50. Die Räume sind arg verwahrloste Stuben oder mit Brettern abgeschlagene Dachränme, seltener eigentliehe Mansardenzimmer, unordentlich, eng; das Bettwerk zeigt die Spuren langer Benntzung. Die ärgste dieser Schlafgängereien befindet sich im Münzgässlein, wo 17 Italiener in 4 oder 5 Stuben eines kleinen alten Hauses, das ausserdem von drei Familien bewohut wird, ihre Unterkunft gefunden haben. An Regentagen, wo die Leute auf dem Bauplatze nicht arbeiten können, wimmelt es in dem Hause von Meuschen wie in einem Bienenschwarm. Der Betrich ist mit Recht bloss für den Sommer gestattet worden. Vereinzelt kommt auch vor, dass ein grösserer Bauunternehmer seine italienischen Arbeiter in einem abgesondert stehenden kleinen Gebände kasernirt, wo sie ganz für sich hansen. Etwas Hanshalt, wenn man es so nennen darf, ist mit den grösseren Italiener-Schlafgängereien fast immer verbunden, d. h. sie kochen am Feierabend ihre Polenta, sei es dass ihuen von der Hausfran dafür

ein Platz am Herde eingeräumt wird, sei es dass sieh irgeud ein sonst unbenutzter Herd oder Kochofen im Hanse findet. Hier kommen auch wohl die Genossen aus kleineren Schlafgängereien, in denen eine derartige Gelegenheit nicht vorhanden ist, zum geueinsamen Mable zussammen. Der gewälntliche Taglohn eines italienischen Maurers betrügt Fr. 4. 20, der-jenige eines Handlangers Fr. 3. — (Sommer 1890). Hr. Landsmann in Kleinbause skutzt den tijglichen Anfvand seiner Schlafgänger für die Ernährung auf einen Franken für die Person. Und das sind jedenfalls die anspruchsvolleren, die sich zuweilen im Wirthshause eine Suppe gönnen und für die Schlafstelle fäglich 21½ Rappen branchen. Bei den ibirjeen wird man vielleicht den ganzen täglichen Aufwand auf einen Franken veranschlagen dürfen.

Es deutet mancheriei daranf hin, dass die Lebenshaltung der Tessiner und Italieuer in der Heinat nieht ganz so selbeth ist'), dass sie sie Bent-behrungen anferlegen, um den Familien mehr Geld nach Hause sehieken zu können. Da sie ihre liesigen Sellafstellen nar während des Sommers benttzen, wos de oben meist am Tage in Freien sind, and da lime Wirthe zum Thell in recht dürftigen Verhältnissen leben, so wird man begreifen, dass die Behörden bei der Bewilfigung Nachsieht walten lassen. Sehlium aber ist es doch, dass so noch Räume zu menschliehen Wohnungen Verwendung fünden können, welche diese Ehre einher vereilnen. Einen besonders befremdlichen Eindruck macht es, wenn Arbeiterhäuser, welche eigens dafür gehaut sind, um den böher stehenden einheimischen Arbeitern mit ihren Familien ein wohnliches Heimwesen zu beiten, his unter das Dach mit Lultiener-Schläsfellen ausgefüllt sind. Und die Hälfte der eingesehenen Schläsfellener dieser Arb tehndet sich in sochen Häusern.

Eines derselben<sup>3</sup>), bloss ans dem Erdgeschoss and Dachraum bestehend, enthilt nsprlinglich im Erdgeschoss Wohnzümmer, Kammer und Kiücke, im Dachraum ein als Schläframm bestimmtes Giebelzimmer. Der Eigenthümer beenutzt bloss das letztern als Werkstiffte und Schläframm und die Stabe zu ebener Erde als Wohn- und Schläframmer. In der Kammer schlächen zwei Italiener; ansesterden sind im Dachraum noch drei Bretterverschläge abgetheilt, in welchen fünf weitere Italiener hausen. Dazwischen ist mir nomet ein sehr schwalter Darchgang. In einem andern, einstöckligen sitzt ein Küfergeschle zur Miethe. Er wohnt und schläft mit Fran mit neun Kindern in zwei helen, reinlich gehaltenen Stohen des Erdgeschosses. Den ersteu Stock hat er einer andern Arheiterfamilie in Aftermiethe gegeben. Im Dachraum ist eberfalls ein Logis eingerichtet, im welchen zur Zeit 7 oder 8 Italiener (zwei Manssarden mit je 2 Betten)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Inhaber einer der elendesten Italienerherbergen versicherte, sie seien nicht gans so ansprachslos, als sie schienen. Wenn Einer von ihnen reine Bettwasche erhalte, so beschwerten sieh gleich alle Andern.

<sup>3)</sup> Im "Bachletten-Quartier"; vgl. Balmer-Rinck, S. 27.

hausen, die zugleich den auf dem Vorplatze stehenden Kochherd benutzen. Was bleibt da von dem "gemüthlichen Heim" des Arbeiters noch übrig?

Es ist nicht leicht, sich eine Vorstellung darüber zu bilden, wie weit durch das Schlafgängerwesen eine materielle Erleichterung für die arbeitenden Klassen herbeigeführt wird. Genaue Rechnungen, welche wir über Kosten und Gewinn aufzustellen in der Lage waren, führten in den meisten Fällen zu einem Defieit. Den durchschnittlichen Miethzins eines Zimmers in den kleinen Wohnnngen wird man einschliesslich der dem Miether obliegenden Unterhaltungskosten kaum unter 140 Franken annehmen können (vgl. Abschn. 14), den Miethzins einer Mansarde auf etwa 110 Franken. Den durchschnittlichen Preis eines einschläfrigen Arbeiterbettes veranschlagen die befragten Saebkundigen auf 100 bis 150 Franken, bei zweischläfrigen Betten 15 % höher. Nun ist freilich dabei in Anschlag zu bringen, dass solche Betten meist beim Grempler oder auf Ganten gekauft werden und da erheblieb niedriger zu steben kommen. Die Abnutzung dieser Betten ist bei der ganzen Art des Gebrauches eine sehr rasche; sie darf wohl auf 8 % angenommen werden. Dazn kommt die monatliche Reinigung der Bettwäsche (2 Bettücher, à 25 Cts., 1 Kissenüberzng 20 Cts.), die tägliche Ordnung des Bettes und die Reinigung der Zimmer.

Schen wir zu, wie sich nater diesen Umständen zunächst die Zimmerverniehung an Arbeiter beim bliebsten Preise von Fr. 15.—monattlich gestaltet und bringen dabei in Auschlag, dass gewöllnlich kleinere, also im Miethpreise niedriger anzustezende Käume zur Verwendung kommen. Den Werth des Zimmermobiliärs (ausser dem Bette) sehlagen wir auf Fr 50. — an. Hier sind die Kosten des Vermiethers folgende

| Selbstkosten des Zimmers                          | Fr. | 125. —  |
|---------------------------------------------------|-----|---------|
| Verzinsung der Anschaffungskosten des Bettes .    |     | 3, 50   |
| Abnutzung desselben                               | ,,  | 8       |
| Bettwäsche (12×70 Cts.)                           |     | 8. 40   |
| Abnutzung des Mobiliars 5 %                       |     | 2, 50   |
| Zimmerreinigung, Bettmachen (wöehentlich 50 Cts.) | ) " | 26. —   |
| Selbstkosten überhaupt                            | Fr. | 173, 40 |

Diesen steht eine Einnahme von Fr. 180 gegenüber unter der wohl nur selten zutreffenden Voranssetzung, dass das Zimmer das ganze Jahr hindurch von regelmüssig zablenden Schlafgängern besetzt ist.

Günstiger stellt sieh das Verhältniss bei Schlafgängereien der zweiten Kategorie. Nehmen wir ein grösseres Zimmer mit 3 Betten zum Ausgangspunkt, so gestatten sie die Jahreskosten ungefähr folgendermassen:

| Verzinsung der Anschaffungskosten der B | etten  | n   | 10.50   |
|-----------------------------------------|--------|-----|---------|
| Abnutzung derselben                     |        | 12  | 24. —   |
| Bettwäsche                              |        |     | 25, 20  |
| Abnutzung des Mobiliars                 |        |     | 2. —    |
| Zimmerreinigung etc. (wöchentlich 80 C  | ts.) . | 25  | 41.60   |
|                                         |        | Fr. | 243, 30 |

Die Einnahmen betragen 3×2 Franken wiehentlich oder für das Jahr 212 Franken. Freilich wird hier die Voranssotzung regelmässiger und pünktlich zahlender Kundschaft noch vell seltener zutreffen. Sind die Betten zweischläftig, so steht sich der Vermiether auch hei niedrigerem Preise der Schlafstellen noch erheibtib beser. Ucherhanpt kann man den Satz aussprechen, dass ein rechnungsmässiger Gewinn sich um so eher einstellig sehlechter die Schlafstellen sind. In den meisten Italiener-Schlafgängereien ist eine halbwegs zuverlässige Bilanzanfstellung unmöglich. Weder die benutzten Räume noch die Betten noch die Leistungen der Vermiether sind von der Art, dass sie eine geschilfüller Werthung vertrager und von der Art, dass sie eine geschilfüller Werthung vertrager und von der Art, dass sie eine geschilfüller Werthung vertrager.

Anch die für bessere Schlafgängereien gemachten Anfstellungen unterliegen wesentlichen Modifikationen einerseits durch die grosse Unsicherheit des Erwerhs, anderseits durch die vielfachen Verluste, welchen die Vermiether von Schlafgängereien ausgesetzt sind. Im Jahresbericht des Basler Civilgerichts für 1878 wird mit Bezng auf die starke Znnahme der Pfandversteigerungsbegehren, Lohnpfändungen, Realpfändungen und Arreste bemerkt: "Die letzten drei Kategorien hetreffen hauptsächlich die Arbeiter- und Handwerkerklasse, and gewöhulich sind es Forderungen für Kost und Logis, welche auf diesem Wege ihre Befriedigung suchen. Dahei fällt für die Interessen der Kost- und Logisgeber benimend ins Gewicht, dass nur eine Minderzahl derselben eine geordnete Buchführung aufzuweisen vermag." In der That verträgt die ganze Einrichtung scharfes Rechnen nicht. Namentlich sind die Arheitsleistungen der weiblichen Glieder des Hansbalts (Waschen, Flicken des Bettwerks, Reinigung) kaum in Geld anzuschlagen. Im Ganzen aber mag das Ziel, welches die Arbeiterfamilie bei der Annahme von Schlaf- oder Kostgängern sich setzt; selbst "frei" zn wohnen oder "umsonst mitzuessen", nur nuter günstigen Verhältnissen ganz erreicht werden - freilich auch bier nur zu oft auf Kosten einer völlig zureichenden Befriedigung des eignen Wohnungsbedürfnisses.

Man würde sieher zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, der Arbeiter rechne in diesen Dingue überhampt nicht. Nur reelnet er auders als der Gsehäftsmann, und er hat ein gewisses Recht dazu. Der Arbeiter miethet nicht eine grössere Wohnung, weil er eine grössere Wohnung nehnen muss. Kleine Wohnungen sind nicht im geuügender Zahl vorhanden; sie alm relativ theerer als grosses; sie haben keine Kleine oder sind anf blitbeuntzung einer solehen angewiesen. Der letztere Umstand ist vielfach bestimmend; ist die grössere Wohnung einmal gemiethet, so werden Betten angeschafft (vielfach auf Alvzahlung) und nun sagt man sieh: Soviel beträgt die bliethe, soviel bringen die Schaftgänger (Brutto-Einnahme), bleibt ab Miethe soviel zu zahlen. Arbeitsleistungen und Mobiliarabutung fallen ausser Berechnung. Es werden nur die baren Snumen einander gegenüberzestellt.

Achnlich rechnet der Arbeiter, wenn er seine Kinder Andern in Pflege gibt, Für ein Kostkind werden im ersten Lehensiahre 6-8 Franken wöchentlich gezahlt; später sinkt der Preis bis auf 4 Franken. Der Vater rechnet: So und soviel verdient die Frau in der Woche, die Pflegeeltern verlangen soviel. Behalten wir das Kind, so reicht das einzige Zimmer, aus welehem die Wohnnng hesteht, nicht mehr aus. Es giht grössere Ansgaben und kleinere Einnahmen. Wird das Kind verkostgeldet, so bleibt mir, was die Mutter über das Kostgeld hinaus verdient. Man glanbe nicht, dass der Mann keinen Sinn habe für die idealen Güter des Familienlebens. Aber er fühlt sich ansser Stande, aus seinem Lohn allein ein wirkliches Familenlehen zu bestreiten. Er will das freilieh vor seinen Bekannten nicht eingestehen. Darum wird das Kind nicht einer Krippe anvertraut, wo es am Morgen gebracht und am Abend geholt werden muss. Das wäre vor den Nachbarn ein Eingeständniss, dass man nicht selbst für dasselbe sorgen kann. Die Krippe gilt allgemein unter den Arbeitern als letztes Auskunftsmittel; die Austaltspflege wird für schlechter gehalten als Familienpflege bei der Kostfrau. Nieht selten wird den Bekannten überhaupt die Existenz des ersten (verkostgeldeten) Kindes verheimlicht. Kommen ihrer mehr, so zieht man ans in einen andern Stadttheil; das Kostkind kehrt zu den Eltern zurück, und die Mutter versucht, durch Hausarbeit oder das Halten von Schlafgängern den jetzt ihr entgehenden Fabriklohn zu ersetzen.

Die Pflegeeltern der Kinder rechnen in anderer Weise. Für sie bildet die Aufnahme eines oder mehrerer Keatkinder vielleicht da Mittel, ein normales Pamilienleben zu behampten. Wo sehon eigne Kinder sind, macht ein Kostkind nicht viel neue Mühe. Materiell füllt uur der Preiche der Milde in Betracht; die Arbeitsleistungen beiben aussers Berechnung.

Es ist im Vorstehenden der Versuch gemacht worden, die Erscheinungen der Wohnungsgenossenschaft in ihrem Zusammenhang und unter Berücksiehtigung aller dabei mitwirkenden wirthsehaftliehen, soeialen und sittliehen Faktoren klar zu legen. Wir hahen nus vor den Einseitigkeiten zu hüten gesucht, deren diejenigen sich sehuldig machen, welche diese Dinge bloss vom sanitäts- oder sittenpolizeiliehen Standpunkte ans betrachten und schliesslich dahin gelangen, in jeder Haltung von Pflegekindern, eine Anstalt für "Engelmacherei", in jeder Haushaltung, wo Schlafgänger sich hefinden, eine Stätte der Unzucht zu argwöhnen. Handelt es sieh hier doch überall um Erscheinungen, welche mit absoluter Nothwendigkeit aus den städtischen Wirthschaftsverhältnissen hervorgehen. Ihre beiden Wurzeln sind die Wohnungsnoth der ärmeren Klassen und die wirthschaftliche Loslösung der Arbeiter vom Haushalt des Unternehmers. Ihre wichtigste Folge ist, dass sieh eine Struktur des Haushalts der verheirateten Arbeiter ausbildet, welche von der Familienorganisation der übrigen Klassen und der ländlichen Bevölkerung erhehlich abweicht. Es dringen Elemente in den Hanshalt ein, die mit ihm weder durch die Bande des Blutes noch durch das Abhängigkeitsverhältniss des Dienstes verbunden werden können. Es sind soznsagen fremde Körper in einem kleinen socialen Organismus, welche entweder dessen selbsteigene Lebensänsserungen stören oder von ihm in irgend einer Weise angegliehen werden müssen, wenn nicht eiternde Geschwüre entstehen sollen. Das Verhältniss zwischen der Arbeiterfamilie und dem Schlaf- oder Kostgänger oder den Eltern ihrer Pflegekinder ist, änsserlich betrachtet, ein reines Vertragsverbältniss; beruhend auf geldwerther Leistung und Gegenleistung. Aber der geschäftlich scheinbar so glatte Vertrag bedingt eine enge Lebensgemeinschaft, und diese bedarf eines sittlichen Bandes, wenn sie beiden Theilen zum Segen gereichen soll. Ein solches war bei der Einfügung des Gesellen in den Haushalt des Meisters gegeben in der Antorität, welche der letztere über den ersteren auszunben hatte. Es war eine Art Uebertragning der väterlichen Gewalt auf das wirthschaftliche Abhängigkeitsverhältniss im Gewerbe. Wo aber ist eine ähnliche Macht in den Beziehungen des verheirateten Arbeiters zu seinem Schlafgänger? Beide sind an Bildung, Lebenslage, socialer Stellung einander gleich; zwischen ihnen gibt es keine Ueber- und Unterordnung, kein Befehlen und Gehorchen, wie es der eine der vertragschliessenden Theile gegenüber den andern Hanshaltungsgenossen in Anspruch nimmt. Und noch viel mehr gilt dies da, wo der Kost- oder Schlafgäuger in den Haushalt einer alleinstehenden Frau eintritt, von der er vielleicht im Alter nicht sehr verschieden ist.

Man brauebt diese Dinge nur anzudenten, nur sofort zu erkeunen, dass gerade an dieser Stelle die säddische Wohnungsfrage eine tiefernste sittliche Bedeutung gewinnt. Sie sehaft in dem Kostkinder- und Schlafgängerhausbalt des Arbeiters einen guzu neuen Familientypus, dem etwas Arbeitiekes aus der Geschleidte kann au die Seite gestellt werden kann. Ihm gegenüber steht der Hausbalt der Eltern mit verkougeldeten Kindern, wecher sich auf die Fabrikarbeit beider Elegatten gründet. Es ist eine trümmerhafte Art von Familie, auf welche man das alte Wort anweuten könnte, dass jedes Gemeinwesen die Grundlage, auf der es entstanden ist, möglichst lange zu erhalten sucht. Handelt es sieh hier um dauernde sociale Gebilde oder nur die Anfänge einer Zersetzung, welchen die Auflösung folgte? Wir wissen en licht. Unsere Aufgabe ist erfüllt, uneheum vir ziffernässig die Verbreitung dieser Ersehelaungen festgestellt und auf ihre innern Selwierigkeiten aufmerksein gemacht labet und auf ihre innern Selwierigkeiten aufmerksein gemacht labet.

#### 13. Die Häufigkeit des Wohnungswechsels.

Die Nachtheile des Wohnungswechsels sind sprieltwörtlich. Die Kosten des Umzugs und der nüthig werdenden Reparaturen, die Verluste an Zeit bei der Keneinrichtung, die Anpassung des Haushalts an veränderte Einrichtungen und Umgebungen, die Anfgabe nützlicher nachbartlicher Bezichungen und die Lockerung freundschaftlicher Verbindungen, die Unsehultung der Kinder, das Einlehen in neue Verhältnisse: alles dies summir sieh zu einer Menge von unteriellen und ideellen Verlusten, die nur sehwer wieder eingebracht werden. Der ganze Haushalt ist eine Zeit laug aus Band und Band, und es danert Wochen, vielleicht Monate, bis er wieder in das rechte Geleise kommt.

Es lassen sieh verschiedene Methodeu denken, am die Häufgkeit des Wohnungswebeles zu messen. Man könnte die Daner der abgelanfenen Miethverhältnisse nach den Büchern des Kontrolbureaus, in welche die Wohnungssinderungen eingetragen werden, ermitteln. Aber dieser Weg wäre ein sehr milbevoller und wirde ein Zurichtgeben auf eine Reihe von Jahrzehnten erfordern, wenn man für alle Wohnungen die nöthigen Dateu sammelte wollte. Man kann aber anch für jede Wohnung in einem bebestimmten Zeitpunkt erkunden, wann die derzeitigen Miether sie bezogen habeu. Damit erhält man freilich nicht Angalben über die Daner der sohon abgelanfenen sondern über die Daner der noch bestehenden Miethverhältnisse (Bezngedaner). Aber es lassen sich nus hnen doch Schlüsse zichen anf die durchschmittliche Damer dieser Verhältnisse überhaupt, chenses wie ans dem Alter der jetzt Iebenden Menschen auf die durchschmittliche Damer dieser Verhältnisse überhaupt, denses wie ans dem Alter der jetzt lebenden Menschen auf die durchschmittliche Damer derson wie ans dem Alter der jetzt lebenden Menschen auf die durchschmittliche Damer derson werden.

Die Nunmer 12 des Wohnungsbogens verlangte Auskunft auf die Frunge: "Seit wann wohnt die Hausshaltung in dem Hausset" Sie gebärt zu den wenigen Punkten der Enquête, in welchen die Auskunft nicht von der Messruthe und dem Augensehein der Erhebungsbenntten sondern vone Publikum erwartet wurde. Mittel zur Erzwingung der Autworten gab es nicht, Mittel zur Kontrole derselben noch viel weniger. Doch darf es als ein gutes Scielen für das Versälndinse, welches die Berößkerung nusserer Untersuchung entgegen brachte, angesechen werden, dass mur in 1½ re/, der Fälle die Antworte nasbibehen und auch hier meist nicht in Polge vom Weigerung der Befragten sondern in Folge that. sichlichen Nichtwissens. Wo die Antwort erbeit wurde, wird man an ihrer Richtigkelt nicht zweifeln dürfen. Welchen Grund sollte jennud laben, die Benzgazeit seiner Wohnung falsch anzungeben?

Es war mit Absicht bloss nach der Dauer des Wohnens im Hause und nicht in der Wohnung gefragt worden. Denn es kommen Fälle vor, in welchen Umzüge innerhalb desselben Hauses stattfinden. Aber diese sind bei weitem nicht von den gleichen Nachtheilen begleitet wie der Wohnungswechsel von Haus zu Hans.

Ansserdem var bloss auf Auskünfte bezäglich der Miethwohnungen gerechnet worden. Trotzdem ist anch von einem Theil der Eigenthüner die Frage nach der Bezugsdauer heautwortet worden. Altein die Zahl der Fälle reichte doch nicht aus zu einer gesonderten Bearbeitung. Bei den Bigenthümer, Dienst- und Freiwohnungen seitst der Wohnungswechsel unter ganz anderen Bedingungen wie bei den Miethwohnungen. Die besseren Bearbeitungen der städtischen Wohnungsstatistik haben desshalb mit Recht die Fühler ählbe Zusammenwerfung beider Wohnungskategorien aufgegeben und die Aufstellungen über die Bezugsdauer auf die Miethwohnungen besehränkt.

Tabelle XLIX gibt genane Nachweisungen über die Bezugsslauer von 10 508 Michtwolmungen. Die letzteren sind nach der Zimmerzahl geordnet. Zugleich sind am Fusse die Huuptziffern für Gross- und Kleinbasel sowie für die Wohnungen von Hausbaltungen mit männlichem und und solehen mit weihlichem Vorstande mitgetheilt.

Beginnen wir unsere Erläuterangen mit Spalte 21, in weleber die gesamte von den Miethern der hetreffenden Wohnungskatogerie Mitte Fehruar 1889 hereits in ihren damaligen Wohnungen zugebrachte Zeit, auf Jahre abgerundet, angegehen wird. Thelen wir die Summen von Jahren durch die Zahl der Wohnungen, auf welche sie sich heizben, so erhalten wir die durchschnittliche Bezugsdaner einer Wohnung der betreffenden Kategorie.

Die durchschnittliche Bezngsdauer der Micthwohnungen belief sieh in

Grossbasel auf 3.71 Jahre Kleinbasel " 3.13 " überhaupt " 3.51 "

Sie ist also in Kleinhasel merkliel geringer als in der grossen Statd.
Im Ganzen aber geht aus der Anfstellung bervor, dass im Durchsehnitt
jeder Miether vor drei bis vier Jahren die Wohnung gewechselt hatte,
Ja wenn man näher zusieht, so kommt man leicht zu dem Schlinsse, dass
dies in nenerer Zett, noch öfter gesschicht.

Wie nämlich die genanere Aufstellung verrißt, ragen in die Gegenwart noch ziemtlich viele Michverhältnisse herein, welche bereitse in halbes Mensehenalter und länger gedauert halben. Nehmen wir aber einmal na, die Bevölkerung und die Wohnungsverhältnisse bliebes stabil, dergestalt dass sich fünf Jahre lang die Zahl der Wohnungen nicht vernehrte und jedes Jahr so viele Personen die Wohnung wechselten wie von Mitte Februar 1888 bis dahin 1889. In diesem Jahre halben nach Ausweis der Tabelle (Sp. 2—5) 4153 Wohnungen ihren Inhaber gewechselt. Nehmen wir weiter an, dass der Wechsel in gleichen Tempo fortgeben, relium alle Wohnungen

Die Miethwohnungen nach Zimmerzahl und Bezugsdauer. TABELLE XLIX.

| Wohnungen.        | >    | Vohn                 | unge    | n, we    | Wohnungen, welche von den Miethern Mitte Februar 1889 bewohnt waren | NOB     | len l | Wieth           | nern    | Mitte                   | Feb       | ruar   | 188)   | € pe  | wohn    | t wa  | ren   |    | Woh-                     | Berngs-      |         | Woh-      |
|-------------------|------|----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|-------------------------|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|----|--------------------------|--------------|---------|-----------|
| bestehend aus     | 86   | seit Monaten         | nate    | c        |                                                                     |         | Ш     |                 | ot .    | s e i t                 | L a       | r<br>H | g<br>0 |       |         |       |       | 1  | deron<br>Bezage-         | danez        | Seruga- | 0.June    |
| Zimmera           | 0-3  | 3-6                  | 6-9     | 9-13     | 0.0                                                                 | 8-3     | 7     | 4.5             | 9-6     | 2-9                     | 90        | 6-8    | 9-10   | 10-15 | 15-20 2 | 20-25 | 25-30 | 38 | dater<br>bekannt<br>ist. | Jahren       | ۵       | Sherhangt |
|                   | 24   | 10                   | +       | 10       | 0                                                                   | -       | 100   |                 | 10      | 11                      | 21        | 13     | =      | 97    | 16      | ::    | 36    | 10 | 8                        | 74           | 31      | 81        |
| f mit Küche       | 164  | 193                  | 193 108 | 101      | 242                                                                 | 155     | 87    | 53              | 35      | 56                      | 50        | 12     | 15     | 30    | 11      | 00    | 10    | 01 | 1 247                    | 3 635        | 12      | 1 259     |
| ohne              | 217  | 165                  | 102     | 28       | 171                                                                 | 8       | 38    | 39              | 31      | 19                      | 53        | 17     | 1+     | 25    | 13      | =     | 90    | 01 | 1 040                    | 2 606        | 36      | 1 076     |
| mit               | 337  | 994                  | 283     | 244      | 610                                                                 | 888     | 234   | 161             | 133     | 21<br>20                | 200       | 20     | 25     | 91    | 45      | 16    | 12    | 13 | 3 328                    | 10 690       | 55      | 3 362     |
| ohne              | 35   | 36                   | 15      | 15       | 25                                                                  | 18      | 12    | 9               | 9       | 21                      | +         | 01     | 9      | 44    | T       | _     | 1     | 1  | 189                      | 509          | +       | 193       |
| mit               | 199  | 569                  | 175     | 129      | 305                                                                 | 252     | 139   | 132             | 101     | 89                      | <b>†9</b> | 20     | 45     | 93    | 99      | 21    | æ     | 5  | 2 109                    | 8 415        | 16      | 2 125     |
| Sohne             | -    | 10                   | 46      | 00       | 18                                                                  | **      | 23    | 31              | 7/1     | 03                      | co        | -      | -      | 00    |         | 1     | 1     | ī  | 53                       | 190          | 63      | 55        |
| f mit             | 97   | 147                  | 109     | 97       | 202                                                                 | 152     | 9.1   | 80              | 54      | 56                      | 45        | 33     | 34     | +     | 19      | 6     | -+    | 1  | 1 276                    | 4 711        | 17      | 1 293     |
| ohne              | -    | ග                    | ı       | Ī        | 00                                                                  |         | Ī     |                 | -       | ļ                       | 1         | -      |        | 00    | 03      | 1     | 1     | 1  | 15                       | 103          | 1       | 15        |
| 5 Zimmeru         | 4.5  | 65                   | 46      | 41       | 90                                                                  | 61      | 25    | 40              | 34      | 88                      | 25        | 6      | 16     | 34    | 15      | 1-    | co    | 00 | 610                      | 2 941        | Ξ       | 621       |
| :                 | 16   | 35                   | 24      | 1+       | 51                                                                  | 87      | 31    | 52              | 1+      | 1+                      | 15        | 6      | 12     | 17    | 6       | 03    | +     | 01 | 324                      | 1485         | 6       | 333       |
|                   | 9    | Į.                   | 13      | 10       | 55                                                                  | 55      | 12    | 6               | 10      | iC.                     | iC.       | 1      | 90     | 10    | es      | +     | 03    | 1  | 148                      | 716          | 10      | 153       |
|                   | co   | [                    | 0       | 4        | Į-s                                                                 | 15      | 9     | id              | ==      | 9                       | 7         | 21     | 03     | 9     | 7       | ī     | 1     | -  | 78                       | 412          | -       | 82        |
|                   | -    | 21                   | 1       | ಣ        | œ                                                                   | 9       | 7     | 03              | 9       | Ġ                       | -         |        | -      | 7     | တ       |       | 1     | 1  | 77                       | 235          | 23      | 46        |
|                   | 1    | 30                   | 21      | 00       | Ţ                                                                   | -       | 2)    | 01              | 1       | 1                       |           | -      | Ī      | 00    |         | 1     |       | -  | 19                       | 124          | 21      | 21        |
| u. mehr Zimmern   | -    | 60                   | -       | T        | භ                                                                   | -       | 00    | *               | 00      |                         | -         | 1      | -      | -     | -       | ī     |       | ī  | 23                       | 96           | 9       | 53        |
| Zusammen          | 1120 | 1201403 888          | 888     | 742      | 755 1151                                                            |         | 105   | 909             | 435     | 313 2                   | 294       | 187    | 204    | 868   | 179     | 69    | 9#    | 35 | 10 503                   | 36 868       | 160     | 10 663    |
| Grossbasel        | 608  |                      | 820 532 | 136 1011 |                                                                     | 98.2    | 151   | 386             | 66I 99g |                         | 177       | 117    | 133    | 2.13  | 135     | 32    | 333   | 88 | 6359                     | 6 359 23 885 | 87      | 6 446     |
| Kleinbasel        | 219  |                      | 583.356 | 908      | 111                                                                 | 115 254 |       | 220             | 172     | 111                     | 117       | 20     | 77     | 135   | 7       | 18    | I3    | 2  | #1#                      | 1 144 12 983 | 73      | 1317      |
| Manuliche Miether | 868  | 8581105,679 585 1342 | 629     | 585      |                                                                     | 785 188 | 787   | 452             | 356     | 326 229 214 135 144 238 | 11        | 135    | 111    | 838   | 111     | 95    | 14:   | 91 | 7 918                    | 7 918 25 680 | 108     | 8 026     |
| Weibliche         | 000  | 200                  | 000 000 | 157      | 110                                                                 | 230     | 891   | 967 168 154 119 | 110     | 60                      | 8         | 2      | 061 09 | 130   | 279     | 00    | 00    | 20 | 492 0                    | 9 585 11 188 | 20      | 2690      |

träfe, so würden in 2.35 Jahren oder biunen 2 Jahren, 6 Monaten und 9 Tagen sämtliche Miethwohnungen ihre Inhaber geändert haben. Die Zahl ist in Wirklichkeit vielleicht ein klein wenig höher; aber an ihrer Richtigkeit lässt sich nieht zweifeln.

Nan sind freilich nicht alle Miether, welche die im Februar 1889 bewohnten Häuser erst im Lanfte des michtstvrausgegangenen Jahres bezogen haben, von einer Basler Miethwohnung in die andere umgezogen. Manche werden während dieser Zeit erst nen in die Stadt hereingezogen sein, andere werden in Folge von Erthleining, Hansverkauf, Heitrat a. dgl. in die Beihe der Miether eingetreten sein. Aber dafür sind wieder frühere Miether ans der Stadt ausgewandert, haben Häuser gekauft, geerbt u. s. w., and diese Vorgäuge werden sich jedes Jahr wiederholten. Sie vermögen nicht das Mindeste an der Thatsache zu äudern, dass zur Zeit die durchsechnittliche Michadauer in Basel eine ausserorleutlich kurze ist.

Aus dem Untersehiede zwischen der durebschnittlichen Dauer der intherveilätuisse, welche im Februar 1889 bestanden, und dem Verhältuiss der Gesamtzahl der Wohnungen zur Zahl der im letztuvrausgegungenen Jahre vollzogenen Wohnungsweitsel muss der Sehluss gezogen werden, dass die Durebschnittsdauer der Wohnungsmiethzeit in der Abnahme begriffen ist. Selbstverständlich wird es auch in Zakunft, wenn in der zutext eingeschlagenen Richtung förtgeschriften wird, Vermiether und Miether geben, die viele Jahre sich gut uiteiunander vertragen; aber im Allgemeinen wird lier Zahl doch abnehmen.

Nun ist freillein lieht anszumachen, oh die 4153 Niethparteien, welche von Februar 1888 bis dahin 1890 die Wohnung geweelsselt haben, alle bloss einmal umgezogen sind, oder ob nieht ein Theil von ihnen mehrmals die Wohnung geändert hat. Der letztere Fall ist der wahrscheinliehere. Die bei Fordaner dieser Zustäude zu erwartende Dauer der Miehrerhältinsse wäre dann ohen noch zu hoch berechnet.

Darauf führen auch die in der Tabelle für die einzelnen Quartale des Jahren 1888/9 festgesteller Zahlen. Der Hauptumzugs-Termin war offenbar der 1. Oktober (Spalte 3). Darauf folgen aber gleich in der Zahlenstlicke die Umzüge vom 1. Januar, obwohl dieser Termin der denke nugünstigste ist und erfahrungsgemäss au wenigsten benatt wird. Nach den Aufzeichnungen des Kontrolbureans waren von je 100 Umzügen des Jahren 1888 erfoletz:

Im Jahre 1889 war der Januarteruin etwas stärker besetzt (I. Quartal 19.8 %)); immer aber war er der am wenigsten benutzte. Dagegen zeigte in diesem Jahre das II. und III. Quartal mehr Wohnungswechsel

als das vierte. Ueberhunpt lässt sich nach deu statistischen Beobnehtungen einer längeren Periode sagen, dass April und Oktober die bevorzugten Termine sind, dann folgt gleich der Juli und zuletzt der Januar. Ausserdem aber gibt es auch Unzüge zwischen den Terminen. Ihre Zahl betrug von Februar 1888—1899: 825, also fast den fünften Theil niller! Viele von linnen mögen unfreivillig erfolgen.

Auf alle Fälle ergibt sich aus dem Gesagten, dass die 888 Wohungen mit 6—9 und die 742 Wohnungen mit 9—12 Monaten Bezagsdaner in naserer Tabelle bei weitem nicht die Gesamtzahl der von Februar bis Angust 1888 erfolgten Umzüge darstellen. Es muss nothwendig ein Theill — und zwar ein sehr erheblicher – der in dieser Zeit ungezogenen Personen im Laufe der nächsten 6 Monate abermals die Wohnung geändert haben. Schätzungsweise kann man den vierten bis dritten Theil aunelmen.

Dass in breiten Schichten der Baster Bevükerung in den letzten zeltu Jahren eine grosse Unstätigkeit und Wohnungsmischerheit eingetreten ist, unterliegt nicht dem mindesten Zweifel. Das Niederhassungsbureau veröffentlicht regelmässig in seinen Jahresbericht eine Stattlikk der bei ihm angezeigten Wohnungsänderungen. Es ist sehr zu bedauern, dass diese Aufstellung nicht zwisehen den Faunlien und den Einzelpersonen unterschiedet, welche die Wohnung gewechselt haben. Aber auch so, wie sie ist, kann man aus ihr die ohen durch Rechnung gefundene Thatsache nur bestätigt finden. Es betrugt

| in den Jahren W | die Zahl der<br>ohnungsänderungen: | in den Jahren W | die Zahl der<br>ohnungsänderungen: |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1880            | 6143                               | 1885            | 11 366                             |
| 1881            | 6107                               | 1886            | 10 788                             |
| 1882            | 5855                               | 1887            | 12 020                             |
| 1883            | 5610                               | 1888            | 14 585                             |
| 1884            | 6087                               | 1889            | 16 352                             |

Die Bevölkerung der Stadt Basel but sich in den Jahren 1880 – 1888 kam um 16% vermehrt, die Zahl der Wohnungsänderungen aber nm 137%. Allerdings ist sehr wahrscheinlich, dass der grosse Sprung in den Ziffern von 1884 auf 1885 wesentlich der Durchfüllurung des Gesetzes betr. das Niederhassungs., Aufenthalts- und Kontrolwesen vom 10. Xovember 1884 zu verdanken ist; aber auch von 1883—1888 ist die Zahl der Wohnungsänderungen nu 25% gestiegen, während sieh in der gleichen Zeit die Bevölkerung nur um 7% vernechtt hat. So gross man auch die Häufigkeit des Wohnungswechsets unter Zimmerniethern und Schlaffgüngern nunehmen mag, es bleibt für die Familienwohnungen immer noch genug übrig.

Auch anderen Städten gegenüber weist Basel entschieden ungünstige Verhältnisse auf.

Von ic 100 Wohnungen batten

| eine Bezugs-<br>daner v. Jahren | in Basel<br>1889 | in Berlin<br>1880 | in Bresdau<br>1880 | in Dresden<br>1880 | in Leipzig<br>1880 | in Leipzig<br>1885 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0-1                             | 39.5             | 35.0              | 35,2               | 29.1               | 26.€               | 23.4               |
| 1 - 2                           | 16.7             | 19.€              | 18.0               | 17.0               | 15.7               | 15.7               |
| $^{2}-3$                        | 11.0             | 12.9              | 12.0               | 11.7               | 11.s               | 12.7               |
| 3-4                             | 6.т              | 8.4               | 7.s                | 7.s                | 8.0                | 9.4                |
| 4 - 5                           | 5.s              | 5.6               | 5.3                | 5.4                | 6.4                | 6.6                |
| 5 - 10                          | 13.7             | 11.2              | 11.7               | 15.3               | 15.7               | 32.0               |
| über 10                         | 6.4              | 7.4               | 10.o               | 13.7               | 15.∗ ∫             | 02.0               |

Die Verhältnisszüfer für Basel ist hier allerdings etwas zu boch. Da nümlich in den genamten deutschen Stüdten die Volkszählung von 1880 am 1. December stattgefinnden hat und die Ermittlang der Bezugahner mach den Kalenderjahren des Eizuzgs erfolgt ist, so umfasst die Gruppe, 20—1 Jahr' für jene Stüdte nur elf Momate, für Basel aber zwift. Aber wenn wir anch den zwölften Theil der Unzäge des letzten Jahres in Abzag bringen, so erhalten wir bei Basel für die erste Gruppe noch minner 36.5 /9 – ein Verhältniss, wedehes von keiner andern Stadt erreicht wird. Es bleibt also die Thatsaehe bestehen, dass Basel einen rasecheren Wohnungsmusieherheit so viel berafen wird. Dresden und Leipzig weisen relativ gäustige Verhältnisse auf. Nach den Besbachtungen der letzton Zählungsjahre wirde in Leipzig die darebschnittliebe Miethsdauer einer Wohnung 4 Jahre betragen, in Basel bloss 2 Jahre 6 Monatel.

Es ist von vornherein zu vermuthen, dass die Häufigkeit des Weehsels nicht bei allen Grössenklassen von Miethwohnungen die gleiche sein werde. Es waren bezogen von je 100

Miethwohnungen bestehend aus

| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1-2     | 3-4     | 0-7     | 8 u. menr |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| seit Jahren                              | Zimmern | Zimmern | Zimmern | Zimmern   |
| 0-1                                      | 44.1    | 35.0    | 29.2    | 23.8      |
| 1 - 2                                    | 18.1    | 15.2    | 15.1    | 11.6      |
| 2 - 3                                    | 10.s    | 11.т    | 10.8    | 14.0      |
| 3-4                                      | 6.4     | 6.7     | 7.0     | 9.1       |
| 4 - 5                                    | 5.0     | 6.2     | 8.4     | 7.3       |
| 5 - 10                                   | 10.9    | 16.3    | 18.0    | 19.0      |
| über 10                                  | 5.0     | 7.0     | 10.3    | 14.6      |

Es ergitt sich daraus, dass die Michwohnungen um so raseber die Inhaber wechseln, je kleiner sie sind. Von den Wohnungen mit 1—2 Zimmern sind weit liber zwei Flünftel erst in dem der Enquête vorausgegangenen Jahre bezogen worden, von den Wohnungen mit 8 und mehr Zimmern kann der vjeter Theil. In deusselhen Masse, wie die Grösse der Wohnungen zunimmt, nehmen auch die langdauernden Miethverhältnisse an Zahl zu. Von den kleinsten Wohnungen ist noch nicht der seehste Theil länger als fünf Jahre bewohnt, von den grössten mehr als der dritte Theil.

Sehr beachtenswerth ist dabei, dass die Wohnungen ohne Küche mehr den Miether wechseln als die Wohnungen mit Küche. Vom Februar 1888 his Februar 1889 waren nen bezogen von je 100 Miethwohnungen

| Wohnungen bestehend aus | mit Küche | ohne Kiiche | überhaupt |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 Zimmer                | 45.4      | 54.0        | 49.8      |
| 2 Zimmern               | 40.1      | 53.4        | 40.7      |
| 3 4 , ,                 | 36.1      | 25.0 *      | 35.0      |
| Zusammer                | 39        | 52.4        | 41.0      |

Dass bei den Wohnungen mit 3 und 4 Zimmern das Verhältniss nuseblägt, ist reiner Zafall, der mit der geringen Zahl der ihlerhanpt in Betracht kommenden Fälle zusammenhängt. Dass aber die Miether von Wohnungen ohne Küche raseher wechseln, nag einerseits mit ihrer beeugen Lage, anderseits mit dem Umstande zaammenhängen, dass sie leichteres Gepäck führen, also anch mobiler sind als die Miether von Wohnungen mit Küchen.

Endlich verdient Beachtang der Unterschied von Wohnungen münicher und weiblieher Michter. Die durdeschattliche Michtsdanner einer Hanshaltung mit minnlichem Vorstand belief sieh im Febrara 1889 auf 3a4, diejenige einer Haushaltung mit weibliehem Vorstand auf 4a5 Jahre. Von den männlichem Michtern wuren im letzten Jahre 40a, von den weiblichem 35a, %n ungezogen. Dass die Francu trotz ihrer grösseren Neigung zur Veränderung seltener wechseln als die männlichen Familien-hämpter, könnte man mit der oben (S. 135 f.) festgestellten Thatsuche in Zusammenhang bringen, dass die Haushaltungen mit weiblichem Vorstande relativ besser wohnen als die ülbrigen. Amserdem ist wohl nicht zu hezweifeln, dass die Francu die Folgen, welche ein Umzag für den Hanshalt hat, beländer empfänden und selwerer nehmen als die Münner.

Wenn wir versuchen, die Folgen des hänfigen Wohunngswechsels darzulegen, so ist im Auge zu behalten, dass die Euquête darüber keinerlei Aufseldtes gibt. Private Erkandigengen liefern inuner nur ein Material von beschränkter Brauchbarkeit und relativem Werthe. Allen is einwasten trotzlem hier zu Hilfe genommen werden.

In erster Linie stehen die Kosten des Umzugs, welche in Basel nangels einer den Zeinnfordrungen villig ensprechenden Organisation des Möbeltransportwesens eine nuverhältnissmässige Höhe erreichen. Die Basler Nöbeltransport-Lienenbungung seleinen die Uberführung des grauten Möbiliars von einer Wohnung in die andere, einsehliesslich der Verpackaug und Anspackung unter Haftung für etwaige Beschädigungen und Verluste, wenischen sinnerhalb der Statut uicht zu füberndunen, Jeden-

falls hildet sie nicht die Regel. Vielmehr wird ein Umzug gewöhnlich in der Weise bewerkstelligt, dass der Umziehende einen Möbelwagen miethet, zu dem der Fuhrhalter nur den Führer stellt und für das Einund Ausladen, sowie die Vernackung der Gegenstände selbst Sorge trägt. Das letztere wird insgemein durch Dienstmänner bewerkstelligt. Der gewöhnliehe Preis eines zweispännigen Möbelwagens beträgt für den halben Tag 15 Franken, für den ganzen Tag 25 Franken. Die Taxe eines Dienstmunnes für 10 Stunden (einen Tag) Fr. 5, 50. Da für den Transport von sehr zerbrechlichen oder werthvollen Gegenständen freie Vereinbarung vorbehalten ist, so wird in Zeiten starker Nachfrage - nud das sind die Umzagstermine - in den meisten Fällen davon Gebrauch gemacht. Ebenso wird es mit etwa nothwendigen Ueberstunden gehalten. Meist pflegt ein Franken für die Stunde verlangt und gegeben zu werden. Ausserdem aber sind die übliehen Zwischenmahlzeiten ("z'Nüni" und "z'Obe"), denen sieh der Auftraggeber nicht entzichen kann, in Anschlag zu bringen. Da nach hergebrachter Sitte anssergewöhnliche Arbeiten im Haushalt (von Waschfrauen, Putzfrauen, Holzhackern und auch Dienstmännern) gehörig mit Wein hegossen werden missen, so fällt dieser Posten schon einigermassen ins Gewicht. Die gewöhnliche Ration ist je 1/2 bis 1 Flasche Wein oder 1 lit. Bier am Vor- und Nachmittag für den Mann nebst Käse und Brot; hie und da wird auch Mittagessen gereicht.

Die so entstehenden Kosten werden nun nocht ganz erheblich gesteigert durch die einzig dastchende Basler Rechtsgewohnheit, dass der Miether verpflichtet ist, einerlei wie lange die Miethe gedauert hat, beim Anszuge die Küche, die Gänge und sämtliche Zimmerdecken seiner Wohnung weisseln zu lassen. Ausserdem müssen Thüren und Holzverkleidungen gewaschen und sämtliche Fussböden gewichst, bezw. aufgewaschen werden. "Das Weisseln kaun der Miether nicht etwa ablehnen, mit dem Hinweise daranf, dass die Miethe nur kurze Zeit gedauert hat und die Decken und Wände einer solehen Wiederherstellung gar nicht bedürfen.41) Offenbar könnte man mit demselben Rechte vom Miether verlangen, dass er die Zimmer nen tapezieren oder die Thüren frisch mit Oelfarbe anstreichen lasse. Gleich als ob er die durch vertragsmässigen Gebrauch entstandene Abnutzung nicht bereits im Miethzins vergiitete! Jedenfalls ist dieser Ortsgebrauch eine höchst lästige Einrichtung, verursacht endlose Streitigkeiten und trifft namentlich den Armen sehwer, welcher häufig die Wohnung wechselt, Allerdings kann der Vermiether auf seinen Anspruch verziehten. Wenn aber, wie so hänfig, die Anflösung des Vertrages gegen seinen Willen oder im Streite erfolgt ist, so bietet sich ihm hier eine

Ygl, Ueber Wohnungsmiethe und die bezügliche Stadtbasterische Rechtsübung. Von einem Juristen, 3. Aufl. Basel 1887, S. 13.

Gelegenheit, den Miether zum Schlusse noch einmal zu chicaniren, wie er sie nicht besser wünsehen kann.

Man bedenke nur, dass anf diese Weise dem Miether die Reparatur von Schäden zugemuthet werden kann, welche er gar uicht sellsst verseinlicht hat. Allerdings hat derselbe das Recht, beim Einzuge etwa bestehende Mängel durch einen Gerichtsweibel feststellen zu lassen. Aber in sehr vielen Fillen wird diese Vorsichtsmassregel nuterhassen werden; in audern wird den bestehenden Mängeln kann Beachtung geschenkt. Ann hat bei einem L'inzug so vielerlei zu than und zu sorgen; man vertrant anf die billige Denkaugsart des Vermiethers. Beim Auszuge verlaugt dieser dann sein Recht, und der Miether erführt, dass zwischen Recht und Billigkeit ein L'uterschied ist. Die Basler Gerichtspraxis umgibt das Recht des Vermiethers mit einem besonders kräftigen Schutze, und so dehnt dieselbe das Retentionsrecht auch auf die Entschädigungsamprüche aus, welche dem Vermiether für die Instandsetzung der Wohnung gegen den Miether zusöchen.

Praktisch hat die Einrichtung noch die weitere Folge, dass sie die Auffassung der Vermiedte begünstigt, der Michter habe überhaupt wührend der Daner des Vertrags alle Gypser- und Malerarheit auf seine Kosten machen zu lassen. Dass die zwieten den Auszuge des einen und dem Einzuge des andern Miethers vorgenommene Weisseltung keine gründliche und grobehaltige Arbeit sein kann, liegt auf der Iland. Der Besteller als kein anderes Interesse dahet, als nodhüffigt und um nöglichste wenig Geld von seiner Verpflichtung los zu kommen; die Handwerker wissen sich darnach einzurichten; der neue Miether ziett meist sehen ein, wenn die Decken und Wände noch nicht gebörig abgetroeknet sind, und der Verniether ist zefrieden, wenn er unbeheltigt hleibt.

so hach diesen Vorbemerkungen werden auch Niehtlassler im Stande sin, die nachfolgeude Kosteurechnung eines Basler Wohnungswechsels zu versteben, welche von vollkommen zuwerlässiger Seite und mit den bezüglichen Belegen dem Verfasser mitgetheilt worden ist. Es handelte sich um Räumung einer Wohnung von 5 Zimmern und Rüche nebst Zahebör in einem der äusseren Theile Grossbasels. Der Miethzins hetrug FF. 800. Der Umzug fand am letzten Oktobertermin statt. Die Rechnung lautet:

| Ein Möbelwagen, 1 Tag                               | Fr. | 25. — |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| Vier Dienstmänner, 1 Tag (Accord)                   | *7  | 24. — |
| l'eberzeit (nach 7 Uhr Abends), 5 Mann, à St. 1 Fr. | ,,  | 7. 50 |
| Triukgeld des Wagenführers                          | ,,, | 2     |
| Zweimal Wein und Brot mit Käsc                      | 17  | 4.80  |
| Ein Mann mit Handkarren (nachträglich) 1/2 Tag      | 22  | 2. 60 |

Transport Fr. 65, 90

| Transport                                         | Fr. | 65. | 90 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|----|
| Zwei Putzerinnen, 11/2 Tag, nebst Putzpulver etc. | ,,  | 10, | 50 |
| Wein und Brot                                     | 77  | 1.  | 80 |
| Für Reparatur eines zerbroehenen Sehrankes        | "   | 3.  | 50 |
| Uebertragung der Fenerversieherung                | 27  |     | 50 |
| Weisselung lant Rechnung1)                        | ,,  | 46. | _  |

|    | R       | echnung  | für H      | errn B. M. von                                                                                                               | N. N., A                                                                      | faur                              | erme                               | iste        | r   |          |   |
|----|---------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|----------|---|
|    | Datum   | Manter I | fandlanger | Ar                                                                                                                           | beit and Liefera                                                              | ng                                |                                    |             | 3   | Betrag   |   |
| 2. | October | 2        | 1          | Vert. Logis in                                                                                                               | Stand stellen                                                                 | :                                 |                                    |             |     |          |   |
| 3. | ,,      | 2        | 1          | 5 Zimmerplafon<br>haus, Abtritt,<br>n. Wände abw.<br>weisseln, resp<br>2 Schwämme, 2<br>Schwierseife 1/2<br>Pariserleim 0,00 | Kitche und M.<br>aschen, kl. Au<br>gelben.<br>Bilrsten, Pir<br>Poo Vo., Blanc | ansar<br>isbes:<br>iselal<br>de M | rde, 1<br>s., sei<br>mutz<br>I. 22 | taf<br>fen, | Fr. | 6.<br>9. |   |
|    |         |          |            | Gyps 4 L. 10                                                                                                                 | , getti, oea                                                                  |                                   | 7.                                 |             |     | 1.       | 7 |
|    |         | 4        |            | (Maurer Gypser                                                                                                               | Sommerlolu                                                                    | à ã                               | . 20                               |             |     | 20.      | 8 |
|    |         |          | 2          | Handlanger                                                                                                                   |                                                                               | à 4                               | L -                                |             |     | 8.       | _ |

Ausserdem werden von dem betr. Miether zu unserer Kostenrechunge noch folgende Ausführungen gemacht: "Ich wüsste nicht, an welchem Posten hätte gespart werden können. Allerdings hatte ich den für Umzilge renommirten Dienstmann L. mit seinen Lenten genommen und schon wochenlang voransbestellt. Mit Andern wäre ich vielleicht etwas billiger gefahren. Allein ich wünschte zu verlässige Leute, durch frühere Erfahrungen gewitzigt . . . . Freilich die Ueberstanden wären nicht nöthig gewesen. Der erste Möbelwagen war schon Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle und ausgeladen. Aber mit dem zweiten wollte das nicht vorwärts; erst gegen 7 Uhr Abends kamen wir vom Platze. Der Verdacht liegt nabe, dass es auf Ueberstunden angelegt war . . . . Es sind nur die direkten Kosten berechuet. Ausser Betracht blieh, dass wir im Voraus durch Droschke und Dienstmädehen eine Anzahl werthvoller zerbrechlicher Saehen nach der nenen Wohnung geschafft hatten, dass wir Alle mitgeholfen und heillos Zeit versäumt haben. Auch muss erwähnt werden, dass der Umzug sich dadurch hilliger stellte, dass ich mein bereits im Juni angeschafftes Winterholz (circa 5 Ster) dem neuen Miether verkaufen konnte. Hätte ich dieses noch trausportieren lassen müssen, so wären hinzugekommen: für 1 Wagen mit Pferd Fr. 10, Tragen des Holzes liber 2 Stiegen, pr. Ster Fr. 1, 35, Beigen pr. Ster Fr. -. 60, also rund Fr. 20. -., das z'Nümi nicht gerechnet. Freilich habe ich beim Verkauf meinem Wohnungsnachfolger einen hilbschen Nachlass gewähren müssen und für das zum Ersatz von der Arbeiterhütte bezogene Holz dieselben Auftragungskosten gehabt. In der neuen Wohnung habe ich selber den Tapezierer und den Schreiner gespielt, Bilder and Vorhänge aufgehängt u. s. w. Aber die Vorhänge und Stangen der alten Wohnung passten nicht für die Fensterbreite der jetzigen. Da mussten neue angesehafft werden für Fr. 48, 50, weiter ein Läufer für den Vorplatz (der alte war in der neuen Wohnung nicht lang genug, das Muster nicht mehr zu haben) und ein Linoleumteppieh unter den Tisch, zusammen Fr. 41, 80. Rechne ich das Alles nehst einer Auzahl kleiner Posten, so kommt mich der Umzug auf weit über 200 Franken, ohne Zeitversäumniss. Den Aerger habe ich umsonst."

Kenner der Verhältnisse werden zugeben, dass die Ausätze noch mässig sind und dass es sich um einen verhältnissmissig ginstigen Fall handelt. Und doch betragen die Umzugskosten ganze 16% des Miethzinses! Aber vielleicht wird man meinen, der Mann — in diesens Fall ein mittelgutgesteller Beamter — labe seine Sache unpraktisch angefangen. Da liegt gleich eine zweite Aufstellung von einem Gewerberteilenden, der Zimmer nebst 3 Mansarden zum Preise von Pr. 650. — hewohnte und — die eigen Mithilte und Zeitversäumniss nieht gerechnet — an direkten Kosten Pr. 108. 50 berechnet. Das macht über 10% des Miethzinses. Und auch diese Summe ist nur dadurch möglich gewesen, dass das Weissch durch einen Bekannten für einen Ausanhunspreis besorgt wurde. Eine dritte Aufstellung von einem Gewerheitenden in Kleinbasel geben wir wörflich wieder. Die Wohnung mufasset bier 4 Zimmer mit Klein den iem Mansarde, der jührliche Mietkzins betrug Pr. 700. —

| und eme mans    | arreic | ;, ue: | r ji | sur i | Спс | 18 | uct | uz. | us  | nerrng  |
|-----------------|--------|--------|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| 1 Möbelwagen    |        |        |      |       |     |    |     |     | Fr. | 20      |
| 1 Pritschenwa   | gen    |        |      |       |     |    |     |     | "   | 10. —   |
| 3 Dienstmänne   | er à   | Fr.    | 5.   |       |     |    |     |     | ,,  | 15      |
| 1 Dienstmann    | mit    | Han    | dk   | arre  | ıı  |    |     |     | ,,  | 3       |
| Trinkgeld       |        |        |      |       |     |    |     |     | ,,  | 1.50    |
| Taglohn für 2   | Arl    | eiter  | ٠.   |       |     |    |     |     | 22  | 11      |
| Wein, Brot, Ki  | ise (  | 4. 80  | +    |       | 72  | +: | 1.2 | 0)  | ٠,  | 6.72    |
| Pntzerin 21/2 ' | Fag    | inel.  | E    | ssen  | ١.  |    |     |     | 22  | 10      |
| Soda, Seife et  | e.     |        |      |       |     | ,  |     |     | ,,  | -, 45   |
| Weisseln der    | Woh    | nung   |      |       |     |    |     |     | 17  | 23.80   |
| Reparaturen .   |        |        |      |       |     |    | e   | a.  | 79  | 3.80    |
| Zerbrochener 8  | Spie   | gel.   |      |       |     |    |     |     | 22  | 12      |
| Geschirr, Sche  | iben   | ete.   |      |       |     |    |     |     |     |         |
|                 |        |        |      |       |     |    |     | 1   | N   | 1444 07 |

Fr. 122, 27

Viellejeht wird man die drei letztez Posten beaustanden können, abre sist zu beachten, dass hier die eignen Arbeiter beim Umzug verwendet wurden und dass der Zeitanfwand des Meisters und seiner Pamilie nicht in Ansehlag gebracht worden ist. Die Umzugskosten betragen 17.4 % der Miethe. Erheblich hilliger kam ein spätterer Umzug desselben Gewerbetreibenden (Fr. 67. 50); aber es haudelte sich in diesem Falle nur um eine Entferanng von wenigen Häusern, und ein Möbelwagen kam gar nicht zur Verwendung.

weitere Angaben liegen vor von der Direktriee eines Konfektionsgeschäftes, webele über ihre Lunzgausnagsbar genau Buch geführt hat und über die wieltigeren Posten Rechunngsbelege vorzeigt. Die Wohnnug bestand ans 3 Zhumern mit Kileke (betzere unbenutzt), der Miedzeins betrug Fr. 400.—, die Dauer des Micherbeilhäusses 1½ Jahre. Der Auszug fand im Juni 1888 statt: Mübelwagen, ½ Tag, Fr. 15. —, 4 Manu Bedienung (vom Transportunterenhere gestellt) Fr. 12. —, Weih, Bret etc. Fr. 5. 80, Trinkgelder Fr. 4. —, Weisseln, Ausstreichen der Oefen Fr. 25. —, Patten (einstell: Soda und Seife) Fr. 7. 20 — zusammen Fr. 6. 9. —, d. h. 16.a % der Miethe. Etwas niedriger stellen sich die Umzugskosten eines Eisenbalnbeamten, der ebenfulls 3 Zimmer mit Küeler für einen jührlichen Zins von Fr. 400 bewöhnt hatte. Die Transportkosten betrugen hier Fr. 37. —, die Kosten für Wiederherstellung der Wohnung Fr. 22. —, zusamumen Fr. 9. — — 14.a % des Zinses.

Wesentlich anders gestähtet sich der Umzag einer Arbeiterfamilie. Der Transport erfolgt durch landkarren; zur Miblife lässt sich etwa ein Freund bereit finden, der dann freilich ordentlich bewirthet werden muss. Anch nimmt man wohl statt eines kostspieligen Dienstmanns einen billigeren Taglölmer. Immerhin geht der eigene Tagloin verloren. Es liegt die Aufstellung einer ziemlich gatgestellten Arbeiterfamilie vor, bestehend aus Mann, Fran, dem Vater und der Schwester des Mannes, abs d erwachsenen Personen. Wohang: 2 Zimmer mit Küche; Jahresmiethe: 320 Fr. Die Kosten sind;

| 1 Haudkarren, gemiethet   |   | Fr  | . 2. | ÷  |
|---------------------------|---|-----|------|----|
| 1 Taglöhner               |   | ,,  |      |    |
| Versäumter Taglohn        |   | 77  | 7.   | 75 |
| Für Essen, Wein etc. e.   |   | ,,  | 3.   | _  |
| Weisseln nebst Tapezieren |   |     | 11.  |    |
| Putzen und Putzzeug .     | ٠ | 22  | 2.   | 80 |
|                           |   | Fr. | 30.  | 55 |

Das mach 9.5% der Miethe; aber die Verhältnisse liegen ansahamseise günstig. Achulleh gestaltet sich die Kostenrehmung für deut Umzag einer Putzfrau, welche ihre Wohnung (2 Zimmer mit Küche) sehon nach halbjälriger Beautzung wieder wechselte auf sich dabei der kostenfreien Hilfe von Verwandten bedieute. Immerlin kounnt sie auf Fr. 25. —, also fast 9% der Miethe von Fr. 280. — Allein solche Fälle bilden auch in diesen Kreisen nicht die Regel. Eine Waschfrau mit ihrer erwachsenen Tochter wechselte am 1. Januar 1890 ühre Wohnung, bestehend aus 1 Zimmer mit Küche nebst Waschhausrecht und Hokkammer. Der jährliche Miethzis hatte Fr. 160. — betragen. Auszugskosten:

| 1 Pritsehenwagen   | (2  | Pfe | erd | e)  |     |     |     |    | Fr. | 10    |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| 1 Taglöhuer        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |       |
| 1 Taglöhnerin .    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |       |
| Wein (6 Liter!).   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |       |
| 1 Pfd. Käse        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |       |
| 4 Pfd. Brot        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |       |
| Trinkgeld          |     |     |     |     |     |     |     |    | 22  | 1.60  |
| 2 Taglöhne versii  | umt | ١.  |     |     |     |     |     |    | 22  | ō     |
| Weisseln nebst Ofe | en- | und | H   | erd | -Re | epa | rat | ur | 12  | 10. — |
| Putzen (selbst be: | org | t)  |     | ,   |     |     |     |    | 22  | 2,50  |
| Soda and Seife .   |     |     |     |     |     |     | -   | ٠  | 27  | 40    |

Fr. 42, 50

Das sind 26.6% des Micthzinses. Dabei sind bloss die entgangenen Taglöbne, nicht anch die Kost berechnet und Fr. 10. — gestriehen, welche die Fran als Ersatz für beschiädigte Möbel in Ausatz gebracht hatte.

Znun Schlusse noch ein sehr charakteristisches Beispiel. Eine Witwe mit einem Kinde hetreiltt einen kleinen Cigarrenladen und sucht danehen noch durch Weissnißten und Damenschniederei etwas zu verdienen. Ibre Wohnnung bestand aus einem kleinen Zimmer hinter dem Laden, beides zusammen zum Jahrestins von Fr. 480. — Am 1. Juli 1890 masste sie muzichen. Kosten:

| 2 Dienstmänner mit Handwagen, 1/2 Tag .      | Fr. | 10     |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| 1 Schreiner (zum Ab- und Aufschlagen der     |     |        |
| Ladeneinrichtung)                            | "   | 6. —   |
| Wein, Bier, Kiise und Brot                   | 22  | 2.10   |
| Trinkgelder (Cigarren)                       | ,,  | 60     |
| Weisseln                                     | ,,  | 3.50   |
| l'utzen                                      | **  | 3      |
| Beschädigte Möbel und Waaren                 | ,,  | 10     |
| Firma-Abänderung                             | 27  | 15. —  |
| Verkaufsverlust im Laden                     | 77  | 20     |
| An Lohn für Handarbeit versäumt durch Paeken |     |        |
| und Wiedereinrichten                         | "   | 20. —  |
|                                              | Fr. | 90. 20 |

Dabei hatten Verwandte mitgeholfen, für deren Zeitversänmniss kein Ausatz gemacht werden konnte. Der Verlust für Beschädigungen ist hier wieder in die Rechnung eingestellt. Er ist bei dieser Art von Umzügen unvermeidlich. Die zesanten Kosten betragen 19.4% des Miethziness.

Engel schätzte die Umzugskosten in Berlin anf 4% des Miedsiness, Harses in Leipzig and 10%. Wir glanden noch hinder der Wirklichkeit zurückzuhleiben, wenn wir sie in Basel auf durchschnittlich 15%, aundehmen, Urd dabei handelt es sieh un einen absolut amproduktiven Aufwand. Zieht man in Betracht, dass der ärmere Miether unter allen Umständen vor dem Auszuge die letzte Miethzinserta bezahlt haben muss, wenn er nieht seine Habseligkeiten dem Retentionsrechte des Vermiedhers anheim fallen sehen will, so wird man begreifen, dass jeder Umzug für ihn ein wahres Unglike kit. Der ganze Hausbalt geräht finanziell in Verwirrung; wo noch zu borgen ist bei Preunden, wird geborgt, and nar hangsam bellel die Schläden wieder aus, wenn sei Buberhaupt ausbellen.

derselben mit 4,5 md mehr Procent zu der Jahresniche hützu. Ein der Staten derselben mit 4,5 md mehr Procent zu der Jahresniche hützu. Ein Mann, der mit dem 25. Lebensjahre einen eignen Hausstand gründet, hat nach den Sterbetafeln noch auf eine wahrseheinliche Lebensdauer von 37 Jahren zu rechnen. Wenn er aucht nur im Dortsehenhitt alle deri Jahre

die Wohnung wechselt, so sind das 12 Umzüge. Welche materiellen Verluste, welche Opfer an Arbeit, an Behagen und Lebensfreude! Und in den meisten Fällen mit wie geringem Nutzen!

Ueber die ienseits des materiellen Gebietes liegenden Folgen des häufigen Wohnnigswechsels lassen sich höchstens Vernuthungen änssern. Wenden wir uns darum lieber zu der Frage nach den Ursachen desselben. Da vorwiegend die kleineren Wohnungen in Frage kommen und da an solchen niemals Ueberfluss ist, so darf man wohl annehmen, dass die Bewohner nur in seltenen Fällen aus eignem Antriche umziehen. Müssen sie doch immer fürchten, dass sie entweder gar keine Wohnung bekommen können oder dass sie mit einer noch schlechteren vorlieb nehmen müssen. Allerdings gibt es drei Fälle, welche namentlich der arbeitenden Klasse den Wohnungswechsel sehr nahe legen. Der erste und wichtigste ist mit dem Wechsel der Arbeitsstelle gegeben. Der frühe Beginn des Tagewerks, die kurzen Mittagspausen erlauben keine grosse Entfernung von der Fahrik oder Werkstätte. Der zweite Fall ist die Verminderung des Verdienstes durch Alter, Krankheit, Geschäftsstockungen u. dgl. Gewöhnlich reicht der Lohn bloss ans, um eben noch die Wohnungsmiethe zu bestreiten. Ein Ansfall an demselben zwingt sie, nach einer billigeren Wohnung sieh nmzusehauen, die natürlich auch schlechter oder kleiner sein wird. Am Essen kann nicht mehr gespart werden; so drückt man sich euger znsammen. Der dritte Fall sind Veräuderungen im Familienbestande durch Tod. Verheiratung oder Wegzug erwachsener Kinder u. dgl. Da liegt z. B. der Fall einer Waschfrau in Kleinbasel vor, deren Mann gestorben ist, Die Wohnung von 2 Zimmern mit Küche im Hinterhause zum Preise von 280 Franken wird für sie und den einzigen erwachsenen Sohn zu gross und zu kostspielig. Sie kann eine kleinere Wohnung billiger im Vorderhause erhalten. Nun wird umgezogen. Mutter und Sohn besorgen den Umzug selbst. Die Kosten beschränken sich auf das deukbar geringste Mass. I'nd doch betragen sie 21 Franken (Weisseln 10 Fr., entgangener Taglohn der Mntter mit Kost 4 Fr., des Sohnes 4 Fr., Putzen 3 Fr). Derartige Fälle aber sind gar nicht einmal in unserer Tabelle berücksichtigt.

Anch das Schlafgingerwesen und die Haltung von Pflegekindern inht nieht selten zu Wohnungsänderungen, sei es dass das Ausbleiben der Kindselaft oder sehlechte Erfahrungen mit derselben die Arbeiterfamilie veranlasst, diesen Erwerbszweig aufzageben, sei es dass der Vermiether die ferunden Haushaltungsgenossen nieht duhlen will. Das lettere kommt namentlich bei Kostkindern vor, wo der Vermiether nur "kinderlose Ebepaare" oder "ruhige Familien" aufnimmt. Wie weit Zinssteigerungen auf die Häufigkeit des Wohnungswebesle sinwirken, ist selwer zu sagen.

Ein nicht unerheblicher Theil der Wohnungswechsel der ärmeren Klassen geht jedenfalls auch auf Kündigung von Seiten des Vermiethers zurück. Unpünktliche Zahlung des Zinses, Unfähigkeit zur Entrichtung desselben, Liederlichkeit der Miether, Ansprüche derselben, die der Vermiether nieht erfüllen will, Streitigkeiten aller Art geben dazu wohl meist den Anlass.

Nieht immer gehen beide Theile friedlich anseinander. Darauf deutet auch die nachfolgende aus den Jahresberichten üher die Basler Justizverwaltung ansgezogene Uebersicht der die Wohnungsmiethe hetreffenden Justizewschäfte.

| o dose | e Cocumitect                                         |                |                |                          |                                    |                              |                     |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Jahr   | Beim Civilgerie<br>Streiteschen nus<br>durch Gericht | Wohnungemiethe | uber-<br>hampt | Miethreehts<br>überhaupt | androhungen<br>davon<br>hestritten | Miethezekutler<br>fiberhaupt | davon<br>snegefihrt |
| 1880   | 18                                                   | 347            | 365            | 405                      | 108                                | 133                          | ?                   |
| 1881   | 21                                                   | 394            | 415            | 445                      | 120                                | 167                          | ?                   |
| 1882   | 24                                                   | 455            | 479            | 460                      | 112                                | 185                          | 47                  |
| 1883   | 27                                                   | 375            | 402            | 403                      | 98                                 | 189                          | 6                   |
| 1884   | 33                                                   | 399            | 432            | 484                      | 89                                 | 239                          | 5                   |
| 1885   | 15                                                   | 393            | 408            | 431                      | 83                                 | 234                          | 4                   |
| 1886   | 22                                                   | 346            | 368            | 357                      | 78                                 | 185                          | 8                   |
| 1887   | 16                                                   | 408            | 424            | 279                      | 46                                 | 105                          | 8                   |
| 1888   | 25                                                   | 327            | 352            | 276                      | 55                                 | 97                           | 2                   |
| 1889   | 11                                                   | 368            | 374            | 262                      | 54                                 | 104                          | 5                   |

Von einem Sachkundigen werden dazu folgende Erlänterungen gegeben: "Vor dem Praesidenten als Einzelrichter, d. h. im sog. Verhör, werden abgeurtheilt Streitigkeiten mit einem Streitbetrag his zn Fr. 100. - Die Anzahl der im Praesidialverhör erledigten Miethsaehen im Verhältniss zu den Geriehtssachen ist viel grösser als diejenige anderer Materien, Bauprocesse, Weehselproeesse, Kauf u. dgl. Dies rührt einmal daher, dass die Streitigkeiten betr. Miethe zum grössten Theil kleine Lente angehen, Miethen mit einem Quartalzins unter Fr. 100. - betreffen, während Processe üher werthvollere Miethobjeete beinahe eine Seltenheit geworden sind. Dann aber ist die Menge an Praesidial-Miethsachen dem Umstand zuzusehreiben, dass Streitigkeiten, deren Werth nieht genau fixirt werden kann, gleichfalls vor den Praesidenten gelangen. Wenn z. B. Aufhehung eines Mieth-Vertrages mit Fr. 600. - jährlichen Zinses verlangt wird, so lässt sieh für die Klagen der Partei der Geldwerth, der im Streite ist, nicht ermitteln. Die Miethsachen vor Verhör besehlagen zu einem grossen Theil Differenzen über nuterlassene oder mangelhafte Instandstellung. Im Anfang jedes Quartals bilden diese Klagen eine Landplage für das Verhör. Die grössere Anzahl der Processe in den Jahren von 1881-84 ist wohl weniger anf die Einfahrung des Obligatiouenrechts, als den Bauschwindel und die dadurch hervorgerufenen zahlreichen Bauprocesse zurückzuführen.

"Die Miethreelttsandrohungen, wie der Verwaltungsbericht sagt, sind lediglich die Form der Betreibung für Miethzinse, mit dem Untersehied, dass die Frist zur Zahlung 1 statt 4 Wochen, diejenige zur Bestreitung nur 3 Tage statt 2 Wochen heträgt, und dass die angedrohte Execution nicht auf Coneurs, sondern nur auf Rümmung des "Bestanhobjects" (Miechobjects) geht. Eine direkte Fortsetzung der Betreibung auf Coneurs findet
micht statt, da zuerst die refinirten Miethpfünder liquidirt, und ein alliälliger
Verhat am Miethzius festgestellt werden muss. Erfolgt binnen 3 Tagen
Bestreitung, so muss der Vernieder klagen, vor dem Praesidenten oder
vor Gerieht, je nach dem bestrittenen Betrage. Erfolgt keine Bestreitung,
so wird sofort vom Praesidenten ohne contradietorisehe Verhaudlung,
bloss auf Vorweisung des unbestrittenen Zahlungsbefahls hin, die Rämmung
auf 3 Tage später verfügt und dem Miether angezeigt. Hierauf wird fast
inner freiwillig gerämmt.

Die "Miedurechtsandrohungen" umfassen aber nieht bloss die Fälle, wo der Miether mit der Zahlung des Miethzinses im Rückstande ist, sondern auch diejenigen, wo derselbe aus irgend welchen Gründen die Räumung der Wohnung verweigert. Diese bilden aber nur einen kleinen Bestandtheil der Beterbungen nach sehnellem Miethrecht."

Die Zahl der geriehtlichen Miethstreitigkeiten betrug im Jahre 1889 nicht weniger als 3. «§n, diespieg der Androhumgen des selmellen Mietherechts 2. «§n, diejenige der angedrohten oder ausgefährten Mietheckhnienen fast 1. «§n der im Februar dieses Jahres vorhandenen Mietherchältnissen. Vergleichsäußern aus anderen Stüdten liegen nicht vor. Leider lässt sich nicht angeben, wie weit die everschiedenen Züffern sieh decken, wie weit dieselben sieh summiren. Aber wenn man auch die Samme der streitigen Miethsachen noch so niedrig nanimut, immer kommt man noch zu dem Ergebniss, dass ihre Zahl amsserverdentlich boch ist.

Es wäre sehr zu wünschen, dass die Statistik der Michstreitigkeiten genauer nach der Veralassung des Streites unterschiede. In den alterneisten Fällen scheint es sieh um die Entrichtung des Ziness zu handeln; sehr zahlreich scheinen aber auch die Fülle zu sein, in welchen die Frage der Instandhaltung der Wolmung vor Gericht zum Austrage gebracht werden miss.

Ein besonderes Interesse nehmen die Androhungen des sehmellen Wiehrehenke and der Exekution in Anspruch. Im Ahresberichte des Civilgeriettes für 1874 findet sich folgende bemerkenswerbte Stelle: "Es sie ein anffallende Excheinung, dans bei der grossen Zmahnne der Bewilkerung und der daherigen Ueberfüllung unserer Miethwohnungen die zwangsweise Ausweisung vom Miethern (das strenge Miethwehl) myverhältnissmissig selten eintritt. Immerhin sollte in zwiten daran gevlaelt werden, wie bei allfälliger Zmahnme der Fille auntielt vorgesorgt werden könnte, damit nicht der Richter rathlos dastekte, wenn er thun nuss, was seines Antes ist, olme irgend einen flalt, um auch den Forderungen der Menschlichkeit nachzäkommen. Früher wurden Ansgewissen durch mehrfach sehr übed verlankte Gefälligkeiten der Stadtheibriche etwa auf Thärmen oder Schwilbebeen unterzebracht: jetzt wirden diese Ausknifsmittel Gelinken.

Die Zahl der "Miehrechtsdürgehote" betrag 1874; 42. Bis zum Jahre 1884 Int sich dieselbe mehr als um das Zehnfache vermehnt. Seitdem ist sie in starkem Riödsgang begriffen und betrag 1889 nur noch das Seelsenfen der Zahl von 1874. Aber in derselben Zeit, wo sieh die Miehrechtsandrobungen um 524 % vermehrt haben, hat die Bevülkerung bieheltens um 40 % zegnommen. Von 1880 – 1889 ist das strenge Miehrelt in heht weit gragenommen. Von 1880 – 1889 ist das strenge Miehrelt in incht weit gragenommen. Von 1880 – 1889 ist das strenge Miehrelt in incht weit gestellt werden. Wenn der Richter sehon bei 42 Fällen ein menschliches Rühren empfand – was mag sieh ert alles hinter dieser Zahl verbergen! Denn es ist ja vollkommen gleichgiltig, dass es nur in einer kleinen Zahl von Fällen die Miether wirkfale haben zur Exckation kommen lassen. Allein die Nothwendigskij, hinnen 7 Tagen zu zahlen, bzw. binnen drei Tagen auszuziehen, muss die Miether in die peinlichste Verlegenheite setzen.

Es wäre freilich eine übelangebrachte Sentimentalität, wenn man für die Hänfigkeit der Anwendung gerichtlicher Zwangsmittel lediglich die Herzenshärtigkeit und Habsneht der Vermiether verantwortlich machen wollte. Der grosse Strom, welcher den Städten den Haupttheil ihrer Arbeitskräfte vom Lande zuführt, bringt fortwährend auch eine Anzahl von Mensehen mit, welche schlechterdings unfähig sind, sieh in der Stadt zu ernähren und sich den Forderungen der städtischen Wirthschaft anznpassen. Am Miethzins leiden diese zweifelhaften Existenzen zuerst Schiffbruch. Dazu kommen die mancherlei aus eigner Schuld Heruntergekommenen: Vergnügungssüchtige, Trinker, Träge, Unordentliche. Allen diesen Leuten gegenüber vermag der Vermiether, dem seine Hypothekengläubiger keine Gnade gewähren, kaum Nachsicht zu üben. Der Aufschub, den er dem fleissigen Arbeiter gern gewähren würde, würde hier nur eine nutzlose Verlängerung eines unhaltbaren Zustandes bedeuten. Insoweit, als derartige Verhältnisse in Frage kommen, sind die aus dem Miethverhältniss entspringenden Geriehtsfälle ein unvermeidliches Uebel, für das es auf dem Boden der Gewerbefreiheit und Freizügigkeit kein Heilmittel gibt. Ein underer Theil dieser Fälle aber liesse sich sieher hei einer durchgreifenden humanen Wohnungsgesetzgebung wohl vermeiden. Insbesondere gehören hierher die zahlreichen aus der unklaren Abgreuzung der Pfliehten von Vermiether und Miether hervorgehenden Streitigkeiten. Wir werden auf diesen Punkt un underer Stelle zurückkommen.

# 14. Die Höhe der Miethpreise.

Wenn nan sieh im gewöhnlieben Leben eine Vorstellung über die Kosten des Haushalts in einer freuden Stattl tülden will, so pflegt man in erster Linie die dortigen Miethpreise mit den bekannten zu vergleichen. Und mit gutem Grund. Die Miethe ist sozzasgen ein eiserner Posten eigeles Haus-Maturgs-badgese; die Art des Wohnens bestimmt nach aussen erkennbar die Höhe der Lebenshaltung, und nur ungern entschliests man ein an diesem Punkte nuter das Gewohnte beraburgehen. Allein violfach täuschen jone Vergleichungen. Macht man sich doch fast niemals klar, dass zwei Wohunagen von gleicher Zimmerzahl und mit demselben Zubebör in verschiedenen Städten qualitätür und selbst quantitätür sehr Verschiedenen Beleiten können. Daza kommt, dass im Mitchpreis fast nirgenis die gesamte Vergrünng enthalten zu sein pflegt, welche der Miether für die Beuntzung einer Wohnung zu entrichten hat. Gewöhnlich kommen noch andere Leistungen, theils in Geld, theils in Arbeit, hinzus und zwar in verschiedenen Städten je nach Ortsgewohnheit in verschiedenem Umfange. Diese Nebenleistungen können eine sehr hedentende Stägerung der Miethe einschliessen. Darum sollten statistischen Aufstellungen über Michtpreise regelmissig genaue Angalen über die Lasteurverleilung bezäglich der Instandhaltung und Reinigung der Wohnung, den Wasserbezug u. s. w. beigefützt werden.

In Basel fällt zu Lasten des Miethers: die vierteljührige Reinigung der Kamine, das Auskitten der Oefen und Feuerherde, das Weisseln der Küche, Günge, Zimmerdecken, sowie üherhanpt aller Rünmlichkeiten, welche er geweisselt ühernommen hat und die sonstigen "kleineren Reparaturen.") Das Reinigen der Strasse und des Trottoirs, der Treppen, Hunsgünge, Ahritite sowie des Estrichs wechselt wichentlich unter deu Miethern. Ehenso hahes is hei Thanwetter nach grossen Schnecfall gemeinschaftlich für die Wegsehnfung von Schnee und Eis zu sorgen, ferner für das Einau Aussetzen der Voffenster nnd in reinen Michhäusern anch für das Leeren der Ahtrittgruben. Das Wasser-Ahonnement ühernimmt meist der Vermiether, manchmal aber auch der Miether; anf alle Fälle hat letztere den Mehrkossun zu bezahlen. Auch kleiner Reparaturen an der Wasser-leitung fallen gewöhnlich zu Lasten des Miethers, grössere nur bei eignen Versenbiden.

Wie sich daraus ergibt, trägt in Basel der Miether einen grossen Theil der Instandhaltungs- und Reinigungskosten, welche in andern Städten

<sup>3)</sup> Da in Basel diese Lasten des Niethers wie etwas Schlusverständliches herabett werden, so sei hier heigeifürft, dass in Zufreich der Miether (obgesehen von besonderer Uebereinkunft) bloss folgende keparaturen und Reinigungszubeiten un überneimen heit. 1. Die Ilersteilung zerborehener Fensterschellen. Sind diesethen vom lägel zerschlagen worden und keine Vorladen da, so hat der Vermiether die Reparaturen tategen. 2. Das Weisseln der Kleibe, Das Weisseln der albrigen Decken, Mauern und Wände liegt dem Vermiether öbe Aufwicklichen der Beringen der Fenerherden mod Ziege, nicht aber die Ikeinig ung der Schorasteine nech das Aufwiktien der Oofen. Ebeno weist die Uebung dem Vermiether nech die Bering der Geschlessen, der Periodenberer Schlüser, dienber der Dageten und kernichten Verlicht der Bering und Kritik der Berinmungen des sehweiterischen Obligationerschless über die Sachmiche. 3

dem Vermiether oder der Gemeinde obliegen. Nach einem uns zur Einsicht mitgetheilten Haushaltungsbuche hezifferten sieh hei einer Wohung im Preise von 1200 Franken diese Ausgaben in verschiedenen Jahren auf 4 his 6 % des Miethzinses, ungerechnet die Strassenreinigung, welche durch die Diensthoten des Miethers besorgt wurde. Der Fall lag noch ziemlich günstig, da hier der Vermiether das Wassergeld bezahlte. Beim Vorhandensein von guten eisernen Regulierfüllöfen, Ahtritten mit Wasserspülung u. dgl. mögen sich diese Nebenleistungen des Miethers erniedrigen. Aber sie erhöhen sich auch wieder in anderen Fällen, wo der Vermiether trotz aller Mahnnugen nieht zu bewegen ist, nothwendige grössere Reparatureu vorzunehmen und sehliesslich der Miether, um nicht ansziehen zu müssen, auch diese noch auf sich nimut. Und derartige Fälle sind bei den der Enquête angeschlossenen Erknndigningen so viele zu Tage getreten, dass ihr Vorkommen an dieser Stelle nicht versehwiegen werden darf. Vielfach ist in geringeren Miethhäusern der Ersatz einer abgenutzten Wandbekleidung unr dadurch zu erzielen, dass der Miether verspricht die Arbeit zu bezahlen, während der Vermiether bloss die neuen Tapeten auschafft.

In diesen Zusammenhang gehören endlich auch die völlig veralteten Koehherd- und Ofenkonstruktionen vieler Miethwohnungen, welche dem Miether ausserordentlieb hohe Aufwendungen für Brennmaterial auferlegen, In den bessern Miethwohnungen finden sich meist nur iene runden aus glasirteu Fayencekaeheln hergestellten uud mit hlanken Messinghändern znsammengehalteuen Oefen, welche gewöhnlich nur mit Holz geheizt werden können, viele Reparaturen erfordern und, wenn sie nicht mit gusseisernem Fenerraum versehen sind, für grössere Zimmer schlechterdings unznreiehend sind. In den kleinen Wohnnecen trifft man daneben vielfach eiserne Oefen, bei deren Beschaffung der Haushesitzer sieh nur von der Rücksicht auf die Wohlfeilheit hat leiten lassen. Selbst in ganz neuen Miethhäusern scheiut nur zu oft der Bauunternehmer die Oefen als den lästigsten Theil der Einrichtungskosten zu betrachten. Das Unzulängliche wird dann Ereigniss, and wer hänfig die Wohnung weehseln muss, darf getrost einen eignen Ofen mit sich führen, wenn er im Winter auf Behaglichkeit rechnen will. An Gelegenheit ihn zu verwenden wird es nicht fehlen, voransgesetzt, dass der Vermiether seine Genehmigung dazu ertheilt. Denn wenu es sich um Entfernung eines alten Thonofens haudelt, der durch den Abbruch werthlos würde, so pflegt der Vermiether denselhen wie seinen Augapfel zu hüten. Er gibt dem Miether wohl in den Vertrag, das Erbstück nur mit Holz zu heizen und macht ihn für jeden Schaden verantwortlich, der durch Leberhitzung entstehen könnte.

Man muss den versteckten Mehraufwand, welcher aus uuzulängtichen Heizungseiurichtungen dem Miether erwächst, mitsamt den Kosten der oben erwähnten Reparaturen und Reinigungsarbeiten zum Miethpreise hinzuschlagen, wenn man denselben richtig würdigen will. Freilich könnte man meinen, dass nu den Geldwerth aller dieser Aufwendungen des Miethers der Miethpreis in Basel niedriger stehen müsse, als er stehen wirde, wenn der Vermiether die ganzen Instandhaltungskosten und den Mehraufwand für rationelle Fenerungseinrichtungen trüge. Wäre dies richtig, so misste der durchschnittliche Micthzins in Basel dem gegenwärtigen Kapitalzius bedentend nüber stehen, als es thatsüchlich der Fall ist. Oder mit andern Worten: der Verkehrswerth der Häuser müsste ein höherer sein, so dass der gesamte Mietbertrag eines Hauses nur noch die landesübliche Verzinsung des Kaufpreises zuzüglich der Versicherungsprämie, der allgemeinen Abnutzungsquote des Gebäudes und der Verwaltungskosten enthielte. Allein dies ist keineswegs der Fall. Die Ursache liegt einerseits darin, dass jeue Aufwendungen des Mietbers ungemessene and im Vorans gar nicht messbare Leistungen sind. Sie werden in Folge dessen von dem, der sie zu tragen hat, bei Abschluss des Miethvertrags fast nie in Anschlag gebracht. Auf der andern Seite besteht seit langer Zeit ein empfindlicher Maugel an kleinen Micthwobnungen und an solchen von 5 bis 7 Zimmern, sodass ihr Preis fortgesetzt über dem Niveau steht, das sich ergeben würde, wenn der gesamte Bedarf durch den vorhandenen Vorrath gedeekt wäre. Die Vermiether sind daher in der günstigen Lage. nicht fragen zu müssen, wie hillig sie die Wohnungen nach den Selbstkosten äussersten Falles geben können, sondern wie theuer sie dieselben ansetzen dürfen, wenn sie noch Abnehmer finden wollen.

Die Statistik der Miethoreise ist der wichtigste, aber bis ietzt am wenigsten befriedigend entwickelte Theil der städtischen Wohnungsstatistik. Das letztere nicht nur deshalb, weil sie den oben berührten versteckten Aufwand und die Nebenleistungen der Miether ausser Acht lässt, sondern noch vielmebr dessbalb, weil sie einer gleichartigen Zählungseinheit entbehrt. Denn gewöhnlich beschräukt sie sieh daranf, die Miethpreise nach ganzen Wohnungen zu ermitteln. Höchstens, dass sie die letztern noch nach der Strassen- und Stockwerkslage unterscheidet. Es wird dann wohl für eine ganze Stadt die durchschnittliche Wobnungsmichte berechnet und damit eine Vergleichsziffer gewonnen, in der gerade die Unterschiede der Grösse und innern Einrichtung der Wohnungen auberücksichtigt geblieben sind, welche doeb für den Gebranchs- und Tauschwerth der Wohnungen massgebend zu sein pflegen. Etwas gemildert wird dieser l'ebelstand, wenn die Wohnungen gleiebzeitig nach dem Miethpreise und der Zahl der Zimmer unterschieden werden. Es ist dann möglich, die Durchschnittsmiethe für ein Zimmer bei Wohnungen verschiedener Grösse zu berechnen, und es wird damit ein einfacherer Werthbegriff gewonnen, welcher in der Praxis vielfach Anwendung findet. Allein eine Wohnung setzt sich nicht bloss aus Zimmern zusammen. Alles wirthschuftliehe Zubehör aber, wie Küche, Keller, Estrich, Holzraum, Hof- und Gartenbenutzung,

bleibt bei Bereehnung des durchschmittlichen Zimmerpreises unberücksichtigt. Belauglos über ist dieses Zubehör für die Höhe der Miethpreise gewiss nicht. Endlich wird von der Lage, Grösse und innern Einrichtung der Zimmer ganz abarsellen.

L'insere Euquête macht zum ersten Male den Versuch, diese sehweren teibrerben die reitherigen Miethpreisstatisit zu füherwinden. In einem Punkte dürfte ihr dies gelungen sein. Die Ansmessung der Wolnungen bei die Möglichkeit, die Verschiedeuheit der Raumgrössen, auf welche der Michipreis bezogen wird, zu beseitigen, indem dir jede Miethwohung ermittelt werden konnte, wie viel der Knükmeter Wohnraum kostet. Ansserdem ist bei der Anfarbeitung des Materials Sorge getragen worden, dass von dem wirthschaftliehen Zubehör der Wohnungen wenigstens die Kriehen berücksichtigt wurden. Endlich sind alle Aufstellungen nach der Zahl der auf eine Wohnung enfallenden Zimmer gegliedert, und da mit der Zimmerzahl die innere Ausstatung der Wohnungen in einigen Zu-sammenhaug steht, so bleitt auch diese nicht gunn unbreitekschiftet.

Die Angabe der Miethpreise bernht auf der unmittelbaren Befrugung der Miether. Dieses in Basel allein mögliche Ermittlangsverfahren hatte sieh zwar nicht allgemein der Billigung der Vermiether zu erfreuen; bei den Mietheru nber stiess es — ganz im Gegensatz zu den auch in der Eunqute-Kommisston lant gewordenen Befriehtungen — un ganz vereinzelt nuf Widerstand. Unermittelt blieb sehliesslich der Miethpreis um 173 von 10 663 Wohnungen, d. h. in 1.e % uller Fälle. Auch für die Beurtheilung der Zuverflüssigkeit der Angaben liegen gemägende Anhaltspunkte vor, und diese erwecken eine entschieden gänstige Meinung über die übte und den Werth des anfreksommenn Materials.

Unsere Tabellen beschrinken sieh unf die Miethwohnungen; denn die bloes geschützten Miethpreise der Eigenthümer-, Dienst- und Frei-wohnungen haben keinen statistischeu Werth. In Folge der vielfachen Gliederung der Tabellen sind leider die Zahlen off recht klein geworden und bedürfen der Zusammenfässung, wenn ihre innere Gesetzmässigkeit hervortreten soll. Ans dem gleichen Grunde ist darauf verziehtet worden, die besonderen Tabellen für die einzehen Stadtheile hier abdracken zu lassen. Doch soll denselben eutnommen werden soviel für unser Zwecke dienlich ist.

Tabelle L stellt die Abstafungen der Jahresmiethen nach Grössenklassen von Miethwohungen dar. Sehon die rohen Züfern zeigen, zwischen wie weiten Grenzen die Miethbeträge in den einzelnen Wohungsklassen sehwanken. Es rührt dies einerseits daher, dass die qualitativen l'aterschiede bei Wohungen von gleicher Zünnerzahl sehr erbelbie sein k\u00fcnuen und im Preiss ihren Ansdruck verlangen, underseits daher, dass unter den Preisbestimmungsgrinden \u00fcru Wohungen unf Seiten der Vermiether die verschiedenstrigsen Motive von menschenfenundlicher Barneritgsen.

TABELLE L.

# Die Miethwohnungen nach der Zahl der Zimmer

| W    | ohnungen                   | Zahl der<br>Woh-                              | Mic       | thwo            | hnur             | gen,              | in w              | elche             | n di              | e Jah | resm | iethe | betr              | ägt  | Fran | ken               |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------|-------|-------------------|------|------|-------------------|
|      | estehend<br>aus<br>Eimmern | nungen<br>mit un-<br>bekann-<br>ter<br>Miethe | bis<br>50 | 50<br>bis<br>75 | 75<br>bis<br>100 | 100<br>bis<br>125 | 125<br>bis<br>150 | 150<br>bis<br>175 | 175<br>bis<br>200 | bis   | -    | bis   | 350<br>bis<br>400 | bis  |      | 500<br>bis<br>600 |
|      | 7                          | 1 2                                           | 3         | 4               | 5                | 6                 | 2                 | 8                 | y                 | 10    | 11   | 12    | 18                | 14   | 15   | 16                |
| 1 {  | mit Küche                  | 12                                            | 2         | 9               | 41               | 105               | 134               | 159               | 405               | 247   | 116  | 15    | 10                | 1    | 2    |                   |
| ٠,١  | oline .                    | 14                                            | 31        | 138             | 359              | 224               | 108               | 78                | 79                | 38    | 8    | 3     | 1                 |      | -    | /=                |
| 2 {  | mit .                      | 83                                            |           | 3               | 8                | 21                | 38                | 90                | 377               | 643   | 1239 | 507   | 287               | 62   | 39   | 1                 |
| - 1  | ohne "                     | 6                                             |           | 3               | 9                | 15                | 18                | 20                | 46                | 33    | 28   | 4     | 10                | 1    | 2    |                   |
| 3 {  | mit .                      | 21                                            |           |                 | 1                | 4                 | 3                 | 27                | 55                | 150   | 348  | 324   | 511               | 203  | 248  | 16                |
| ٠, ا | ohne .                     | 1                                             |           |                 | 1                | -                 |                   | 1                 | 2                 | 9     | - 8  | 7     | 10                | 2    | 6    |                   |
| 4 {  | wit .                      | 22                                            |           | -               | -                | 1                 |                   | 3                 | 5                 | 18    | 28   | 71    | 179               | 93   | 261  | 36                |
| * )  | oline "                    | -                                             |           |                 |                  |                   |                   |                   | 2                 | -     | 2    | 1     | 1                 | 3    | 1    |                   |
| 5 (  | mit .                      | 15                                            |           | -               |                  |                   |                   | 2                 | 1                 | 3     | 6    | 12    | 26                | 14   | 51   | 13                |
| 0 1  | ohne "                     | _                                             |           |                 |                  |                   | -                 |                   |                   |       | -    | 1     |                   | 1119 |      | -                 |
| 6    | mit .                      | 12                                            |           |                 |                  | -                 |                   |                   | -                 |       | 1    | 2     | 4                 | 1    | 15   | 3                 |
| 7    |                            | 5                                             |           |                 |                  |                   |                   |                   |                   | -     |      | 1     | 2                 | 1    | 2    | 1                 |
| 8    |                            | 9                                             |           |                 | -                |                   |                   |                   |                   |       | -    |       |                   | -    | -    |                   |
| 9    |                            | 8                                             |           |                 |                  |                   |                   | _                 |                   |       |      |       |                   | 1    |      |                   |
| 10   |                            | 4                                             |           |                 |                  |                   |                   |                   |                   |       |      |       |                   | -    |      |                   |
| 11   |                            | 4                                             |           |                 | _                |                   |                   |                   |                   |       |      |       |                   |      |      |                   |
| 12   |                            | 3                                             |           |                 |                  |                   |                   |                   |                   | -     |      |       |                   | 1    |      | -                 |
| über | 12 m                       | 4                                             |           |                 |                  |                   |                   |                   |                   |       |      |       |                   |      |      | 1                 |
|      | Zasammen                   | 173                                           | 33        | 153             | 414              | 370               | 296               | 375               | 972               | 1136  | 1784 | 948   | 1041              | 383  | 627  | 75                |

bia zur sehuntzigen Selbst-selut wirksam werden. Die ganz iliederen Preise mancher kleinen Wohnungen mügen tehtiveise darant zurifukzuführen sein, dans von den betreffenden Miethern anseer der Geldzahlung noch Arbeitsleistungen (Hausandsicht, Reinigung n. dgl.) verlangt werden. Die sehr hohen Ansütze, welche ebenfalls hier vorkommen, sind meistens im Einzeluen nachgeprüft worden. Es handelt sieh also bei ihnen weder am Frangen der Erbebungsbeamten, noch um unzallssige Einrechnung der Vergätung für gewerblich beautzte Ränne, sondern meist um solehe Fälle, in denen für einen Miether gerade die fragliehe Wohung einen gunz besonderen Werth behauptete, den dann der Vermiether nicht verfehlt hatte, in Geld umzusetzen.

Ausserdem lässt sich leicht aus unserer Tabelle ablesen, dass jede Wohnungskutegorie eine besonders stark besetzte Preisluge anfweist. Anch

#### TABELLE L.

### und der Höhe der Jahresmiethe.

| Zahl                           | Zahl der<br>Woh-                                  | n :          | anke | t Fr | etrăș | be b | smie | ahre | đie J               | hen ( | welc | , in | ngen | hnu | thwo | Mic |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|---------------------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|
| der Be-<br>wohner<br>derselber | nungen<br>mit be-<br>kannter<br>Jahren-<br>miethe | über<br>3000 | bis  | bis  | bis   | bis  | bis  | bis  | 1400<br>bis<br>1500 | bis   | bis  | bis  | bis  | bis | bis  | bis | bis |
| 34                             | 38                                                | 32           | 31   | 30   | 29    | 28   | 27   | 26   | 25                  | 24    | 23   | 22   | 21   | 20  | 19   | 18  | 17  |
| 3 378                          | 1 247                                             | -            | -    | -    |       | -    | -    | -    | -                   | -     | -    | -    | -    | -   | -    | -   | _   |
| 1 733                          | 1 062                                             |              | -    | -    | -     | _    |      | -    |                     |       | _    | -    | -    | -   | -    | -   | -   |
| 12 938                         | 3 329                                             | _            | -    |      | -     | -    | -    |      | -                   |       |      | -    | -    |     | -    | 2   | 2   |
| 585                            | 187                                               | _            |      | _    |       |      | _    |      | -                   |       | _    | -    | _    | _   | -    | 1   | 1   |
| 10 075                         | 2 104                                             |              | -    | -    | _     | _    | _    | _    |                     | -     | 1    | _    | -    | 2   | 3    | 15  | 42  |
| 171                            | 54                                                |              | -    | _    | _     | -    | _    | _    | _                   | _     | _    |      | _    | -   | _    | 2   | 2   |
| 6 297                          | 1 271                                             | _            |      | -    | _     | -    | -    |      | -                   | -     | 1    | 1    | 3    | 6   | 12   | 65  | 65  |
| 68                             | 15                                                |              | - 1  |      | -     | _    | _    | -    |                     | -     | _    | -    |      | _   | _    | 1   | 1   |
| 3 215                          | 604                                               | -            |      | _    |       | -    |      | -    | -                   | -     | 8    | 7    | 3    | 33  | 42   | 141 | 27  |
| 12                             | 2                                                 | -            | - :  | _    | -     | _    | _    |      | -                   |       | _    | -    | -    |     | -    | -   | 1   |
| 1 671                          | 321                                               | 1            | 1    | 1    | 4     | _    | _    | 1    | 4                   | 7     | 4    | 22   | 16   | 56  | 44   | 61  | 46  |
| 809                            | 148                                               |              | -    | _    | 3     | 2    | 1    | 4    | 6                   | 4     | 8    | 18   | 9    | 28  | 17   | 22  | 10  |
| 475                            | 73                                                | 1            | - 1  | 3    | 5     | 2    | 1    | 4    | 3                   | 5     | 6    | 11   | 5    | 8   | 6    | 10  | 2   |
| 240                            | 38                                                | -            | -    | _    | 8     | 3    | 2    | 3    | 4                   | 1     | 4    | 3    | _    | 5   | 1    | 3   | 4   |
| 144                            | 17                                                | 1            | _    | _    | _     | 1    | 1    | 2    | 2                   | 1     | _    | 2    | 3    | 1   | 1    | 1   | _   |
| 60                             | 8                                                 | -            | -    | 1    | 3     | 1    | 1    |      | _                   | 1     |      |      | _    | _   | 1    |     |     |
| 73                             | 8                                                 |              | 1    | 1    | 1     | 4    | _    | _    | -                   | -     | _    | -    | -    | -   | -    | -   | _   |
| 10                             | 2                                                 | 1            |      | 1    | -     | _    | _    | -    |                     |       | _    | _    |      | _   | _    | _   | _   |
| 41 904                         | 10 490                                            | 4            | 2    | 7    | 19    | 13   | 6    | 14   | 19                  | 19    | 27   | 64   | 39   | 139 | 127  | 324 | ına |

wenn derselhen nicht die absolute Mehrzahl der Wohnungen angebürt, so hat man sie doch als den üblichen Preis anzusehen, der auf dem Wohnungsmarkte von Mietheru und Vernielbern als Norm betrachtet wird, nach der man den wirklichen Miethpreis einer Wohnung von bestimmter Zinnerzahl bentrleitt. Dieser Bülche Preis liegt bei Miethwohnungen

| nervan | , | curtuem. | 1.7  | reser to | mene 11e | 19 110 | g. 170 | 1 241 | Canadilla |
|--------|---|----------|------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
| Von    | 1 | Zimmer   | mit  | Küche    | zwischen | 175    | und    | 200   | Franken   |
| 22     | 2 | Zimmer   | n ,, | 22       | ,,       | 250    | ,,     | 300   | 27        |
| 27     | 3 | ,,       | ,,   | ,,       | ,,       | 350    | ,,     | 400   | 22        |
| ,,     | 4 | "        | ,,   | 79       | ,,       | 500    | "      | 600   | ,,        |
|        | 5 |          |      |          |          | 700    |        | 900   |           |

 grüsserer Zimmerzahl stark im Geweicht Gallenden qualitätiven Versehüedenbeit der Wohnungen. Dass die Zahl der Wohnungen in der normalen Preislage nicht grüsser ist, rührt hanpsüchlich daher, dass für Miethverhältnisse auf beiden Seiten des Rheins versehiedene Normen üblich sind. Grossbaset hat im Allgemeinen höhere Miethpreise als Kleinbasel, und zwar scheinen die Untersehiede nirt der Grüsse der Wohnungen zuznehmen. Am demülichsten lässt sich dies ersehen, wenn wir die durchse hu ittlichen Miethpreise für Wohnungen von gleicher Zimmerzahl in der grossen und kleinen Stadt einander gegenüberstellen. Wir sehen dabei zunächst von den Wohnungen ohne Küchen ab. Es betrug der darbeschnittliche Preis von Miethvohnungen nit Küche in Franken

| Zahl der Zimmer<br>einer Wohnung | in Grossbasel | in Kleinbasel | überhang |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1                                | 193           | 188           | 190      |
| 2                                | 283           | 271           | 278      |
| 3                                | 391           | 367           | 381      |
| 4                                | 544           | 478           | 522      |
| 5                                | 697           | 587           | 670      |
| 6                                | 891           | 882           | 890      |
| 7—9                              | 1136          | 1076          | 1123     |
| 10 u. me                         | hr 1637       | 1700          | 1648     |
| l'eberhau                        | pt 407        | 309           | 368      |

Diese Ziffern bedürfen keiner Erklärung. Auffallend ist bei denselben nur, dass sowohl in Grossbasel als in Kleinbasel mit der wachsenden Zimmerzahl die Unterschiede zwischen den Durchschnittszahlen grüsser werden. Im Mittel der ganzen Stadt kostet eine Wohnung von 2 Zimmern 88 Fr. mchr als eine solche von 1 Zimmer, eine Wohnung von 3 Zimmern ist um 103 Fr. theurer als eine solehe von 2 Zimmern, und so steigt der Preis von Stufe zn Stufe um 141, 148, 220 Franken. Allerdings scheinen von 6 Zimmern aufwärts die Unterschiede wieder abzunehmen; aber die Zahlen werden da sehon so klein, dass die Resultate nicht mehr als sieher angesehen werden dürfen. Jedenfalls steht soviel fest: die Hinzufügung cines weiteren Zimmers bewirkt bei einer Wohnung von 1-2 nicht dieselbe absolute Steigerung des Miethzinses wie hei einer Wolmung von 3-5 Zimmern. Bei Wohnungen der letztern Kategorie kann die durch ein weiteres Zimmer bewirkte Zinsdifferenz den Durchschnittspreis eines Zimmers erheblich übersteigen, während bei den kleinen Wohnungen im gleichen Falle dieser Durchschnittspreis nicht erreicht wird.

Es ist dies deutlich ans Tabelle I.I zu ersehen. Dieselbe gibt die Durchsebnitispreise einer Zimmerze bei Wohnungen von ersehisdener Zimmerzahl an. Dabei sind die zu Wohnzwecken benutzten Mansarden und Kuitestecksrämme eingerechent, während die Rüchen unberücksieltigt geblieben sind. Die Tabelle zeigt auf den ersten lißtek, zwisehen

TABELLE LL

Die Miethwohnungen nach der Zahl der Zimmer und der Durchschnittsmiethe für ein Zimmer.

| nangen, Commer. | 1     |       | p Iq  | E  -    | ohnt  | ange  | n ii                                                         | wele  | lien o | las 2          | Sinn    | er d       | nreh                                        | schu                                       | telle                                        | h ke            | stet                       | Fra                           | ıken           |              | П   | woh-<br>nungen<br>nait he-         | Zahl der<br>Zimmer       |                          |    |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 9 pix           | 8 % 6 | 5 ₹ 8 | 8 5 8 | 8 2 8   | 2 🖁 8 | 8 ± 8 | 0 × 0                                                        | 9 # 9 | P 10   | 5 120<br>130 1 | 5 is 0  | 5 ii 6     | 5 4 6 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 | 60 17 d 67 d 67 d 61 d 61 d 61 d 61 d 61 d | 6 4 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 80 19<br>bis bi | 190 20<br>bis bi<br>200 25 | 200 250<br>bis bis<br>250 300 | 0 300<br>0 350 | bis<br>0 400 | 400 | Jahres-<br>methe<br>fber-<br>haupt | dieser<br>Wob-<br>nangen | Micthen<br>in<br>Franken |    |
| -               | 0     | 0     | -     | ×       | 24    | 0.0   | Ξ                                                            | 2     | n      | 2              | 2       | 10         | 1 71                                        | 1 91                                       | 18                                           | 20 21           |                            | 27                            | 74             | 9            | 25  | 77                                 | 96<br>24                 | ŝ                        |    |
| 21              |       | _     | -     |         | 17    | 24    | 3                                                            | 30    | 88     | 10             | Ŧ       | 17         | #                                           | 12 157                                     | -                                            | 7 245           | 5 243                      | 3 116                         | 11             | 12           | *   | 1 247                              | 1247                     | 237 055                  |    |
|                 | =     | 3. 18 | 8     | 15      | 129   | 8     | 20.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 93    | 197    | 17             | Ź       | -12        | 11                                          | 21                                         | 1 87                                         | 8               | 36.3                       | 32                            | 6              | 3 1          | 1   | 1 062                              | 1 062                    | 123 670                  | _  |
| 96              | _     | 24    | 08    | 33      | 37    | 127   | 255231                                                       | E     | 386399 | 8              | 4184    | 419442 339 |                                             | 160 131                                    |                                              | 47 11           | 19 102                     | 91                            | 3              | 24           | 1   | 8 829                              | 6 658                    | 925 470                  |    |
| 21              | 21    | -     | 3.16  | 2       |       | 5     | 51                                                           | 53    | 23     | æ              | 2       | 21         | 95                                          | 1                                          | -                                            |                 | 00                         | -                             | _              | -            | i   | 187                                | 374                      | 40 954                   | _  |
| 33              | _     | _     | 38    | 23      | 139   | 5     | 262192                                                       | 32    | 8      | 86             | 332137  |            | 126 15                                      | 124 6                                      | 99                                           | 37 61           |                            | 10                            | 01             | 1 2          | -   | 2 104                              | 6 312                    | 803 807                  | _  |
| 25              | _     | 1     | 24    | _       | 1-    | 10    | 16                                                           | +     | +      | T              | 9       | 21         | က                                           | 22                                         | i                                            | ÷               | -                          | 21                            | 21             |              |     | z                                  | 162                      | 20 394                   | 20 |
| ž               | _     | ~     | 13    | 15      | 4     | Ê     | 3                                                            | E     | 113231 | 31             | 123 179 |            | 2                                           | 8                                          | 60                                           | 8               | 98                         | 61                            | 1              |              | 1   | 1 271                              | 5.08                     | 910 +99                  |    |
| 1               | 1     | -     | i     | **      | -     | -     | -                                                            | 04    | -      | 21             | -       | -          | ,                                           | -                                          |                                              |                 | 21                         | -                             |                |              |     | 15                                 | 36                       | 6 628                    |    |
| 12              |       | 20    | 21    | 2       | #     | Ξ     | \$                                                           | 75    | 86     | 2              | ŧ       | 2          | 101                                         | 8                                          | 17                                           | 20              | 8                          | 12                            | 1              | 1            | 1   | 604                                | 3030                     | 404 624                  |    |
| 1               | 1     | 1     | 1     | -       | ŀ     |       |                                                              |       |        | ı              | -       | i          | ï                                           | 1                                          | 1                                            | +               |                            |                               |                | 1            |     | 64                                 | 10                       | 1 020                    |    |
| 27              |       | _     | 0.1   | 10      | 10    | 17    | ŝ                                                            | 21    | ž      | 13             | 2       | 28         | =                                           | 12                                         | 5.                                           | 8,11            | 1 6                        | 50                            | 7              | _            | 01  | 321                                | 1 926                    | 295 580                  |    |
| 33              | 1     | -     | 21    | -       | -     | ж     | 0,                                                           | 13    | 51     | 16             | +       |            | œ                                           | 3                                          | 10                                           | œ               | _                          |                               | 1              | 1            | 1   | 178                                | 1 036                    | 149 496                  |    |
| 22              |       | 1     | 1     | 1       | 27    | -     | 51                                                           | 200   | *      | 9              | -       | =          | 21                                          | 10                                         | 25                                           |                 | _                          | 8                             | _              | 1            | -   | 73                                 | ¥                        | 93 780                   |    |
| 7.5             | 1     | -     | ŀ     | 51      | 00    | 27    | -                                                            | 1     | ĸ      | ī              | +       | 353        | _                                           | +                                          | 3                                            | 21              | _                          | 21                            | 1              | _            | 1   | 8                                  | 342                      | 47 574                   |    |
| 9               |       | 1     | -     | 1       | -     | -     | -                                                            | 20    | 21     | -              | 1       | 63         | 01                                          | =                                          | _                                            | ŀ               | i                          | Ļ                             | -              | -            |     | 17                                 | 170                      | 23 068                   |    |
| -               | 1     |       | -     |         | -     |       | ì                                                            | ī     | 1      | _              | Ť       | 1          | -                                           |                                            |                                              | _               |                            |                               | 1              | 1            | 1   | œ                                  | Ž                        | 18880                    |    |
| 38              | _     | 1     | 1     | 1       |       | ī     |                                                              |       |        |                |         | 92         | ,                                           | 21                                         |                                              |                 | ū                          | -1                            | 1              | 1            | ì   | æ                                  | 96                       | 14820                    |    |
| 90              | 1     |       | 1     |         |       |       | i                                                            |       |        |                |         | -          | 1                                           | +                                          | 1                                            | -               |                            | _                             |                | 1            | 1   | 21                                 | 30                       | 5 900                    | _  |
| 9 09            | 32    | 45    |       | 193 151 | 545 3 | 187 1 | 387 1000 606 1267 831 1239 933 854                           | 1, 90 | 8 7 92 | 31 12          | 399     | 33 86      |                                             | 451 516 142                                | 5 14                                         | 571             | 504                        | 169                           | 53             | 15           | 00  | 10 490                             | 28 261                   | 490 28 26 13 860 736     |    |

wie weiten Greuzen die durchselnuittliehen Zimmerpreise sehwanken können. Der niedrigste Preis verhült sieh zum höchsten in manchen Wohnungskategorien wir 1: 10. Die letzte Spulte der Taleelle gibt für jede Wohnungskategorie den Gesumthlurchselmitt und sie lehrt hier in den Luterseltieden der Durchselnuitt von Wohnungen mit und ohne Kitche, dass die Kitche um so mehr auf den Preis der Wohnung Einfluss fibt, je kleiner die Wohnung ist.

Um den Einfluss der Zimmerzahl einer Wohnung auf den durebebnittliehen Miethpreis pro Zimmer klar zu legen, stellen wir wieder die leiden Stadtftelle einander gegenüber. Wir besehränken ands hier die Betrachtung auf die Wohnungen mit Kliehen. Es kostete durehselnittlich ein Zimmer

| n den Wohnungen<br>mit Zimmern | in Grossbasel<br>Fr. | in Kleinbasel<br>Fr. | überhaupt<br>Fr. |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1                              | 193                  | 188                  | 190              |
| 2                              | 142                  | 136                  | 139              |
| 3                              | 130                  | 122                  | 127              |
| 4                              | 136                  | 119                  | 130              |
| 5                              | 139                  | 117                  | 134              |
| 6                              | 148                  | 147                  | 148              |
| 7-9                            | 150                  | 141                  | 148              |
| 10 and me                      | hr 151               | 148                  | 150              |
| Ueberhaupt                     | 141                  | 131                  | 138              |

Das Ergebniss ist wichtig genug. In den kleinen Wohnungen (1-3 Zimmer) nimmt der durchschnittliche Miethureis für ein Zimmer mit der Zahl der Zimmer ab, in den grösseren Wohnungen (4 nnd mehr Zimmer) steigt er nm so mehr, je grösser die Zahl der Zimmer wird. In Kleinbasel geht die Abnahme des Zimmerpreises sogar bis zu den Wolmungen mit 5 Zimmern. Damit ist die oben (vgl. S. 149 nnd 178) mitgetheilte Beobachtung, dass die Aftervermiethung einzelner Ränme in den Wohnungen mit 3 nnd 4 Zimmern am hänfigsten vorkommt, auf ihre wirthschaftliche Ursache zurückgeführt. Eine arme Familie, welche sich auf ein Zinner mit Küche beschränken unss, steht sich erheblich besser, wenn sie eine Wohning von 3 Zimmern miethet und 2 derselben mit Schlafgängern besetzt, als wenn sie den Wohnungsumfang nach dem knappen Ausmass des eigenen Bedarfs bestimmt. Denn wenn sie auch für die in Aftermiethe gegebenen Räume nur die Selbstkosten erzielt, so wohnt sie doeh auf dem ihr verbleibenden Wohnungstheil erheblich (durchsehnittlich um 38%) hilliger, als wenn sie nur diesen gemiethet hätte. Dass bei den grösseren Wohnungen der durchschnittliehe Zimmerpreis wieder mit der Zimmerzahl steigt, mag seine Ursache darin haben, dass im Allgemeinen bei grössern Wohnungen die innere Einrichtung (Parkettboden, bessere Tapeten, Fenster, Thüren, Treppen, Kamine oder thenere Oefen, auch wohl Centralheizung, Gaseinriehtung, Badezimmer etc.) kostspieliger wird, auch wohl Gartenbenntzung, Balkone und ähnliche Wohnungsannehmlichkeiten üßer vorkoumen. Wenn immer noch bei den einzimmerigen Wohnungen der Zimmerpris blier bliebt hat sehalt bei den bestansgestatteten Wohnungen von 10 nnd mehr Zimmern, so liegt das gewiss nicht bloss daran, dass bei ersteren vielfach der gauze Miethwerft der Klebe sich zum Zimmerpries hinza-schlägt, während er sich bei vielzimmerigen Wohnungen vertheilt, sondern auch daran, dass wegen ungenfer Deckung des Bedarfes die ganz kleinen Wohnungen hatsächlich Monopolpreise erzielen. Ueberdies ist nicht zu vergessen, dass Mitbenbattzung von Kleben bei ganz, kleinen Wohnungen besonders hänfig ist und dass dadurch wie in Folge der jämmerfichen Beschaffenheit der meisten Kleinen Wohnungen besonders ermissistet.

Dass in den versehiedenen Quartieren die darchschnittlichen Miehpreise für ein Zinnner Abweichungen aufweisen würden, liess sieh von vornherein vernutden. Doch schien die Sache nicht wichtig geung, nu den Abdruck der darüber aufgestellten Tabellen zu rechtfertigen. Es genigt, wenn wir hier die Durchschnittspreise hierschieldien zusammenstellen, wobei die Quartiere lediglich nach statistischen Rücksichten geordnet werden. In den untersuchten Miethwohnungen (mit und ohne Küchen) kostete ein Zimmer durchschnittlich

| im | Steinen-Quartier         | Fr. | 166.48 |
|----|--------------------------|-----|--------|
| 77 | Aescheu-Quartier         | 77  | 147.07 |
| *9 | Spalen-Quartier          | 27  | 141.54 |
| ** | Stadt-Quartier           | 27  | 138.sr |
| ** | St. Johann-Quartier      | 77  | 135.78 |
| 77 | Innereu Bläsi-Quartier   | 27  | 134.70 |
| "  | Richen-Quartier          | 27  | 133.93 |
| ,, | Alban-Quartier           | n   | 124.51 |
|    | Acusseren Bläsi-Quartier | _   | 120.₃€ |

Ziffern zur Vergleichung aus andern Städten liegen leider nicht vort). Das was wir durch die Ermittlung des Miethzinses erreichen wollen, einen Massstab für den Preis einer festen Einheit von Wohnungsnutzung würden

rechnungen gewonnen werden, wie sie in Tabelle I.II vorliegen. Es sie dort die Wohnungsmiethe auf den Kuhikmeter Wohnraum bezogen, nlos diejenige Baumeinheit, welche uns sehon am führern Darlegungen gelätät, ist. Auch hier ist freilich von der Kiehe und sonstigen nicht zu Wohnzwecken bestimmten Nebenrämen abgeschen; inher wir luben doch den achwankenden Begriff des Zimmers durch eine feste, unbedingt vergleichbare Grösse ersetzt. Wir wollen den auf diese Grösse (den Kubikmeter Wohnzum) bezogenen Michtpreis als relative mil teit preis bezeichnen.

Freilich alle Schwierigkeiten sind auch damit noch nicht beseitigt. Insbesondere ergaben sich solche bei der Berechnung des Rauminhalts der Mansarden und Kniestocksränme. Bei den meisten dieser Gelasse wird die Decke theilweise durch das Dach gebildet, ist also abgeschrägt. Die Höhenmessungen der Erhebungsbeamten bezogen sich auf die höchste Stelle, welche sieh gewöhnlich unmittelbar beim Eiugaug findet. Indem wir die Ergebnisse derselben bei der Bereehnung des Kubikinhaltes benutzten, erhielten wir zu hohe Ziffern. Die auf Grund der letzteren ermittelten Raumpreise sind demgemiiss zu niedrig nusgefallen. Allerdings hätten die Resultate durch Reduktion des Rauminhalts der Mansarden um etwa 1/s oder 1/4 korrigirt werden können; da aber die Erhebangsbogen keine Angaben über die Dachschrüge der Decken enthielten, so hätten derartige Reduktionen nach einem allgemeinen Massstahe unter l'inständen ein von der Wirklichkeit noch weiter abweiehendes Ergebuiss liefern können als die ursprünglichen Berechnungen. Wir haben desshalb die letzteren belassen, wollen aber weiter unten den Versuch machen, zu bestimmen, wie weit dadurch die durchselmittlichen Raumpreise gerade der schlechtesten Wohmingen Modificationen erleiden.

Betrachten wir naumelrt die Tabelle LII etwas näher, so erkennen wir eieht, dass die meisten Wohnungen in der Preislage von Fr. 2. 50 his Fr. 4. 50 für den Kabikmeter verzeichnet sind. Neunen wir dies den normalen Preis, so können wir die Wohnungen mit geringeren relativen Hichthertägen als solche von nieletenen Preise, Wohnungen, in denen der Kabikmeter Fr. 4. 50 bis Fr. 7. — kostet, als solche von hohem Preise nund die darüber binausgehenden als Wohnungen von sehr hohem Preise beziehnen. Von je 100 Wohnungen mit Küchen hatten

| Wohnungen<br>mit | niedere<br>Preise | normale<br>Preise | hohe<br>Preise | sehr hohe<br>Preise |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 Zimmer         | 3.5               | 38.s              | 47.4           | 10.s                |
| 2 Zimmern        | 5,5               | 63.2              | 29.7           | 1.6                 |
| 3 ,,             | 12.2              | 71.0              | 15.2           | 0.6                 |
| 4 ,,             | 11.7              | 80.s              | 7.2            | 0.5                 |
| 5-6              | 16.s              | 78.6              | 4.0            | 0.s                 |
| 7—9 ,,           | 23.9              | 69.5              | 6.2            | 0.4                 |
| 10 u. mehr Z.    | 34.s              | 60.0              | 5.7            | _                   |
| L'cherhannt      | 11.               | 65                | 91 .           | 9.                  |

### Die Höhe der Jahresmiethe auf den Kubikmeter Wohnraum nach Grössenklassen der Wohnungen. TABELLE LIL

| #    | Wohnungen,    |    |       | Zal | d de    | =    | ohnu | nger | , in | wel                     | chen | der   | Kul      | ikm   | eter | Wo. | nra   | E  | coste | Fra | Zahl der Wohnungen, in welchen der Kubikmeter Wohnraum kostet Franken: |     | 1          |                  |
|------|---------------|----|-------|-----|---------|------|------|------|------|-------------------------|------|-------|----------|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|
| best | Zimmern       | 1  | -1.50 | , E |         | 2.50 | •    | 3.50 | 1    | -4.50                   | 61   | -5.50 | -6       | -6.50 | -7   |     | -7.56 | æ  | 2.50  | 9   | 9.50                                                                   | -10 | iber<br>10 |                  |
|      | 4             | 16 |       | 1   | 5       | -    |      | *1   | œ    |                         | 10   | =     | E .      | 12    |      | =   | 15    | 16 | =     | 18  | 10                                                                     | 18  | 2          |                  |
| _    | mit Kliche    | 1  | 20    | 13  |         | 29   | 20   | 109  | 150  | 173                     | 185  | 164   | 109      | 75    |      | 80  | 1     | 4  | 12    | 15  | 6                                                                      | 4-  | 13         |                  |
| ۲    | ohne _        | 3  | 28    |     | -       | _    |      | 169  | 132  | 94                      |      |       | 26       | 6 13  |      | æ   | 10    | 6  | _     | ω   | 1                                                                      | i   | œ          |                  |
| -    | mit .         | _  | 15    | -   |         |      |      | 527  | 672  | 642                     |      |       |          |       | 0,   | 8   | 22    | 17 | 51    | ×   | _                                                                      | _   | 1          | 3 329            |
| -    | ohne .        | ĸ  | _     | 15  |         |      | _    | 25   | 27   | 21                      | 13   | 6     | 6        | -     | 8    | 10  |       | _  | I     | ı   | ī                                                                      | i   | i          |                  |
| _    | mit .         | 4  | 15    | 2   | -       | 4    | Ĩ.   | 445  | #    | 311                     | 175  | 89    | 36       | 6 1   | -    | 6.  | +     | 10 | *     | 1   | _                                                                      | _   | _          | 2 104            |
| ۰    | ohne .        | Ī  | _     | 60  | <u></u> | ~1   | ~1   | 9    | 12   | -7                      | +    | ī     | <u>.</u> | 10    |      |     | -     | 1  | I     | i   | ı                                                                      | 1   | ļ          |                  |
| _    | nit ,         | œ  | œ     | 125 |         | 13   | 231  | 849  | 311  | 136                     | 59   | 15    | Ť        | -1    | *    | 10  | 1     | 1  | 1     | 12  | _                                                                      | Ī   | _          | _                |
| _    | ohne .        | _  | _     |     |         | ಯ    | 91   | ಀ    | i    | _                       | -    | ı     | i        | -     |      | !   | i     | 1  | ì     | 1   | ĺ                                                                      | 1   | 1          |                  |
| _    | mit .         | دد | ×     | 30  | -       | 57   | 129  | 172  | 117  | 51                      | 28   | _     |          | -     |      | -   | ١.    | 1  | 1     | 1   | l                                                                      | ı   | ī          |                  |
| _    | ohne .        | 1  | _     | -   | ÷       | -    | -    | 1    | J    | ı                       | 1    | 1     | i        | -     |      |     | 1     | ì  | I     | į   | i                                                                      | 1   | i          |                  |
| 8    | mit ,         | Ī  | ži,   | 13  |         | 35   | 66   | 91   | 60   | 32                      | 01   | _     | -        | 30    | ı    | 23  | 1     | 1  | į     | ,   | _                                                                      | 1   |            |                  |
| -1   |               | 1  | cu    | -   | 2       | 21   | 87   | ŧ    | 19   | -                       | 10   | 00    |          | -     |      | -   | 1     |    | į     |     |                                                                        |     | I          |                  |
| œ    |               | 1  | 1     |     | 5.      | -    | 16   | 13   | Ξ    | 10                      | 1    |       | -        | =     | -    | İ   | 1     | 1  | 1     | i   |                                                                        | í   | -          |                  |
| ŵ    |               | ì  | _     |     | 00      | 9    | အ    | 6    | w    | +                       | 20   | 1     | 1        | -     | 1    | 1   | ı     |    | 1     | [   |                                                                        | I   |            |                  |
| 9    |               | i  | ī     |     | *       | +    | s    | ĸ    |      | _                       | 1    | _     | 1        |       | _    | 1   | į     | 1  | į     | 1   |                                                                        | 1   |            |                  |
| =    | 3             | 1  | _     | 1   | 4-      |      | 32   | 21   | 23   | 1                       | i    |       |          |       | 1    | !   | -     | 1  | I     | İ   | į                                                                      |     | 1          |                  |
| īě   |               | _  | 1     |     |         | -    | -    | ĸ    | ç    |                         |      |       | i        | 1     |      | .!  | i.    | 1  | I     | 1   | -                                                                      | 1   | 1          |                  |
| Ē    | mehr 215 12 m | Ī  | ı     | -   |         | 1    | i_   | -    |      |                         |      |       | 1        | 1     |      | 1   | 1     |    |       | i   |                                                                        | į   |            |                  |
|      | Zusammen      | 7  | 98    | 349 | 11.     |      | 158  | 969  | 1961 | 1382 1969 1964 1506 993 | 993  | 569   | 368      | 176   | 100  | 130 | 8     | 60 | 22    | 23  | 5                                                                      | 6   | 19         | 10 490 1 090 688 |

Zunahme und Abfall der Züfern in den vier vertikalen Reihen tragen das Geprüse der Gesetzmissigkeit. Ze kleiner die Wohnungen sind, um so grösser ist die Zahl der Wohnungen mit hohen und sehr hohen Preissen; je mehr die Zahl der Zimmer wächst, nm so mehr treten die Wohnungen mit hohen und sehr hohen Preissen zurück, um so häufiger werden gleichzeitig die Fällen intedriger, bzw. mässiger Preisse. Es läst sich sebon daraus entuchmen, dass der Aermere relativ erheblich theurer wohnt als der Reiche. Dass er trotzden viel selbechter wohnt, wurde oben genesam erörtet.

Noch übersichtlicher treten uns diese Thatsaelten entgegen, wen wir für ganze Grösseuklassen von Wohnungen den durehsehnittlichen Ramupreis ernitteln. Es gesehicht dies in der Weise, dass wir den Gesamtbetrag der Michlen jeder Wohnungskategorie durch die Zahl der Kublikmeter, welche ühren Raminihalt ansaftiekt, theilen. Wir stellen dabei wieder Gross- und Kleinbasel einander gegenüber. Es betrag der durchseinittliche Miethpreis eines Kublikmeters Wohnramm in den Wohnungen mit Küchen

| Wohnungen be-<br>stehend aus | in Grossbasel<br>Fr. | in Kleiubasel<br>Fr. | überhaup<br>Fr. |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 Zimmer                     | 4.54                 | 4.42                 | 4.00            |
| 2 Zimmern                    | 4.16                 | 3.43                 | 4.01            |
| 3 ,,                         | 3.64                 | 3.44                 | 3.50            |
| 4 ,,                         | 3.45                 | 3.23                 | 3.87            |
| 5-6 ,,                       | 3.28                 | 2.94                 | 3.21            |
| 7-9                          | 3.22                 | 2.97                 | 3.10            |
| 10 n. mehr Z.                | 2.94                 | 2.44                 | 2.93            |
| l'eberhanpt                  | 3.59                 | 3.43                 | 3.54            |

Die Züffern des Fentiven Miethpreises zeigen daraneh von den kleinsten bis zu dem grössten Wohnungen eine fortgesetzte Abundune — ganz im Gegensatz zu den durrebselmittlichen Zimmerpreisen, welche bloss bei den kleineren Wohnungen mit der Zahl der Zimmer felen, bei den grösseren aber wieder zunahnen (vgl. S. 206). Dieselbe Rammenge kommt also ma so theurer zu stehen, je kleiner die Wohnung ist, in der sie liegt. Allerdings verfleiti sich der Miethwerth der Küche in ungleicher Weise bei grossen und kleinen Wohnungen. Der relative Miethbetrag nuf einen Kablkanter famm in einer Wohnung von und 50 m² ist viernal ao stark durch den Miethwerth der Küche entstehenden Zusehilags wird der Küldkuerter für einer Wohnung von 200 m². Allein diese Verschiedenheit des durch den Miethwerth der Küche entstehenden Zusehilags wird der ganzen Rammansstatung grosser und kleiner Wohnungen. Es ergielt sich dies zur Genüge darzus, dass selbst in den Küche nunder Reche geleich der Genüge darzus, dass selbst in den Küche nunder genose helenen

Wohnungen der relative Miethpreis höher steht als in den mit Küchen versehenen grösseren Wohnungen. Es kostete nämlich in den Wohnungen ohne Küchen der Kubikmeter Wohnraum

| in | Wohnungen   |      |
|----|-------------|------|
| be | stehend ans | Fr.  |
| 1  | Zimmer      | 3.22 |
| 2  | Zimmeru     | 3.41 |
| 3  | ,,          | 3.51 |
| 4  | ,,          | 2.75 |
| 5  | ,,          | 2.27 |
|    | Ueherhaupt  | 3.22 |

In säuntlichen Wohnungen von 5 und mehr Zimmern mit Küche belief sieh der durebschmittliche Mitchpreis ines Kuhkmertes nur auf Fr. 3a.; Man kann sieh daranch eine Vorstellung bilden von dem Gewinne, welchen der Verniether aus der Parcellirung grüsserer Wohnungen zu ziehen im Stande ist. Ein kleines Haus von 10 Zimmern mit 406 m² Rauminhalt und 2 Küchen wärde im ganzen vermiethet zun Durebschnitzt greise von Fr. 2a. spr. m² rund Fr. 1200 Mitche bringen. Denken wir uns dasselbe in 5 kleine Wohnungen zerlegt, von denen je 2 eine Küche gemeinschnäftlich hitten, während eine ohne Küche bilehe, so wärde zum Durebschnitztperise von Fr. 4.s., bzw. 3a.; eine Gesamtmichte von Fr. 1564, also eim Mchereis von 30% erzielt worden. Stellten Fr. 1200 eine Verzinsung des Verkehrswertlies des Hauses von 5% dar, so würden Fr. 1564 eine Verzinsung von 6½ % bedeuten.

Nnn wird mau freilich geueigt sein, eineu Theil der höheren Rente, welche durch Vermiethung ganz kleiner Wohnungen erzielt wird, auf Rechnung der höheren Verwaltungskosten nud des grösseren Risicos zu sehreiben, welches der Vermiether übernimmt. Allein diese beiden Elemente des rohen Miethzinses werden reichlieb aufgewogen durch weit höhere Unterhaltungskosten, welche sieh beim Vermiethen grösserer Wohnungen naturgemäss aus den grösseren Ansprüchen des Miethers ergeben. Kleine Miether sind insgemein sehr genügsam bezüglich der innern Ausstattung und der Instandhaltung ihrer Wohnungen. Ueberdies kann die Steigerung der Verwaltungskosten kaum ins Gewieht fallen. In Basel herrscht anch bei kleineren Wohnungen die Sitte, dass die Miethe vierteljährlich postnumerando gezahlt wird. Eisenbahnbeamte, welche monatlich ihren Gehalt empfangen, versieherten, dass die Vermiether uur ungern auf die ihuen bequemere monatliche Eutrichtung des Zinses eingiengen. Beispiele von wöchentlicher Bezahlung der Miethe oder gar Vorausbezahlung derselben haben trotz vielfacher Erkundigungen nicht festgestellt werden können. Nur in dem henachbarten Birsfelden, welches eineu Theil der Basler Arbeiterbevölkerung beherbergt, lässt ein Bauuuternebmer in seinen Häusern die Mietheu alle 14 Tage erheben. Der gleichartige Zahluugsmodus für die Miethen kleinerer und grösserer Wohnungen lässt es im höchsten Masse fraglich erscheinen, ob bei ersteren eine wesentliche Steigerung der Verwaltungskosten angenommen werden darf.

Was das Risico betrifft, überhaupt Zahlung zu erhalten, so weisen mancherlei Anzeigen darauf hin, dass dasselbe nicht bei den kleinsten Wohnungen am grössten ist. Wer einmal eine der "schwarzen Listen" durchmustert hat, durch welche die Hausbesitzervereine mancher grösseren Städte ihren Mitgliedern die Namen der schlechten Zahler mittheilen, der wird sich sehr bald überzengt haben, dass hier alle Stände sich betheiligen und dass die eigentlichen Wohnungsschwindler nur selten der arbeitenden Klasse angehören. Es sind meistens Lente, welche über ihre Verhältnisse Aufwand treiben. Die Miether der kleinsten Wohnungen dagegen mögen vielfach wenig erwerbsfähig sein; aber sie geben doch gewöhnlich durch die eingebrachte Fahruiss für den ersten Quartalzins Sieherheit, und wo der Vermiether Zweifel hegt, böte sieh ihm das Mittel, durch wöchentliche Miethzahlungen das Risico herabzumindern. Dass dieser Gebrauch noch nicht Eingang gefunden hat, scheint doch auch darauf zurückgeführt werden zu missen, dass die Verlustgefahr keine so grosse und allgemein empfundene ist. Auf keinen Fall dürfte sie eine Prämie von 30-37 % rechtfertigen, wie sie die kleinen gegenüber den grossen Wohnungen bringen,

Wie erklärt sich aber somst der hohe Durchschnittssatz des relativen Methepreiss der kleinen Wohnungen! Manche werden geneigt sein, zu seinen Gunsten den l'Interschied von Detail- und Engrospreisen auzurufen. Aber verhiltä sich dem uder Kläfer der Wohnungenutzung von 2 zimmera zu dem Klüfer der Wohnungenutzung von 2 zimmera zu dem Klüfer der Natzung von 6 zimmera wie derjeuige, weleber eine Waare pflundweise kauft, zu dem, der sie in ganzen Centuern bezieht? Gewiss nicht. Eher Könnte man — um ein triviales Beispiel zu gebrauchen – den kleinen Sliether unt der Haunfrau vergleichen, die ein Pfund gewöhnliches Ründfeiseh vom Metzger kauft, den grossen aber mit derjeuigen, welche einen ganzen Lendenbraten erwirbt. Die Qualitätsunterselides sind in beiden Fällen etwa die gleichen. Wenn en mut die Haunfrau nafürlich fündet, dass sie ein Pfund Lendenbraten theurer bezahlt, trotzdem sie mehrere Pfunde kauft, als ein Pfund Kordtielsch, wie will man es rechtferigen, dass ein Rubikmeter dies elembesten Baumes mehr Kostet als ein Klüfkmeter vom bessens"?

Man mag sich drehen und wenden, wie man will, die Eesteleinung des hohen relativen Miethpreises der kleinen Wohunugen ist mit den gewöhnlichen Auskunftsentiteln der Preislehre nicht zu erklären. Wenn man sie verstehen will, so mass nam einerseits auf die eigenthündlichen Zastände des städischen Hauseigenthünen zurückgehen, wie wir sie oben (8, 43–34) geschildert luhen; anderseits ist die bedrüngte Lage der meisten kleinen Miether in Ausehlag zu bringen, die sie nus so leichter der Ausbeutung Preis gildt, je dringender das Bedürfaiss ist, welches

durch die Miethwohnung Befriedigung findet. Ein grosser Theil der Hanseigenthümer möchte gern verkaufen. Die Preisforderung richtet sich in einem solchen Falle nach dem gesamten Miethwerth, und darin liegt ein fortgesetzter Antrieb, die Miethen zu steigern. In einem von lanter kleinen Leuten bewohnten Hause Kleinbaschs wurde uns erzählt, der Vermicher habe die letzte Zinserhöhung damit entschuldigt, dass er verkaufen müsse; der neue Erwerber des Hauses werde vielleicht wieder heruntergehen. Die Vertröstung auf den neuen Erwerber ist eharakteristisch genug. Die Miether haben sich denn auch nicht aus Vertrauen auf diesen grossen Unbekannten sondern aus Furcht vor dem Auszug gefügt. Wo der Hauseigentbünger mit Hypothekenschulden belastet ist, erklärt siebs von selbst, dass er herauszuschlagen snebt, soviel er kann. Endlich aber findet an der Nothlage der kleinen Lente der eigentliche Wohnungswacher von Seiten gewerbsmässiger Vermiether sein ergiebigstes Arbeitsfeld. Geschäft bringt mancherlei Belästigungen; es ist für vornehme Kapitalisten nicht reinlich genug; zu oft steht hier der Mensch dem Mensehen Aug' in Auge gegenüber, der Reiche dem Armen, der Satte dem Hungrigen; zu oft appellirt erbarmungswürdige Noth an das Herz des Gläubigers. Da sind Stantspapiere oder Eisenbabnaktien bequemer. Denn nach den Dividenden und Couponszinsen strecken keine frierenden Kinder oder kranken Franen verlangend die Hände aus wie nach dem Mietbzinse. Der gebildete Menseh der Nenzeit hat in überhaupt einen gewissen Absehen davor, dem Elend persönlich ins Antlitz zu schauen. Zwar lässt er in Basel noch nieht an der Thüre seiner Wobnung ein Schild anbringen, das ihn als "Mitglied des Armenvereins" vor aller Welt legitimirt; aber mancher meint auch hier mit einigen Vereinsbeiträgen sieh von der sehönen Pflicht der Barmherzigkeit loskaufen zu köunen.

Freilich handelt es sich im vorliegenden Falle gar nicht am Woldthaten, sondern um die Fürsorge für ein dringendes sociales Bedürfniss, wobei der jibliche Geschäftsgewinn gar nicht einmal ausser Acht zu bleiben branchte. Loyale Vermiether kleiner Wohnungen, welche nicht ieden Winkel ausnutzen, nicht die Noth missbrauchen, sieh menschlieh um ihre Miether künnmern - das ist Alles, was nöthig ist. Anch in Basel wird man sich der Beobachtung nicht verschliessen dürfen, dass man diese Dinge viel zu sehr sich selbst überlassen hat und dass gemeinnützige Vereine und Stiftnigen sie noch wider ihren Willen befördern, indem sie in Gestalt von Unterstützungen Miethen bezahlen, die nur als wacherische bezeichnet werden können, anstatt auf Mittel zu sinnen, welche die gewissenlose Ansbeatung der Wohnungsnoth numöglich maehen würden. Es fehlen leider statistische Angaben darüber, wie weit solche Micthzahlungen als Armenunterstützung in Basel gewährt werden. Da eine staatliche Armenoffege nicht besteht, so zersplittern sieh diese Hilfeleistungen und eine planmässige Thätigkeit ist kaum möglich.

Dass aber in der That eine wasberische Ausbentung der Nothlage stattfindet, unterliegt nicht dem mindesten Zweifel. Ueberall, wo unverbültnissmissig hohe Miethpreise Anlass zur Revision der Erhelung gaben, traßen wir am besonders sehlechte und dazu meist überfüllte Räume. Dies gab Veranlassung den Zusammenhang der Höhe der Miethpreise einerseits mit der Stockwerkslage, anderseits mit der Dieltigkeit des Zusammenwohnens auf breitester statistischer Basis zu untersuelen.

Die Stockwerkslage gibt zwar nicht einen absoluten Massstab für die Güte der Wohnungen; aber sie lässt doch gewisse Unterschiede gut bervortreten. Im Allgemeinen wird angenommen werden dürfen, dass vom 1. Stock ab die Annehmlichkeit und anch die innere Ausstattung der Wohnungen geringer wird. Nun siud in Tabelle LIII die Durchschnittspreise für den Knbikmeter Wohnraum in verschiedener Höhenlage zur Darstellung gebracht1). Es ist dabei zwischen reinen und gemischten Lagen unterschieden, und es sind ausserdem die Wohnungen mit Mansarden von den Wohnnngen obue Mansarden gesondert, um den Einfluss dieser Nebenränme auf den Preis zur Anschauung zu bringen. Man erkennt leicht, dass überall die Zugabe soleber Dachräume erniedrigend auf den durchsebnittlieben Raumpreis wirkt. Unsere Tabelle lässt freilich diesen Einfluss in verstärktem Masse hervortreten, da sie alle Mansarden wie kubische Räume bebandelt, auf die Dachschräge also keine Rücksicht genommen bat. Dieser Umstand beeinträchtigt in besonders starkem Masse das Resultat bei den reinen Kniestocks- und Mansardenräumen. Um den dnrcbschnittlichen Raumpreis dieser letzteren zu berichtigen, geben wir nachstebend eine Zusammenstellung des Raumpreises der Wohnungen. deren sämtliche Zimmer sich in einem Stockwerk befinden aud fügen derselben die korrigirten Preise von Kniestocks- und Mansardenwohnungen bei. Die Korrektur wurde in der Weise bewerkstelligt, dass der kubische Inbalt der Kniestocksräume um ein Viertel und derienige der Mansarden um ein Drittel reducirt wurde. Als durchschnittlicher Zinsbetrag für den Kubikmeter Wobnraum ergab sich darnach:

| in den Wohnnngen      | Fr. |
|-----------------------|-----|
| nnter dem Erdgeschoss | 3.1 |
| im Erdgeschoss        | 3.* |
| " I. Stock            | 3.4 |
| " II. "               | 3.0 |
| " III. "              | 3.0 |
| , IV. und V. Stock    | 3.9 |
| ,, Kniestoek          | 4.7 |
| in Mansardenräumen    | 5   |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Es würde zu viel Ranm erfordert haben, die verschiedenen Tabellen, welche die Grandzahlen der hier vorliegenden Durchschnitte enthalten, zum Abdruck zu bringen. Für solehe, welche sich dafür interessiren, sind sie in den Akten der Enquête auf dem Staatsarchiy leicht zugänglich.

TABELLE LIII.

Die Miethwohnungen nach der Höhenlage und nach dem durchschnittlichen Miethpreis für den Kubikmeter Wohnraum.

| Lage                                       | Zinst        | etrag fi     |              | Kubika<br>ngen be |              |              | um In                 | Darch-<br>schnitts-        |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| der Wohnungen                              | 1<br>Zimuer  |              | 3<br>Zimmern |                   | 5<br>Zimmern |              | 10 u. mehr<br>Zimmern | zins<br>pro m <sup>3</sup> |
| 1                                          | .2           | 3            | 4            | - 5               |              | , 1          | я .                   | 9                          |
| l'ater dem Erdgeschoss                     | 4.05         | 3.67         | 2.11         | 2.ss              | 3.66         | 1.71         |                       | 3.11                       |
| Im Erdgeschoss allein<br>— mit Mansarden   | 2.15         | 3.07         | 3.06         | 3.12              | 3.16         | 3.01         | _                     | 3.16                       |
| Im I. Stock allein<br>— mit Mansarden      | 4.es<br>3.ss | 3.92<br>3.27 | 3.71         | 3.42              | 3.1¢<br>3.10 | 3.49         | 3.44                  | 3.66                       |
| Im II. Stock allein                        | 4.00         | 4.10         | 3.87         | 3.10              | 3.40         | 2.61         | _                     | 3.00                       |
| - mit Mansarden                            | 3.92         | 4.69         | 3.25         | 3.64              | 3.00         | 3.16         | 3.40                  | 3.64                       |
| Im III, Stock alleiu<br>— mit Mansarden    | 4.00         | 4.17         | 3.78         | 3.04              | 2.86         | 2.75         | 2.55                  | 3.98                       |
|                                            |              |              |              |                   |              | ₩.35         |                       |                            |
| Im IV. oder V. Stock                       | 4.13         | 4.44         | 3.55         | 3.80              | 3.48         | -            | -                     | 3.96                       |
| - mit Mansarden                            |              | 3.81         | 3.79         | 2.78              | 2.73         | -            | -                     | 3.00                       |
| 1m Kniestoek                               | 3.65         | 3.72         | 3.00         | 3.08              | -            |              |                       | 3.58                       |
| Mansarden                                  | 3.50         | 3.76         | 3.06         | 2.34              | -            | 1.00         |                       | 3.46                       |
| Unter u. im Erdgeschoss                    | 3.48         | 3.20         | 3.02         | 4.21              | 3.48         | -            | 2.87                  | 3.56                       |
| Im Erdg. und I. Stock<br>— mit Mansarden   | 4.41         | 3.44         | 3.91         | 3.40              | 3.03<br>2.98 | 2.98         | 3.00                  | 3.ss<br>3.ss               |
| Im Erdg. u. II. Stock<br>- mit Mansarden   | 4.*0         | 4.71         | 3.41         | 3.84              | 4.55         | 2.ei<br>3.ei | _                     | 3.51                       |
| Im Erdg. u. III. Stock<br>— mit Mansarden  | 6.80         | 6.00         | 5,88         | 3.64              | 3.27         | 2.16         | -                     | 3.ss<br>3.ss               |
| Im I. und II. Stock                        | 4.61         | 3.78         | 3.45         | 3.00              | 2,52         | 3.08         | 2.20                  | 3.08                       |
| - mit Mansarden                            | 7.01         | 3.16         | 4.77         | 2.07              | 3.38         | 3.25         | 3.18                  | 3.44                       |
| Im I. und III. Stock<br>— mit Mansarden    | 8.15         | 4.26         | 3.94         | 2.94              | 4.se<br>5.es | 3.56         | _                     | 3.52                       |
|                                            |              |              |              | 3.65              |              |              |                       |                            |
| Im II, und III, Stock<br>— mit Mansarden   | _            | 3.93         | 3.e1<br>4.es | 5.38              | 3.es<br>2.ss | 3.43         | 2.40                  | 3.16                       |
| Im III, und IV. Stock<br>— mit Mansarden   | 4an          | 3.26         | 4.32         | 2.59              | _            | 3.26<br>2.76 | -                     | 3.44<br>2.7¢               |
| In 3 verschied, Stockw. — mit Mansarden    | 2            | 5.18         | 3.67         | 3.35<br>4.81      | 1.60         | 2.ss<br>5.os | 1.15<br>3.47          | 2.75                       |
| In 4 verschied, Stockw,<br>— mit Mansarden | _            | -            |              | . =               | 4.47         | 1.98         | 6.13                  | 4.43                       |
| Sonstige Combinationen — mit Mansarden     | 3 75         | 3.50         | 4.40<br>2.00 | 3.58              | 1.ss<br>2.er | 3.16         | 3.18                  | 3.4e<br>2.0s               |
| - mit Mansarden<br>Ueberhaupt              | 4.01         | 3.95         | 3.58         | 3.se              | 3.16         | 3.41         | 2.65                  | 3.54                       |

Aus diesen Zahlen ergiht sich unwiderleglich der Satz: je schlechter die Wohnungen liegen, um so höher der Preis. Ob die Reduktion des Rauminhalts um ½ bzw. ½ hei den Kniestocks- umd Mansardenräumen das Richtige trifft, ist dahei gleichgiltig; auch wenn um ½, hzw. ½, abgezogen worden würe, hätte sich noch ein Durchschuittspreis des Kubikmeters von 4.29 für den Kniestock umd 4.22 für Mansarden ergehen.

Das Resultat widerspricht den unter den besitzenden Klassen verpreietteen Ansichten über den Wohnungswerth der verschiedenen Höhenlagen. Darum aber sind diese Ansichten noch nicht als durchaus unrichtig zu bezeichnen. Sie leiden nur an dem bei socialen Werthartheilen so hänfägen Pehler, dass die auf sehr engem Beobachtungsgehiete geschöpften Urtheile verallgemeinert werden. Scheiden wir die Wohnungen nach der Zimmerzahl in drei Guppen, so ergibt sich, dass der Kuhikmeter Luftraum zu stehen kam

|                       | in den Wohnungen<br>mit 1-2<br>Zimmern auf | in den Wohnungen<br>mit 3-4<br>Zimmern auf | in den Wohnung<br>mit 5 und mehr<br>Zimmern auf |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                       | Fr.                                        | Fr.                                        | Fr.                                             |
| nnter dem Erdgeschoss | 3.78                                       | 2.05                                       | 1.97                                            |
| im Erdgeschoss        | 4.04                                       | 3.55                                       | 3.23                                            |
| " I. Stock            | 4.00                                       | 3.84                                       | 3.31                                            |
| " II. "               | 4.10                                       | 3.75                                       | 3.49                                            |
| ,, III.     ,,        | 4.22                                       | 3.66                                       | 2.79                                            |
| " IV. and V. Stock    | 4.22                                       | 3,44                                       | 3.24                                            |
| " Kniestock           | 4.00                                       | 4,24                                       | _                                               |
| in Mansarden          | 5.59                                       | 4.43                                       | 2.40                                            |

In den Wohnungen mit 5 und mehr Zimmern entspricht darnach der durchschnittliche Raumpreis dem gewöhnlichen Werthnrtheil; im ersteu Stock steht er am höchsten und vermindert sich von da an aufwürts bis zn den Mansarden nud ahwärts bis zu den Ränmen nnter dem Erdgeschoss. Das Gegenstück zeigen die Wohnungen mit 1-2 Zimmern; von den tiefsten bis zu den höchstgelegenen Wohnräumen wächst der relative Preis. Nur der f. Stock unterhricht die Stufenleiter etwas; derselbe ist in den hier in Betracht kommenden Kreisen so wenig bevorzugt, dass er sogar noch etwas hilligeren Raum hietet als Erdgeschoss und II. Stock. Man darf darans unbedenklich schliessen, dass bei den grösseren Wohnungen ein anderer Preishestimmungsgrund den Aussehlag gibt als bei den kleinsten. Bei den ersteren gestaltet sich der wirkliche Preis entsprechend der relativen Werthschätzung des Miethers; bei den letztern hängt derselhe in der Hanptsache von der monopolistischen Gewalt des Vermiethers ah. Je sehwächer und hilfloser die Miether sind, zu je schlechteren Ränmen sie ihre Zuflucht nehmen müssen, um so theurer der Ranm. In den Wohnungen mit 3-4 Zimmern scheinen sich beide Einflüsse zu begegnen. Der erste Stock hat, wie hei den grössten Wohnungen, einen höhern Preis als Erdgesehoss und Souterrain; aber in den höheren Stockwerks- und Dachräumen wird zum Theil erheblieh darüber hinausgegangen, ähnlich wie bei den kleinsten Wohnungen.

Diese hüelst wieltigen Thatsaelten wärden zweifelles noch schäffer hervorgetreten sein, wenn wir nicht in unserer Tabelle Wohnungen mit und ohne Küchen hätten zusammenfassen müssen. Aber auch so reden die Ziffern eine sehr eindringliebe Sprache, die jede weitere Erörterung nur absehwichen könnte.

Das Gleiche gift auch von Tabelle I.IV, in welcher der Zasammen haug zwischen Woh nun ged ichtig keit und relativem Miedhepteis eingehend zur Darstellung gebracht ist. Sehon ein flüchtiger Blick über die Zahleureihen belehrt uns darfiber, dass hohe und sehr hohe Preise um so häufiger vorkommen, je geringer der Laftraum ist, der in einer Wohnung durehschnittlich auf die Person entfällt. Die letzte Spalte der Tabelle zeitg sodann in exacter Weise, dass der durebenhittliche Raumpreis in demselben Masse fällt wie der Luffkubas auf den Kopf steigt. Des bequement Überbeilicks wegen fassen wir hier noch die Wohnungen nach der Kopfquote des Luffranns in die vier oben (S. 128) festgestellten Kategorien zusammen. Es koctet der Kublikmeter Wohnraum

| in deu Wohnungen,<br>welche an Luftraum per Kopf<br>gewährten | Fr.  |
|---------------------------------------------------------------|------|
| bis zn 10m <sup>8</sup>                                       | 4.50 |
| 10-20 ,,                                                      | 3.95 |
| 20-40 ,,                                                      | 3.51 |
| über 40                                                       | 8.45 |

Die Extreme sind zwar bier etwas abgestunpft; dennoch erscheinen die Wohnungen, welche nicht einmal den Mindestsehlafraum gewährten, um 41%, diejenigen, welche wohl den Mindestsehlafraum, abet aber den Mindestwohnraum beten, um 22%, theurer, als die Wohnungen mit reichliehem Wohraraun.

Nach den Ursachen dieser Erscheinung braucht man nicht lang zu suchen. Je zahleicher eine arme Familie ist, um so selwerer findet sie zu einem für sie noch erschwingbaren Preise ein Unterkommen. Je höher an sich sehon die Miethe ist, um so nicht treibt sie zur äussersten Zasammendräugung. Kommt dazu, dass der Miether seines Erwerbes wegen in einer bestimmten Lage wohnen muss, so kennt die Ausbeutungsmöglichkeit keine Grenzen und chenso die Herabrückung der Wohnungsquahität. Es gibt einen Grad des Eleuds, wo es sieh für den Meusehen überhaupt nur noch darum handelt, einen Ort zu finden, wo er sein Haupt nichterigen kann, wo jede Berechung amfürt. Vielleicht hat der Arme, indem er sich mit den Seinen in einen engen Winkel zusammendier unschließten stillen Hünterechanken duss der Vermiebere nun so leichter

| -3  |
|-----|
| Ě   |
| Ε   |
| H   |
| 777 |
| 7   |

## Wohnungsdichtigkeit und relativer Miethpreis.

|       | über 100 | 90-100 | 80-90   | 70-80   | 60-70   | 50-60   | 40-50   | 30-40   | 25-30   | 20-25   | 15-20   | 10-15   | 9-10   | 8-9    | 78     | 6-7    | 5     | 1-5   | bis 4 | 1     | Iteher Luftraum auf je eine Person m² | Durch-<br>echniti-                                |
|-------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 36    | 1        | -      | 10      | ĸ       | -       | Ĺ       | +       | _       | 3       | _       | -       | к       | i      | j      | 1      | I      | I     | I     | I     |       | 7                                     |                                                   |
| 93    | ಬ        | -      | *       | -       | 6.      | x       | 16      | 23      | 9       | 6       | œ       | ~1      | i      | 1      | -      | 1      | 1     | _     | 1     | 4     | 1.50                                  | N                                                 |
| 349   | 10       | 24     | -1      | 13      | 17      | 27      | 42      | Š       | 37      | 46      | 53      | 25      | cus    | ಜ      | _      |        | 2     | 1     | 1     | -     | 2                                     | F                                                 |
|       | 31       | 10     | 19      | 24      | 40      | 54      | 86      | 108     | 98      | ž       | 116     | 65      | œ      | -      | ω      | _      | 1     | į     | 1     | 0     | 2.50                                  | er v                                              |
| 1382  | ŧ        | 18     | 32      | ŧ       | ±7      | 80      | 150     | 224     | 190     | 186     | 210     | 138     | -      | =      | N      | _      | 1     | ī     | 1     | 0     | ü                                     | Vohn.                                             |
| 5     | 65       | 20     | *       | *       | 66      | 96      | 186     | 323     | 226     | 295     | 297     | 237     | 22     | 20     | ä      | _      | +     | i     | 1     | -1    | -3 50                                 | Zahl der Wohnungen, in welchen der m <sup>9</sup> |
|       | 38       | 2      | 2       | +       | 5       | 88      | 161     | 291     | 226     | 262     | 387     | 320     | ±2     | 18     | 20     | _      |       | 1     |       | œ     | 1                                     | p, in                                             |
| =     | 20       | -      | _       | 2       | 2       | +       | 9       | 18      | 6 145   | 228     | 7 304   | 292     | 51     | 39     | 15     | Ф      | IQ.   | -     | 1     |       | 4.50                                  | wele                                              |
| 699   | 2        | 6      | _       |         | 5 19    | 4 22    | u<br>u  | 90      | 5 96    | 8 160   | 4 193   | 2 257   | 1 39   | 9 27   | 3 1-   | 9 1    | +     | _     | ÷     | 5     | -                                     | hen                                               |
| 3 569 | 3        |        | 2       | 8       |         | 1       | 7 13    | +       | 6 +9    | 87      | 3 126   | 7147    | 9 81   | 7 16   | 17     | -<br>* | - 3   |       | -     | =     | ·\$ 50                                | der                                               |
| 30    | 2        | - 2    | 1       | -       |         |         | -1      | - 28    | 33      | 36      | 70      | 1115    | 15     | 18     | 7 16   |        | 2     | =     | _     | H     | 0_6                                   | F .                                               |
| 176   | 1        | _      | i       | 22      | 22      | 3       | -       | 5       |         | 22      | 36      | 53      | 5 14   | 2      | 03     | -      | -     |       | Ξ     | 12    | -6.50                                 | Wohnraum kostet Franker                           |
| 130   | 1        | 1      | i       | 1       |         | ī       | ī       | -       | -       | 5       | 30      | ±       | -1     | -      | -1     | 01     | _     | _     |       | 1     | -7                                    | raun                                              |
| 3     | i        | ī      | i       | 1       | ī       | i       | 22      | 51      | 51      | 5       | +       | 28      | 10     | œ      | 7      | 3      | 2     | 1     | 1     | 11    | -7.50                                 | Kor                                               |
| 8     | _        | T      | Ī       | 2       | T       | ĸ       | 1       | 12      | ಜ       | 0       | õ       | 26      | +      | o.     | 10     | 2      | 23    | 1     | T     | ĕ     | 8                                     | tet                                               |
| 13    | 1        | 1      | I       | 1       | 1       | ro      | İ       | ì       | 2       | 22      | 2       | 9       |        | _      | Ī      | 12     | к     | 1     | ī     | 17    | 8 50                                  | Fran                                              |
| 13    | -        | T      | -       | i       | _       | 1       | 1       | 00      | _       | 21      | -1      | 4       | 10     | 1      | 2      | ĸ      | ಜ     | _     | T     | 3     | 9                                     | ken                                               |
| 16 19 | ī        | 1      | 1       | +       | 1       | ŀ       | Ŧ       | =       | .1      | =       | +       | +       | 1      | 1      | -      | -      | =     | -     | 1     | 19 20 | -10 III-                              |                                                   |
|       | -        | -      | _       | +       | _       | -       | -       | -       | ω       | _       | 12      | ĸ       | 10     | _      |        | 10     | _     | 20    | -     | -     |                                       | N                                                 |
| 06101 | 230      | 107    | 158     | 222     | 284     | ŧ       | 801     | 395     | 139     | 644     | 1803    | 771     | 255    | 179    | 127    | 71     | 13    | 14    | +     | 1     | bekannter<br>Miethe                   | Wob-                                              |
|       | 65 736   | 24 039 | 33 922  | 47 601  | 56 208  | 75 665  | 115 184 | 157 396 | 110 062 | 123818  | 139 004 | 109 134 | 13522  | 9 532  | 5 421  | 2 627  | 1419  | 327   | 71    | 25    | ungen non-                            | Kubikraum                                         |
| ಘ     | 210 379  | 80 172 | 106 734 | 156 284 | 187 284 | 252 852 | 365 682 | 529 728 | 379 704 | 162 242 | 524 773 | 454 588 | 60 684 | 40 190 | 25 132 | 13 820 | 8 276 | 2 397 | 120   | 25    | Miethrinnes                           | Grantbetrag                                       |
| 41904 | 508      | 260    | 111     | 643     | 865     | 1 389   | 2 590   | 4 646   | 4 006   | 5 790   | 8 087   | 8 756   | 1 430  | 1 056  | 727    | 102    | 247   | 70    | 21    | 18    |                                       | Zahi der                                          |
| 20    | 3.20     | 3.44   | 3.12    | 3.49    | 3.43    | 8.84    | 3.18    | 3.47    | 3.45    | 3.73    | 3.78    | 4.10    | 4.49   | 4.23   | 4.64   | D-36   | St.C  | 7.32  | 5.92  | B     | pro m's<br>Wohn-                      | Dureh-                                            |

mit ihn Geduld haben werde, je weniger Ansprüche er macht, je mehr er sehon in der Wahl des Lokals, in welchem er Unterknuft findet, seine belringten Verhältnisse zu erkennen gibt. Der Vermiether rechnet in solehen Fällen aber auch auf den ihm so nahe gelegten Verlust der Rente und henrisst darmach den Preis von vornhorein höher, als er es hei einem mit grösserz durersicht auftrenden Miehre hun würde.

Man wird hier vielleieht Bedenken tragen, von einer Ansbeatung der Nothlage zu reden. Es gibt aber ganz gewiss zahlreiehe Fälle, wo der Amdruck nicht zu hart ist. Solehe liegen z. B. hei kiuderreiehen, armen Fauilien vor, die sieh and eins ester enge Answahl von Wohnungen beschränkt sehen, weil viele Vermiether sie von vornherein abweisen. Diejenigen Vermiether aber, welche sie annehmen, fordern um so höhere Preise. Daber dann die merkwürftige Frseheinung, dass manche Häuser mit sehr sehlechen überfüllten theuern Wohnungen von unten his ohen nur Familien mit vielen Kindern enthalten.

Wie heim Zinswucher wird auch heim Wohnungswucher sich eine untermänsige Geraze nicht zichen lassen, hei welcher der Preis aufbärt, ein angemessener zu sein. Immerhin wäre es wünschenswerth gewesen, dass wenigstens diejenigen Fille, in welchen der relative Miethzins Fr. 7 auf den Kuhkmeter überstieg, einer unparteiisehen Prüfung von Seiten einer Kommission von Sachverständigen hätten unterworfen werden können. Denn wenn man den Durchschuntspreis von rund Fr. 3. 50 pro m² als Nornahpreis auch infür das weitergehende Risieou und für die mancherlei Untersehiede der Lage etc. Spielraum genug bieten misse. Die vorkommenden Preise von über Fr. 10 für den Kuhkmeter liessen, soweit sie nüller untersucht wurden, meist auch den Schein der Berechteunz vernisses.

Der höchste überlaungt heobachtete Preis hetrug Fr. 18. 73 pro n\* Pe handlete sich mm eine Witte, welche sich und ihre zwei Kinder als Hebaume ernährt. Sie hatte im 1. Stock eines Hauses, weches im Mittellunkt evon Greysshael liegt, ein Zimmer von 2. son. Längs, 24. em. Breite und 2.se Höbe gemiethet, zu welchem der Vermiether auf dem Vorplatz noch eine Art Küche eingerichtet hatte. Die Einrichtung der letzteren mess als ganz undührfüls bezeichnet werden, was sehon daraus genügend erhellt, dass sie später bei anderweitiger Vermiethung vom Eigenthümer kansirt worden sit. Der Ercheumgebeante urtheite: "Külche total füsster." Die 20.ss m\* Wolursum hatten nicht blöss die Mietherin und ihre beiden Künder Tag nach Xoht zu beherbergen, sondern anch noch eine Schlafgängerin. Um Raum für die Tagesarbeit zu schaffen, musste jeden Morgen ein Theil des Bettwerbs auf den Estrich getragen werden. Für diese gewiss wielt mehr menscheuwfrülg zu neunende Unterkunf (5.er m\* Wohn- und Schlafraum auf den Konf), wurde zur Zeite E Eunstete eine Jahres-

miethe von Fr. 380 entrichtet — mehr als der flüffache Normalpreis Die Wohnungen im II. nud III. Stock waren zum Durchschuittspreis von Fr. 3as, bzw. Fr. 4.7s pro m² vermiethet. Bei nilherer Befragung theilte die Mietherin mit, dass sie allmählich von dem Vermiether bis zu dieser unverhältuissmissigen Dilich des Zimose gesteigert worden sei, indem derselbe ihr die gute Lage und den für ihre Kundsehaft bequemen Treppenaufgang besonders in Anrechung gebracht haben.

Man wird es vielleicht auffallend finden, dass wir in diesem Falle wie überhaupt in unseren Erierrungen über die libbe der Nichtpreise den Untersehieden der Lage so wenig Gewicht beigelegt haben. Allein diese sebeinen im Ganzen in Basel keine grosse Roller ausjehen, soweit es sieh um Wohnungen und nieht um Geschäftslokale handelt. Freilich könnte man einen Theil anserer Fälle von sehr hohen relativen Michreisen auf die u Instand zurürkanführen geneigt sein, dass nicht sellen Wohnräme mit Geschäftslokalen zusammen in ein em Michtzische Eriel sieh siehen Fällen sehlerst fieden hunser Berechnungsweise jedes Hinüberzichen der Geschäftsmiethe in die Wohnungsmiethe dalurch aus, als letztere nach Mussgabe der durchschaftlich in den betreffonden Hause gezahlten Wohnungsmiethen geschätzt wurde. Wie wenig sonst die Jage zu bedeuten hat, ergibt sieh aus einer Zusammenstellung der hurchschnittlichen Raumpreise in den einzelnen Studtquartieren. Es kostet eft Kubiknuter Wohnraum

| im | Stadt-Quartier           | Fr. | 3.78 |
|----|--------------------------|-----|------|
| ,, | Spalen-Quartier          | **  | 3.70 |
| ٠, | Steinen-Quartier         | .,  | 3.64 |
| ,, | Aeschen-Quartier         | 91  | 3.59 |
| ,, | St. Johann-Quartier      |     | 3.51 |
| "  | Iuneren Bläsi-Quartier   | **  | 3.48 |
| ,, | Aeusseren Bläsi-Quartier |     | 3.46 |
| ., | Richen-Quartier          | **  | 3.42 |
|    | Alban-Ouartier           |     | 2    |

Die Rethenfolge ist hier eine ganz undere als bei der oben (S. 207) migeheitien Uebersieht der durchschuittlichen Zimmerpreise. En hängt dies mit der verschiehen (früsse der Zimmer zusammen. Der hiebste Rammpreis weielt vom Durchschuitt der ganzen Studt nur um  $6_a$ % der niedrigste um  $11_a$ % ab. Könnte man einzehe Strassen mit einnuder vergleichen, so wärden die Unterschiede vielleicht etwas grüsser sein; aber wie sehr verscheiden wär hier auch die Güte der Wohnungen.

### 15. Die Wohnungsverhältnisse verschiedener Bernfsklassen.

Dass die Art und der I mfung, in welchem das Wohnungsbediffrühsen befreidigung findet, mit dem Wohlhabenheitsverhältnissen in engem Zasammenhang steht, ist bereits an underer Stelle herrorgehoben worden. Auch die Wissenschaft hat dies längst anerkannt, indem sie die Ergebnisse der säditsbehen Wohnungsselastik als I terlerige zu Studien über die Gliederung der Bevülkerung nach dem Wohlstaude benatzt. Die Stüdtestatisiks ihr dabei zu Illfre gekommen, indem sie das Verhältniss der Michtpreise zum Einkommen festgestellt hat. Allein sie hat es leider versümut, diesen Gesiedenpunkt weiter zu verfolgen, so nahe es ihr auch gelegen hitte, die Uliederung des Materials nach dem Einkommen der Wohnungshalnaber zu benutzen, um zu untersuchen, in webenet Umfange die verschiedene Höhe es Einkommens die Befriedigung des Wohnungsbediffnisses gestattet, wie sich die Diehtigkeit des Zusammenwolmens, das Schlafgängerwesen, die Strassen- and Höhenlage der Wohnungen zu demselben verhalten.

Bei der statistischen Aufbereitung der Ergebnisse der Basler Wohnungs-Euquête stellten sieh der Berücksichtigung des Einkommens der Wohnungsinhaber unäberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Die wichtigste derselben lag in dem gesetzlich ansgesprochenen Grundsatze der Geheimhaltung der Steuerlisten, von dem zu Gunsten des Volkszählungsbureaus eine Ausnahme nicht gemacht werden darfte. Sehr gross ist nau freilieh der Schaden nicht, welcher der Enquête daraus erwachsen ist. Bezüglich des Verhältnisses der Wohnungsmiethe zum Einkommen haben die Ermittlungen für andere Stildte genngsam dargethan, dass in den nuteren Einkommensstufen, die Miethe 25 bis 30 % der Jahreseinnahmen verschlingt, dass dieser Antheil mit dem Wachsen des Einkommens stetig sinkt, and dass er in den obersten Einkommensklassen bis auf 3 %, ia noch unter diesen Betrag fallen kann. Was hätte es nützen sollen, diese zehnmal anderwärts bewiesenen Thatsnehen, zum elften Male in Basel festzustellen? Anders lag die Sache bei den sonstigen oben angedeuteten Beziehungen des Einkommens zu den Wohnungsverhältnissen. Um diese weuigstens einigermassen zum Ansdruck zu bringen, entschloss sich der Bearbeiter, für einige der wichtigeren früheren Tabellen eine Gliederung der Wohnungsinhaber nach dem Berufe und der Stellung im Berufe durchzuführen.

Es wurde dabei freilieh nicht überselsen, dass die so gebildeten soeinen Berufsklassen!) nicht durchweg auf gleiche Linie gestellt werden können mit ziffernässig zu begrenzenden Einkommensklussen. Aber wen nicht alles trügt, so bringen sie das, was eine Gliederung der Wohnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. über dieselben "Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Dec. 1888" S. 70.

TABELLE IV.

### Die Wohnungen nach der Zahl der Zimmer

|                                               | Secret day the Asia                                                           | uf der Haushaltungs- |            |                |            |          | he bes            | tehe   | n ans      |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------|------------|-------|
| ,                                             | 9                                                                             | 5-                   | 1 25       | mmer           | 2 Zin      | mern     | 3 Zimi            | nern   | 4 Zim      | merm  |
|                                               | vorstände                                                                     |                      | mit :      | okne<br>he     | mit<br>Kn  | ohno     | mit obne<br>Küche |        | mit<br>Kuc | ohn:  |
|                                               | 1                                                                             |                      | 2          | :\$            | 4          | 5        | 6                 | 7      | 8          | 9     |
| Urprodu-<br>centen                            | selbständige<br>Arbeiter                                                      |                      | 2<br>12    | 1 6            | 19<br>48   | - 3      | 20<br>24          | 1 2    | 24<br>6    | _     |
|                                               | (Nahrungs- und Ge-                                                            | Meister .            | 1          | 2              | 18         | 1        | 25                | 2      | 35         | _     |
|                                               | nussmittel-Gewerbe                                                            | Gesellen             | 15         | 2              | 18         | 2        | 9                 | _      | 3          | _     |
| Klein-                                        | Kleidang und Putz                                                             | Meister .            | 166        | 205            | 322        | 39       | 216               | - 8    | 129        | 2     |
| * gewerbe                                     |                                                                               | Geselleu             | 16         | 9              | 60         | 6        | 20                | 1      | 17         | 1     |
|                                               | Andere Klein-                                                                 | Meister .            | 30         | 18             | 147        | 6        | 147               | 7      | 159        | 1     |
|                                               | gewerbe                                                                       | Gesellen             | 230        | 98             | 663        | 22       | 340               | õ      | 114        | -     |
| Gross-                                        | Fabrikbesitzer, Theilh<br>Fabrikarbeiter in der Te<br>Fabrikarbeiter in ander | xtilindustrie        | 169<br>135 | 2<br>216<br>69 | 428<br>404 | 30<br>15 | 299<br>223        | 2 3    | 133<br>88  | 1 1 3 |
| Handel, Spec<br>Bank , und V<br>sicherungswei | er-                                                                           |                      | 49<br>33   | 50<br>27       | 161<br>126 | 6<br>13  | 149<br>162        | 4<br>5 | 164<br>188 | 3     |
| Wirthschaft                                   | -   Geschäftseigenthilm                                                       | or                   | 2          | - 1            | 29         | 2        | 59                | 2      | 78         | 2     |
|                                               | Hilfspersonal                                                                 |                      | 5          | 6              | 6          | 1        | 4                 |        | 2          | _     |
| Oeffentl. Ver                                 | waltg. (einschl. Beamte                                                       |                      | 10         | 26             | 96         | 6        | 166               | 12     | 234        | 3     |
| Post una Te<br>Beru                           | leg.), auch lib. Beamte<br>fearten nied. Di                                   | enstpersonal         | 81         | 19             | 355        | 15       | 280               | 7      | 106        | _     |
| Taglöhner A                                   | nsläufer, Dienstmänne                                                         | r etc                | 232        | 205            | 442        | 26       | 175               | 2      | 61         | -     |
| Diensthoten                                   | aller Art                                                                     |                      | 19         | 12             | 48         | 3        | 28                | 2      | 6          |       |
| Personen oh                                   | ne Beruf (Rentner u.                                                          | dgl.)                | 72         | 149            | 207        | 25       | 194               | 8      | 212        | 4     |
|                                               |                                                                               | Zusammen             | 1279       | 1123           | 3597       | 221      | 2544              | 73     | 1762       | 24    |

nach den Einkommensverhältnissen ürer Bewohner darftum will, zutrefender zum Ansfruck, als es die steifen Einkommensstafen vernüchten. Denn auf die Art, wie das Wolmungsbedärfniss befriedigt wird, übt nieht bloss die 1ibte des Einkommens ihren Einkuss ans, sundern auch die Meinung über das, was in einer soeinden Klasse nuter den Standesgenossen für angemessen gilt. Die Wolmung ist meben der Kleidung der am methen zur Tage tretende Theil der Lebenshultung. De ansgeprägter das Standesbewasstsein in einer soeialen Klasse ist, um so mehr wird das ihr angebörige Individum sieh bemüßen, gerade in diesen Punkte nieht hinter seinen Genossen zurückanbielben. Anserdem macht der Beruf seine Anfederungung geltend, die hänfig unausweichlieb sind. Belden Gesiehts-

TABELLE LV.

### und nach der Berufsstellung ihrer Inhaber.

|     | Wohn | ungen. | welch | e best | chen : | ans Zir | umeri | n:       | Zahl der<br>Wohnun- | Zahl der<br>Zimmer | Zahl der<br>Küchen | Gennut-  |
|-----|------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 5   | 6    | 7      | 8     | 9      | 10     | 11      | 12    | mehr als | gen<br>überkanpt    | Eberhaup!          | iberhaupt          | Insassen |
| 10  | 11   | 12     | 18    | 14     | 15     | 16      | 17    | 18       | 19                  | 20                 | 21                 | 22       |
| 19  | 18   | 9      | 9     | 11     | 3      | 1       | - 1   | 1        | 139                 | 704                | 142                | 950      |
| -   |      | 1      |       |        |        |         | _     | -        | 102                 | 229                | 91                 | 428      |
| 33  | 30   | 18     | 16 .  | 16 .   | 6      | 2       | 2     | , 4      | 211                 | 1 167              | 220                | 1 648    |
| - 1 |      |        |       |        |        |         | -     |          | 50                  | 101                | 45                 | 189      |
| 68  | 40   | 22     | 7     | 2      | 2      |         | 3     | -        | 1 231               | 3 1 5 3            | 958                | 4 539    |
| 1   | 1    |        |       | -      |        |         | -     |          | 132                 | 303                | 111                | 466      |
| 99  | 76   | 46     | 40    | 20     | 12     | 4       | 4     | 7        | 823                 | 3 539              | 814                | 4 414    |
| 35  | 10   | 3      | 1     | 2      |        |         |       | -        | 1523                | 3 471              | 1 373              | 6 797    |
| 16  | 17   | 14     | 15    | 9      | 3      | 1       | 3     | 7        | 95                  | 694                | 102                | 587      |
| 62  | 19   | 4      | 3     | 1      |        |         |       |          | 1 367               | 3 225              | 1 097              | 4 996    |
| 24  | 14   | 4      | 2     |        | -      |         | 1     | -        | 985                 | 2 344              | 881                | 4 362    |
| 134 | 125  | 82     | 54    | 30     | 14     | 14      | 13    | 7        | 1 059               | 4 810              | 1 046              | 5 395    |
| 131 | 71   | 29     | 19    | 15     | 7      | - 1     | -     | 1        | 830                 | 3 255              | 798                | 3 645    |
| 68  | 50   | 35     | 20    | 17     | 22     | - 6     | 8     | 17       | 418                 | 2 405              | 446                | 3 164    |
| 1   | -    | -      |       |        |        |         |       |          | 25                  | 50                 | 18                 | 7        |
| 137 | 92   | 54     | 31    | 13     | 8      | 5       | 7     | 8        | 908                 | 4 0 4 1            | 862                | 4 117    |
| 41  | 9    | 2      | 2     | 2      | 1      | -       |       |          | 920                 | 2 4 4 2            | 864                | 4 213    |
| 19  | 7    | 3      |       | 1      |        | -       | -     |          | 1 173               | 2 315              | 925                | 4 24-    |
| 4   |      |        |       |        |        |         |       |          | 122                 | 267                | 104                | 436      |
| 126 | 109  | 66     | 39    | 21     | 13     | 2       | 4     | 13       | 1 264               | 4 808              | 1 081              | 8 930    |
| 019 | 688  | 392    | 258   | 160    | 91     | 36      | 46    | 64       | 13 377              | 43 323             | 11 978             | 58599    |

punkten aber vermag die Unterscheidung der Wohnungsinhaber nach dem Einkommen nicht Rechnung zu tragen.

Denkt man sieht z. D. die Wolmungen aller derfenigen, welche ein Einkommen von 1800 – 2400 Franken beziehen, in eine statistische Gruppe zusammengefasst, so werden kleine Handwerker, Händler, Handlungsgehilfen, Lehrer und somige Beamte, kleine Reniner, besor gestellte Arbeiter versehieduren Industrien diese Gruppe bilden. Aber wie gross sind die Unterschiede in der socialen Lehenstührung dieser versehiedenen Elemente und in den Ansprühen, die der Beurff an die Wolmung macht! Auf den ersten Blick erkennt jedermann, dass der Lehrer nicht wolnen wird wie der kleine Handwerker, der Handlungsgehilfe nicht wie der Fabrikarbeiter,

dass für den Handwerker bei der Wahl der Wohnung die Rücksieht auf die Werkstätte, auf den Kundenkreis eine Rolle spielen wird, dass der kleine Händler vor allem ein gut gelegenes Verkautslokal haben will n. s. w.

Diesen Erwägungen verdanken die Tabellen LV bis LVII ihre Enstehung. Sie charakteristen die socialen Berusklassen nach der Art wie sie wohnen, und da jeder Leser unwillkriftelt mit dem Begriff der einzelnen Klasse auch die Vorstellung von der ungefähren Einkommenshähe ihrer Angebrifgen verbinden wird, so dürfte damit eine wesentliche Erginzung unserer frühreren Untersuebungen gewonen sein. Gern hätten wir auch noch andere von museren Ansfetellungen der Gliederung nach dem Berufe der Wohnungsinhaber unterworfen, wenn nicht die knappen Mittel Masshalten geboten hätten.

Tabelle LV zeigt zunächst, in welchem Umfang die einzelnen Berufsklassen ihr Wohnungsbedürfniss befriedigen. Von je 100 Angehörigen jeder Klasse hatten

|      | eine Woh                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| nung | kamen<br>m <sup>s</sup>                                                     |
| 7.20 | 395                                                                         |
| 5.10 | 220                                                                         |
| 5.00 | 192                                                                         |
| 4.64 | 192                                                                         |
| 4.40 | 197                                                                         |
| 3.02 | 168                                                                         |
| 3.80 | 165                                                                         |
| 3.47 | 128                                                                         |
| 2.60 | 101                                                                         |
| 2.81 | 84                                                                          |
| 2,17 | 80                                                                          |
| 2.94 | 75                                                                          |
| 200  | 83                                                                          |
| 1.00 | 68                                                                          |
|      | nung Zimme 7,20 5.15 5.06 4.54 4.45 3.80 3.80 3.47 2.66 2.87 2.97 2.94 2.00 |

Man erkennt auf den ersten Blick, in wie vorzüglicher Weise die Bernfsklassen durch die abnehmende Grösse der Wohnung ehnarkterisit werden. Unsere Zusammenstellung bildet geraden eine sseinle Stufenleiter, wie sie durch kein Mittel vollkommener aufgestellt werden könnte, nud anch da, wo sie unseren auf beschrünkter Beolachtung beruhenden Vorstellungen widerspricht, ist sie überaus belehrend. So fönnte man vielleicht erwarten, die selbständigen Handeltreihenden an einer höheren Stelle zu finden. Aber aus wie verschiedenen Elementen ist diese Klasse zusammensesetzt. Sohr viele kleine Lachnebeitzer sind durch die hohe Miethe des Geschiffsdokals genöftigt, das Wohnungsbedürfuiss uuf das denkbar geringste Mass einzuserbrinken. Und wie feit stelt das selbständige städische Handwerk! Es bildet in den Wohnungsverhältnissen geraden den Urbernehmern und den verseiliedene Klaegerien von

Arbeitern. Unter letzteren stehen die Arbeiter im Kleingewerbe den Fabrikarbeitern nach, nud am tiefsten steht die ungelernte und unständige Arbeit.

So bescheiden auch die Wohunnegsrüssen gegen Ende unserer Ueberseht werden, so muss man sieh doch hitten, in ihnen das genane Mass dessen zu erblicken, was die verschiedenen Arbeitergruppen aus ürren Einkommen sieh durchsehnittlich leisten künnen. In Wirklichkeit wohnen die meisten Arbeiter sehr viel besehränkter, als die Durchsehnitts- und Verbiltüsszalhen verathen. Denn die grosse Zahl der Schläftigunger, Zümerneitelne und Kostkinder sehmläter dem zur Befreißung des eitgene Bedarfs dienenden Wohrnaum der Familien ganz bedeutend. Diesem Urnstande ist es aneit zuzuschreiben, wenn Tabelle IV unter den Arbeiter wohunngen einen erheblichen Procentsatz von soleten mit 3—4 Zimmern und eine kleinere Zahl von noch grösseren anfweist.

Besonders zu henelten ist noch die Hünfigkeit des Vorkommens von finden wir Wohnungen bei den versehiedenen Arbeiterkategorien. Zwar finden wir Wohnungen von 1—2 Zimmern ohne Küche bei allen Berufsständen verzeichnet, sogar bei den Fabrikinhahern. Im letzteren Falle handelt es sich um Besitzer naswärtiger Goschläft, welche in Basel Flüiden haben, deren Leiter hier ein unmöblirtes Zimmer als zeitweiliges Absteigenunteir gemieltet haben. Anch bei den übrigen Unternelmerklassen finden wir eine Auzahl unverheirnteter minutleiber oder weiblieher Personen, Sehr häufig werden nur unter den "Meistern" der Bekleidungsindustrie die käelendosen Wohnungen, was durch die vielen weibliehen Personen, die derartige Betriebe leiten, erklärlich wird. I nter den Wohnungen von 1—4 Zimmern, deren Inhaber eigentliche Arbeiter sind, waren ohne Küche

| bei | den | Taglöhuern und Dienstboten   | 19.s % |
|-----|-----|------------------------------|--------|
| ,,  | ,,  | Fabrikarbeitern              | 15.s " |
| **  | ,,  | Arbeitern im Kleingewerbe    | 8,8 ,, |
| ,,  | "   | Handlungsgehilfen            | 8.4 ,  |
| 22  | dem | niederen Verwaltungspersonal | 4.8 ,, |

Sehr eigenthämliche Verhältnisse walten beim Wirthsehafts- und Hotelwesen ub. Dass hier einige Unternehmer ohne Körbe auftreten, ist wehl dem Umstaude zuzuschreiben, dass hier die Kiehe bei der Bearbeitung als Theil der Geschäftsrämme aufgefasst worden ist. Dass aber die Familien der verheirateten Hotelbedienstehen so häufig ohne Kürbe betroffen werden, rührt wahrselichlich daher, dass hier die Männer gewöhnlich beim Arbeitgeber die Kost empfungen.

Ueber die Wohnungsdichtigkeit der verschiedenen Berufsklassen gibt Tabelle LVI genaue Auskunft. Wir dürfen uns hier mit der Angabe einiger Durchsehnittszahlen beguügen.

### TABELLE LVI.

### Dichtigkeit des Zusammenwohnens

|                            |                                                                   |          |          |                 |       |          |           | elchen          |                 | ireh-           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | Berufsarten                                                       | bis<br>5 | bis<br>6 | bis<br>7        | 8     | bis<br>9 | bis<br>10 | 10<br>bis<br>15 | 15<br>bis<br>20 | 20<br>bis<br>25 |
|                            | 1                                                                 | 2 .      | 1        | 4               | 5     | 6        | 1         | К               | . 9             | 10              |
| Urprodu-<br>centen         | a. selbständige                                                   | _        | -        | 1               | 4     | 1        | -         | 16<br>22        | 21              | 22<br>14        |
|                            |                                                                   |          |          |                 | ·     |          |           |                 |                 |                 |
|                            | Nahrungs- und Ge-   Meister .<br>  nussmittelgewerbe   Gesellen . |          | _        |                 | 1     | 1 2      | 1<br>6    | 16              | 14              | 44              |
| Klein-                     | ( Maister                                                         | 4        | 2        | 3               | 10    | 18       | 31        | 176             | 198             | 196             |
| gewerbe                    | Kleidung and Putz Gesellen .                                      | -        | 1        | 1               | 1     | ā        | 3         | 17              | 21              | 26              |
|                            | Andere Klein- Meister .                                           | 2        | -        | 3               | 5     | 6        | 13        | 93              | 113             | 129             |
|                            | gewerbe Gesellen .                                                | 6        | 16       | 27              | 40    | 51       | 54        | 412             | 338             | 215             |
| Gross- (Fabr               | ikbesitzer, Theilhaber, Direktorer                                | ۱ -      |          | _               |       |          |           | 1               | 2               | 2               |
| in Fabr                    | ikarbeiter in der Textilindustrie                                 |          |          |                 | В     | 17       | 27        | 217             | 265             | 236             |
| dustrie                    | " in anderen Fabrikindustrier                                     | -        | 8        | 10              | 14    | 35       | 39        | 236             | 193             | 161             |
| Handel, Spec               | it., Eigenthümer, Theilhaber .                                    | 1        | 3        | 1               | 1     | 2        | 10        | 84              | 130             | 115             |
| Bank- und<br>sicherungswee | er- Handalanare and to Patelland                                  |          | 1        | 2               | 2     | 2        | ő         | 43              | 76              | 82              |
| Wirthschafts               | - u.   Geschäftseigenthilmer                                      |          | 1        |                 | 1     | 1        | 2         | 29<br>4         | 61<br>2         | 75              |
|                            |                                                                   |          |          |                 |       |          |           |                 |                 |                 |
| Post und Te                | legr. und lib.<br>Niedrs. Dienstpers                              | 2        | 1        | 4               | 12    | 17       | 7<br>20   | 38<br>175       | 59<br>193       | 147             |
| Taglöhner, A               | usläufer, Dienstmänner etc                                        | 3        | 6        | 11              | 24    | 21       | 41        | 279             | 268             | 159             |
| Dienstboten :              | aller Art                                                         | _        | _        |                 | 2     | _        | 4         | 23              | 24              | 16              |
| Personen oh                | e Beruf (Rentner u. dgl.)                                         | 1        | 2        | 2               | 5     | 6        | 6         | 68              | 90              | 91              |
|                            | Zusammen                                                          | 19       | 44       | 73              | 135   | 191      | 273       | 1956            | 2130            | 184             |
| Es kanien                  | bei den Bernfsklassen                                             | ın W     |          |                 |       |          | nf je     |                 |                 |                 |
|                            |                                                                   | ant      |          |                 | opt : | Zimn     |           | wohne           | r:              |                 |
|                            | 1. Fabrikanten                                                    |          |          | 3.1<br>3.4      |       |          | 0.8       |                 |                 |                 |
|                            | 2. Rentner, Berufslose<br>3. Beamte                               |          |          | 3. <sub>1</sub> |       |          | 1.0       |                 |                 |                 |
|                            | i. Handlungsgehilfen                                              |          |          | 8.0             |       |          | 1.0       |                 |                 |                 |
|                            | 5. Selbständige Handeltreiber                                     | de       |          | 7.5             |       |          | 1.4       |                 |                 |                 |
|                            | 6. Gasthof- u. Wirthschaftsbes                                    |          |          | 9.0             |       |          | 1.3       |                 |                 |                 |
|                            | 7. Selbst, Urproducenten                                          |          |          | 8.1             |       |          | 1.0       |                 |                 |                 |
|                            | 8. " Kleingewerbetreiber                                          | de       | 2        | 7.4             |       |          | 1.8       |                 |                 |                 |
|                            | ), Gasthofpersonal                                                |          | 2        | 7.0             |       |          | 1.5       |                 |                 |                 |
| 16                         | ). Niederes Verwaltungsperso                                      | unl      | 2:       | 2.1             |       |          | 1.7       | 1               |                 |                 |
|                            | I. Fabrikarbeiter                                                 |          |          | 0.9             |       |          | 1.0       |                 |                 |                 |
|                            | 2. Taglöhner, Dienstboten                                         |          | 17       | 4.s             |       |          | 1.6       |                 |                 |                 |
| 13                         | 3. Arbeiter im Kleingewerbe                                       |          |          | 4.4             |       |          | 1.9       |                 |                 |                 |
|                            | in der Urproduk                                                   |          |          | 7.9             |       |          | 1.87      |                 |                 |                 |

TARELLE LVI.

### bei verschiedenen Bernfsklassen.

| 25        | 30        | Luftrar<br>40 | m pro     | Kopi<br>60 | 70        | 80        | 90         | liber | Woh-      | Kubikinhalt<br>aller        | Zahl der |
|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------------------------|----------|
| bis<br>30 | bis<br>40 | bis<br>50     | bis<br>60 | bis<br>70  | bis<br>80 | bis<br>90 | bis<br>100 | 100   | therhaup! | Woknungen<br>m <sup>3</sup> | Inversen |
| 11        | 13        | 13            | 14        | 15         | 16        | 17        | İĸ         | 19    | 20        | 21                          | 22       |
| 19        | 36        | 6             | 11        | 3          | -         | 1         | 1          | 2     | . 139     | 26 740                      | 950      |
| 9         | 14        | 6             | 45.00     | 1          |           |           |            | -     | 102       | 7 630                       | 428      |
| 40        | 37        | 13            | 8         | 1          | 1         | _         |            | 6     | 211       | 42 064                      | 1 648    |
| 3         | ő         | 1             | 1         |            |           |           | 1          |       | 50        | 3 412                       | 189      |
| 146       | 217       | 109           | 57        | 23         | 16        | 9         | 6          | 10    | 1 231     | 112 450                     | 4 539    |
| 18        | 19        | 10            | 2         | 3          | 3         |           | 2          | -     | 132       | 10 608                      | 46€      |
| 100       | 131       | 90            | 55        | 27         | 22        | 10        | 12         | 12    | 823       | 136 205                     | 4 4 1 4  |
| 153       | 127       | 52            | 14        | 6          | 7         | 4         | -          | 1     | 1 523     | 122 933                     | 6 797    |
| 3         | . 9       | 12            | 15        | 12         | 10        | 7         | 3          | 19    | 95        | 37 539                      | 587      |
| 182       | 206       | 95            | 47        | 27         | 14        | 8         | 6          | 4     | 1 367     | 114 345                     | 4 99€    |
| 98        | 113       | 39            | 15        | 12         | 4         | 3         | 3          | 2     | 985       | 82 110                      | 4 362    |
| 102       | 164       | 127           | 90        | 64         | 43        | 40        | 28         | 54    | 1 059     | 204 061                     | 5 395    |
| 100       | 147       | 136           | 82        | 51         | 38        | 25        | 14         | 24    | 830       | 139 680                     | 3 645    |
| 71        | 84        | 38            | 25        | 15         | 6         | 1         | . 2        | 2     | 418       | 92 097                      | 3 164    |
| 6         | 2         | 2             | 2         | 1          | 1         |           | _          |       | 25        | 2 082                       | 77       |
| 78        | 156       | 121           | 92        | 64         | 52        | 42        | 30         | 70    | 908       | 178 993                     | 4 117    |
| 123       | 117       | 57            | 22        | 14         | 7         | 3         | 2          | 4     | 920       | 93 020                      | 4 215    |
| 118       | 121       | 71            | 20        | 18         | . 4       | 2         | 3          | 4     | 1 173     | 78 323                      | 4 244    |
| 16        | 16        | 13            | 2         | 1          | -         | 1         | 2          | 2     | 122       | 9 865                       | 436      |
| 96        | 174       | 123           | 105       | 94         | 78        | 64        | 53         | 205   | 1 264     | 208 830                     | 3 930    |
| 481       | 1895      | 1121          | 665       | 437        | 306       | 220       | 168        | 421   | 13 377    | 1 702 987                   | 58 599   |

Die drei letzten Klassen erreichen im Darebschnitt nicht einund dem Mindestwohnraum. In der Reihenfolge der Berufsklassen ergeben sich im Vergleich mit der Zusammenstellung S. 224 manche Abweichungen, welche durch die versehiedene Kopfstärke der Hanshaltungen und die ungleiche Verbreitung der Schlafzingerhaltung berbeigeführt sind. Besonders beachtenswerth ersebeitut die Wahrnelmung, dass die Handlungsgehilfen im Darchschnitt noch etwas behaglicher wolnen als die selbständigen Handeltreibenden.

Mit Tabelle LVII betreten wir das Gebiet der Miethpreise. Leider ar es nur möglich, die absolute Höhe der letzteren für die einzelnen Berafsklassen zur Darstellung zu beringen. Aber gerade diese Art der Darstellung ist ganz besonders belehrend. Zanächst zeigt dieselbe, zwischen welchen Gerazen die Snumen sehwanken, welche in den verseilsdechen

### TABELLE LVII.

### Die Miethwohnungen nach dem Berufe

| D. Ch. H. Lib                                  | Wob-                                      |           |            | 2          | liethw     | ohnm       | ıgen,      | in w       | eleber | de         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                                                | deren<br>Miethe<br>nickt be-<br>kannt ist | bis<br>50 | bis<br>100 | bis<br>150 | bis<br>200 | bis<br>250 | bis<br>300 | bis<br>350 |        | bi=<br>450 |
| 1                                              | 2                                         | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | to .   | - 11       |
| Urprodu- ( selbständige                        | 20                                        |           | -          | _          | 6          | 9          | 8          | 4          | 2      | . 1        |
| centen Arbeiter                                | 2                                         |           | 1          | 8          | 17         | 17         | 22         | 9          | 8      |            |
| Nahrungs- and Ge-1 Meister .                   | 4                                         |           | 1          |            | 4          | 6          | 3,         |            | 15     |            |
| nussmittelgewerbe   Gesellen                   | 1                                         |           | 1          | 3          | 7          | 9          | 16         |            | 3      |            |
| Klein- Meister .                               | 7                                         | 5         | 102        | 122        | 147        | 122        | 181        | 84         | 101    |            |
| gewerbe Kleidung und Putz Gesellen             | 1                                         |           | 4          | 7          | 19         | 10         | 28         | 15         | 13     |            |
| Andere Klein- Meister .                        | 8                                         | 1         | - 4        | 10         | 25         | 24         | 61         | 54         | 72     |            |
| gewerbe Gesellen                               | 11                                        | 2         | 36         | 85         | 233        | 220        | 365        | 161        | 142    | +          |
| ross, f Fabrikbesitzer, Theilhaber, Direktoren | 2                                         | _         |            |            |            | 1          |            |            |        |            |
| in Fabrikarbeiter in der Textilindustrie       | 9                                         | 7         | 148        | 108        | 209        | 158        | 209        | 110        | 96     | . 4        |
| ustrie in andern Fabrikindustrien              | 11                                        | 1         | 27         | 70         | 156        | 133        | 220        | 104        | 65     | 1          |
| Handel, Bank-   Eigenthilmer, Theilhaber .     | 14                                        | 1         | 26         | 20         | 49         | 40         | 49         | 38         | 64     | 1          |
| rungswesen Gehilfen                            | 11                                        | -         | 7          | 16         | 29         | 22         | 64         | 43         | 76     | 5 3        |
| Virthschafts- u. i Eigenthümer, Pächter        | 19                                        | _         | 1          |            | 6          | 6          | 17         | - 3        | 27     | r!         |
| Hotelwesen Hilfspersonal                       | 2                                         | -         | 1          | 2          | 3          | 1          |            | 5          | ŧ      | 5          |
| Deffentl, Verwaltg., (Beamte u. dg),           | 7                                         | _         | 2          | 12         | 23         | 24         | 42         | 37         | 90     | ) 3        |
| liberale Berufe Niedere Bedienstete            | 7                                         | 1         | 5          | 22         | 84         | 101        | 194        | 118        | 112    | 2 2        |
| aglöhner, Ausläufer n. dgl                     | 15                                        | 8         | 118        | 119        | 250        | 169        | 187        | 97         | 6-     | 1 :        |
| Dienstboten                                    | 1                                         | 1         | 3          | 5          | 14         | 8          | 22         | 9          | 13     | 3          |
| ersonen ohne Beruf (Rentner etc.)              | 21                                        | 6         | 80         | 57         | 66         | 56         | 96         | 43         | 72     | 2          |
| Zusammen                                       | 173                                       | 33        | 567        | 666        | 1347       | 1136       | 1784       | 948        | 104    | 13         |

Schichten der Gesellschaft für die Wohnungsmitche anfgebracht werden, bass dies Grenzen so weit sind, dass sie namenflich eine Verschichung nach oben gestatten, welche mit dem Einkonnen nicht necht in Einklang zu stehen seheint, ist wieder der Anfindune von Wohnungsgenossen, bzw. Afterniehern zu ilnuken. Zugleich geht daraus hervor, zu wie falselnen Schlüssen eine hlosse Vergleichung des Berufseinkommens mit der absohen Hölte des Mitchäuses führen umss. Endlich läst sich aus unserer Tabelle eine Reihe von Durchschnittswerthen ableiten, die für die soeinle Charakteristik der Berufsklussen von grosser Weidtigkeit sind.

Dahin gehört in erster Linie die Durchschnittsmiethe einer Wohnung in jeder Bernísklasse, sodann die Durchschnittsmiethe auf den Kopf und

TABELLE LVII.

### der Miether und der Höhe des Miethzinses.

| Jahr       | eszín      | s bet      | rägt       | Frank      | ken         |             |             |             |             |             | -           |       |              | Zahl der<br>Wohnen.                     | Zahl der              | Gesamt-                            |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| bis<br>500 | bis<br>600 | bis<br>700 | bis<br>800 | bis<br>900 | bis<br>1000 | bis<br>1200 | bis<br>1400 | bis<br>1600 | bis<br>1800 | bis<br>2000 | bis<br>2500 |       | über<br>3000 | mit be-<br>kannter<br>Jahres-<br>miethe | Hewohner<br>derselben | betrag der Mie-<br>then<br>Franken |
| 12         | 13         | 14         | 13         | 16         | 17          | 18          | 19          | 20          | 31          | 22          | 23          | 24    | 25           | 26                                      | 27                    | 28                                 |
| 2          | 5          | 4          | 3          | t          |             |             | 1           |             |             |             | -           |       |              | 46                                      | 253                   | 18 868                             |
| 6          | - 1        |            | -          |            |             |             | -           |             |             |             |             |       |              | 90                                      | 374                   | 24 222                             |
| 10         | 9          | 1          | 3          |            |             | 2           |             |             |             | -           | _           |       |              | 64                                      | 337                   | 27 530                             |
| -          | 1          |            | _          | -          |             | _           |             |             |             |             | -           |       | - Trapes     | 45                                      | 165                   | 11 816                             |
| 55         | 58         | 18         | 11         | 10         | - 8         | 5           |             |             |             | 1           |             |       | -            | 1 054                                   | 3 608                 | 312 504                            |
| - 8        | - 8        | 4          |            | -          | -           | -           |             |             |             |             |             |       | -            | 122                                     | 440                   | 38 896                             |
| 45         | 30         | 31         | 16         | 1          | 9           | 7           |             | 1           | -           |             | _           |       |              | 430                                     | 2132                  | 185 488                            |
| 54         | 38         | - 11       | 3          | -          | 2           | . —         |             | 100         |             |             | ~ ==        | -     |              | 1 400                                   | 6 125                 | 411 212                            |
| 1          | 5          | 2          | â          | 4          | 6           | 6           | 1           | 2           | 1           | 1           | 1           |       | 1            | 39                                      | 193                   | 39 784                             |
| 48         | 44         | 11         | 9          | 4000       | 4           | 1           |             |             |             |             | 100         |       |              | 1208                                    | 4 205                 | 320 168                            |
| 27         | 26         | 10         | 4          | 3          | -           |             | 1           |             |             |             |             | -     |              | 866                                     | 3745                  | 235 230                            |
| 52         |            | 54         | 63         | 23         | - 34        | 18          | В           | 8           | õ           | 6           | 4           | 1     | 3            | 648                                     | 2860                  | 371 310                            |
| 73         | 125        | 66         | 53         | 23         | 24          | 10          | 6           | 6           | 3           | 2           | 1           |       |              | 683                                     | 2863                  | 367 644                            |
| 19         | 20         | 14         | 10         | 6          | 8           | 5           | 1           | 4           | 2           |             | 1000        | 1,000 |              | 157                                     | 905                   | 90 038                             |
| 1          | 2          | _          | 1          | _          |             |             |             | -           |             |             | -           |       |              | 23                                      | 74                    | 7 824                              |
| 81         | 133        | 76         | 77         | 24         | 28          | 27          | 14          | 7           | 6           | ö           | 1           | 1     |              | 745                                     | 3 225                 | 448 092                            |
| 48         | 30         | 15         | 4          | en en      |             |             |             |             |             |             |             |       |              | 784                                     | 3 520                 | 251 311                            |
| 29         | 22         | 8          | 3          |            |             | 1           |             |             |             |             |             |       |              | 1 098                                   | 3 910                 | 261 542                            |
| 6          | 3          | 1          | 2          |            |             |             |             |             |             |             |             |       |              | 89                                      | 343                   | 26 887                             |
| 62         | 85         | 77         | 57         | 32         | 16          | 21          | 14          | 5           | 2           | 4           | -           |       |              | 899                                     | 2 627                 | 410 370                            |
| 627        | 732        | 403        | 324        | 127        | 139         | 103         | 46          | 33          | 19          | 19          | 7           | .)    | 1            | 10 490                                  | 41 904                | 3 860 736                          |

endlich der relative Miethpreis für den Kubikmeter. Der durchschuittliche Miethpreis einer Wohmung zeigt, wie viel eine Berufskasse für die Wohnung anfwendet; aber er ist kein Massstab für die durchschnittliche Höber Lebenshaltung einer Klasse; er giltt nicht an, was die Befriedigung des Wohmungsbedürfnisses einer Familie von hestimater soeialer Lage kostet. Denn er lisst die Aftervermietlung möllirter Ränne unberlieksiehigt. Die Duresbenittismiehe anf den Kopf dagegen sagt uns, wie hoch für eine Verson von gegebeuer Lebensstellung der ihr gewolnheitsgemäss zu Theil werdende Wohnraum zu stehen komant, and ob diess verhältnissmässig wenig oder viel ist, lesen wir am relativen Miethpreis ab. Der letzter ist hier am einem Unwege berechnet, mänlich is o, dass zuerst der

darebschnittliche Wohrvam auf den Kopf in den Miehwohnungen jeder Berufsklasse ermittelt und dann mit der so erhaltenen Zahl in die jedesmalige Ziffer des durchschnittlich auf den Kopf treftenden Miethzinses diriditt wurde. Das Verfahren sehliesst kleine Ungenauigskeine in der letzten Decimalstelle nieht aus, dürfte aber für unsere Zwecke genügen.

| La ocuug                            |                                                |                                            |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| in den Berufsklassen:               | die Darchschnitts-<br>miethe einer<br>Wohnung: | der durchschnittliche<br>auf den Kopf: auf |      |
|                                     | Fr.                                            | Fr.                                        | Fr.  |
| <ol> <li>Fahrikanten</li> </ol>     | 1020                                           | 200.98                                     | 3.04 |
| 2. Beamte etc.                      | 601                                            | 138.94                                     | 3.29 |
| 3. Gasthof- u. Wirthschaftsb        | esitzer 573                                    | 99.49                                      | 3.21 |
| 4. Selbst. Handeltreibende          | 573                                            | 129,88                                     | 3.59 |
| <ol><li>Handlungsgehilfeu</li></ol> | 538                                            | 128.41                                     | 3.73 |
| 6. Reutner, Berufslosc              | 457                                            | 156.21                                     | 3.45 |
| 7. Selbst. Urproducenten            | 410                                            | 74.59                                      | 2.60 |
| 8. " Kleingewerbetrei               | bende 340                                      | 86.46                                      | 3.61 |
| 9. Gasthofpersonal                  | 340                                            | 105.70                                     | 3.91 |
| 10. Nicderes Verwaltungsper         | sonal 320                                      | 71.00                                      | 3.40 |
| 11. Arbeiter im Kleingewerh         | e 295                                          | 68.44                                      | 3.77 |
| 12. ,, in der Urprodu               | ktion 269                                      | 64.74                                      | 3.71 |
| 13. Fabrikarheiter                  | 268                                            | 69.se                                      | 3.47 |
| 14. Taglöhner, Dienstboten          | ete. 243                                       | 67.82                                      | 3.74 |
| Ueberhaupt                          | 368                                            | 92.10                                      | 3.54 |

Die Abstufung der durehschnittliehen Wohnungsmiethe erseheint darnach bei weitem nicht so beträchtlich, als wir uns die soeialen Unterschiede vorstellen müssen. Der Fabrikant zahlt im Durchschuitt die vierfache Micthe des Fahrikarbeiters, der höhere Beamte etwa doppelt so viel wie die niederen Bediensteten; aber der Handwerksmeister übertrifft den verheirateten Gesellen, der Handelsunternehmer den Handlungsgehilfen nur um Weniges. Die Durchsehnittsmiethe auf den Kopf ist natürlich um so höher, je grösser die Wohnung im Verhältniss zur Kopfzahl der Bewohner ist, und der relative Miethpreis auf den Kubikmeter gestaltet sich um so niedriger, je günstiger das Verhältniss des Wohnraumes ist. Auf letzteren üht ausserdem die Lage einen gewissen Einfluss aus, der z. B. bei Kaufleuten. Handwerkern (Gesehäftslage auch der Privatwohnung) und Urproduceuten (Aussenlage, darum billiger) deutlich hervortritt. Die meisten Arheiterkategorien stehen über dem Durchsehnitt der sämtlichen Miethwohnungen, während Fabrikanten, Beamte, Rentner, Gasthofbesitzer, selbstäudige Urproducenten relativ niedrigere Raumpreise geniessen. Es stimmt das durchaus mit dem im vorigen Abschnitt gewonnenen Ergehnisse, dass der relative Miethpreis in den kleiusten, am ungünstigsten gelegenen und am meisten überfüllten Wohnungen am höchsten ist.

### Gesundheltswidrige bauliche Zustände, insbesondere bei Erdgeschosswohnungen und kleinen Wohnungen.

Wir kommen munwehr zu deußenigen Theilen der Enquête, welche im it der Feststellung von baul ichen Zustäu den beschäftigten, die in ges nu dheitlicher Hinsielt zu Bedenken Anlass gaben. Leider haben sich die betreffenden Erhebungen nur in sehr beschränktem Masse einer eingehenden statistischen Darstellung zugänglich erwissen, und masere Bearbeitung muss sich damit begnügen, die betreffenden Daten hier einfach vorzuführen. Es bleibt den bantechnischen und hygeinischen Sachverständigen überlassen, dieselben weiter zu verwerthen.

Nach den Feststellungen des Baudepartements faudeu sich in mehr als dem dritten Theile der untersuchten Liegenschaften (35 %) "mangelhafte und sanitätswidrige Zustände", was bei einer Stadt von dem Alter Basels nicht anffallen kann. Bei der Betrachtung derselben im Einzelnen beginnen wir mit den Erdgeschosswohnungen. Stellen dieselben in den älteren Studttheilen durch angenügende Luft- und Lichtzuführung sich schon an und für sich sanitarisch ungünstiger dar, als die oberen Stockwerke. so werden die Bedenken gegen ihre Benutzung zum dauernden Anfenthalte für Menschen noch bedentend dadurch verstärkt, dass ein beträchtlicher Theil derselhen unter dem Strassenniveau liegt. Freilich dienen sie vielfach als Werkstätten und Läden; aber auch in diesen verbringen manche Menschen ihr halbes Lehen und zwar unter Bedingungen, welche den schädlichen Einfluss der Feuchtigkeit nud schlechter Luft zu verstärken geeignet sind. Es wiire desshalb wohl wünschenswerth gewesen, dass alle Erdgeschossräume, in denen Menschen verweilen milssen, der Untersuchning hätten unterstellt werden können.

- In Tahelle I.VIII sind sämdliche Wolnungen, welche läinue im Erdegsechoss hahen, mit den (wenigstens auf einer Neite) nuter dem Erd-geschoss liegenden in eine Gruppe zasammengefasst. Es ergibt sich, dass im Ganzen 361 Haushaltungen Rüume zu Wolnzwecken benutzen, deren Pausboden tiefer als das äussere Terrain gelegen ist. Das sind zwar nur 2, ½ aller untersuchten Wolnungen, aher 10.5 ½ der Erdgeschosswohnnagen. Iusere Tabelle weist im Einzelnen die Tiefe dieser Wolnungen unter dem Terrain und ihre Verbreitung über die verschiedenen Theile der Shuft nach.
- Ausserdem nimmt dieselbe Rücksicht auf die Konstruktion der Frashöden. Die Hygiene legt besonderen Werth darauf, dass 70 Boden der Wohn- und Schlafräume durch einen ventlifnaren Luftraum von dem darunter liegenden Erdreich getrennt sei, damit das Aufsteigen der Grandluff und der Bodenfechtigkeit gehändert sei. Nach nieseren Ermittlungen waren von den 3336 in dieser Hinsicht erforsehten Erdgeschosswohnungen

TABELLE LVIII.

### Die Höhe der Erdgeschosswohnungen über dem Terrain und die Bodenunterlage derselben.

| Bodea-             | Höhe unter ()          | An      | tahl . | der E | rdges | choss | wolu  | unger | n in e |       |                |       | Erdge<br>orhosa<br>woh- |
|--------------------|------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|-------|-------------------------|
| nnter-             | bzw. über Terrain      | ·t. Jo- | Spa-   | Stei- | Ac-   | . 15  | Stolt | Gream | Ric-   | Inac- | Aus-           |       | paper                   |
| lage               | in Centimetern         | aned    | len    | Ben.  | schen | Alban | Stoll | basel | ben    | Black | seres<br>Blási | basel | Rher-                   |
| 1                  | 3                      | 3       | 4      | 5     | 6     | 7     | н     | 9     | 10     | 111   | 12             | 18    | 14                      |
|                    | über —100 .            | 8       | 7      | 3     | 1     | -     | 28    | 17    | 2      | -     | -              | - 5   | 15                      |
| Boden unterkellert | 50 bis100              | 5       | 3      | 6     | 3     | 3     | 2     | 30    | 7      | 2     | -              | 9     | 31                      |
| le l               | -25 " - 50             | 8       | - 8    | 3     | 4     | 4     | 4     | 31    | 12     | 5     | -              | 17    | 41                      |
| 15                 | - 1 " - 25             | 10      | 8      | 12    | 13    | 10    | 6     | 39    | 24     | 5     | 1              | 30    | 80                      |
| # 1                | demTerraingleich       | 88      | 25     | 10    | 10    | 21    | 3     | 102   | 27     | 26    | 3              | 56    | 15                      |
| -                  | 1 bis 25 .             | 42      | 31     | 16    | 2     | 20    | 6     | 117   | 26     | 28    | 38             | 92    | 200                     |
| å,                 | 25 ,, 50 .             | 58      | 207    | 105   | 27    | 49    | 4     | 450   | 68     | 109   | 265            | 442   | 895                     |
| æ                  | 50 ,, 100 .            | 105     | 248    | 230   | 59    | 131   | 4     | 777   | 102    | 130   | 192            | 424   | 120                     |
|                    | über 100 .             | 23      | 22     | 54    | 9     | 14    | 1     | 123   | 28     | 7     | 10             | 45    | 16                      |
|                    | Zusamnien              | 287     | 559    | 439   | 128   | 252   | 33    | 169N  | 296    | 312   | 509            | 1117  | 281                     |
|                    | über —100 .            | 16      | 1      | _     | 1     | _     | 2     | 20    | -      |       | _              | -     | 2                       |
| 50                 | —50 bis —100           | 13      | -      | -     | _     | 4000  | 1     | 14    | -      | -     | -              |       | 1                       |
| ie.                | 25 ,, 50               | 2       | 1      | -     | 1     |       | 1     | 5     | 1      | 7     | -              | 1     |                         |
| -                  | 1 ,, 25                |         | 3      | 1     | 2     |       | 6     | 12    | 4      | -     |                | . 4   | 1                       |
| 4                  | demTerrain gleich      | 1       | _      | 5     | 1     | -     |       | - 7   | 4      | 3     | -              | 7     | 1                       |
| Boden hohl gelegt  | 1 bis 25 .             | 4       | 2      | . 1   | 3     | 2     |       | 12    | 1      | 4     | 2              | 7     | 1                       |
|                    | 25 bis 50 .            | 2       | 5      | 2     |       | -     | 1     | 10    |        | 4     | 2              | 6     | 1                       |
|                    | 50 bis 100 .           | 1       | 1      | 1     | -     | _     | 2     | 5     | 2      | 2     | 3              | . 7   | )                       |
|                    | über 100 .             | 2       | -      | -     | _     | -     | 4     | 6     | -      | 1     |                | 1     | ł                       |
|                    | Zusammen               | 41      | 13     | 10    | 8     | 2     | 17    | 91    | 12     | 14    | 7              | 33    | 12                      |
|                    | über —100 .            |         | 5      | . 4   |       | 1     | 1     | 11    |        | . 2   | -              | 2     | 1                       |
| =                  | -50 bis -100           | 2       | 2      | 6     | 6     | 1     | 2     | 19    | 2      | 1     | -              | . 3   | 2                       |
| 4 .8               | -25 <sub>,,</sub> - 50 | 5       | 4      | 4     | 7     | 2     | 4     | 26    | 4      | 6     | -              | 10    | 3                       |
| dem Terrain        | - 1 " - 25             | 5       | 3      | 8     | 4     | 6     | 5     | 31    | 9      | 7     | _              | 16    | 4                       |
| 16                 | dem Terrain gleich     | 19      | 21     | 11    | 2     | 15    |       | 65    | 16     | 13    | 12             | 41    | 10                      |
| dem                | 1 bis 25 .             | 20      | 11     | 6     | 1     | 13    |       | 51    | 11     | 15    | 1              | 27    | 7                       |
| g é                | 25 ,, 50 .             | 8       | - 5    | 3     | 3     | 11    | 6     | 36    | 13     | 5     | 1              | 19    | 5                       |
| ă                  | 50 ,, 100 .            | 10      | 6      | . 7   | 1     | 2     |       | 26    | 4      | 1     | 2              | 7     | 3                       |
| ,                  | über 100 .             |         | 2      | 1     |       | _     | -     | 8     | 1      | 40.5  | -              | 1     |                         |
|                    | Zusammen               | 69      | 59     | 50    | 24    | 51    | 18    | 271   | 60     | 50    | 16             | 126   | 39                      |
|                    | über —100 .            | 19      | 13     | 7     | 2     | 1     | 6     | 45    | 2      | 2     |                | . 4   | 5                       |
|                    | —50 bis —100           | 20      | 5      | 12    | 9     | 4     | 5     | 55    | 9      | 3     | -              | 12    | 6                       |
| te<br>m            | -25 , - 50             | 15      | 13     | 7     | 12    | 6     | 9     | 62    | 17     | 11    |                | 28    | 9                       |
| en 2               | - 1 ,, - 25            | 15      | 14     | 21    | 19    | 16    | 17    | 102   | 87     | 12    | 1              | 50    | 15                      |
| 8 (                | dem Terrain gleich     | 53      | 46     | 26    | 13    | 36    | 3     | 177   | 47     | 42    | 15             | 104   | 28                      |
| 131                | 1 bis 25 .             | 66      | 44     | 23    | 6     | 35    | 6     | 180   | 38     | 47    | 41             | 126   | 30                      |
| Zusammenzug        | 25 , 50 .              | 68      | 217    | 110   | 30    | 60    | 11    | 496   | 81     | 118   | 268            | 467   | 96                      |
|                    | 50 ,, 100 .            | 116     | 255    | 238   | 60    | 133   | 6     | 868   | 108    | 133   | 197            | 438   | 124                     |
|                    | über 100 .             | 25      | 24     | 55    | 9     | 14    | 5     | 132   | 29     | 8     | 10             | 47    | 175                     |
|                    | Zusammen               | 397     | 631    | 499   | 160   | 305   | 68    | 2060  | 368    | 376   | 532            | 1276  | 333                     |
|                    | Nicht ermittelt        | 24      | 3      | 21    | 1     | 10    | 2     | 61    | 47     | 10    | -              | 57    | 115                     |

|                                              | Wohnungen % |
|----------------------------------------------|-------------|
| unterkellert                                 | . 2815 84.4 |
| mit hohl gelegtem Boden versehen             | . 124 3.7   |
| mit direkt auf dem Untergrund liegenden Bode | n 397 11.a  |

Allerdings befaud sich ein Theil der 397 munittelbur auf dem Terrain legenden Böden über dem Strassenniveau über mehr als ein Viertel derselben lag nuter demselben, wodarch sich natürlich die Schädlichkeiten häufen. Die letzteren lassen sich freilich naidern, wenn der Boden lufm dwasserdicht bergestellt wirt; wie weit dies aber thuskelhich der Fall ist, kounte nicht ermittelt werden. — Die Zahl der direkt auf Terrain liegenden Zimmer beträgt 793; uuter diesen befinden sich 260, deren Boden unter den anliegenden Terrain liegt.

Wir kommen zur Belenehtung der Wohnräum eind Küchen. Der neue Entwurf eines Hochbuntegesetzes für den Kanton Basel-Stadt bestimmt in § 122: "Alle Wohnräume und Abrütte missen mit seitlichen Fenatern versehen sein, welche direkt ins Freie führen und geöffnet werden können. Bie Neubanten missen diese Feinster in Jedem der genannten Räume eine Gesanttfliche von mindestens ½ der Bodenfläche haber; gloedel darf bei Dachkammern, welche bloss zu Schlaffnunne für biebstens zwei Personen bestimmt sind, die Feusterfläche auf ½; der Bodenfläche reducirt werden. Rielett die Oeffunng dieser Fenster nicht bis mindestans La Meter über den Fussboden, so müssen ausserdem bewegliche Oberliehter auserbacht werden."

Indirekte Belendrung wird danit als schlechtlin muzilissig bezeichnet. Im Ganzen hatten in den natersachten Wohmungen indirekte Belenchung 1570 Zimmer und fast 3000 Kielten, d. h. 3z. % aller Zimmer und 25 % der Küchen. In vielen der letzteren ist das Tagesdicht so ungenügend, dass sie bestämig kinstlich belendret werden müssen.

Wie weit in den direkt belenchteten Räumen das von der Hygiene geforderte Verfülltiens der lichtgebenden Fensetefliebe zur Bodenfläche erreicht wird, ist nicht genau zu bestimmen, da eine Ansmessung der Fensetrflächen nur "hel augünstiger oder zweifellunfter Beschaffeulnet einzelnen Räume" vorgesehen war. Indessen ist es mit Benutzung der in Tabelle XXXIII (8- 121) gegebenen Aufstellungen doch möglich eine ungefähr richtige Vorstellung darbier zu gewinneten.

Die durebschuittliche Grösse eines Fensters in den untersuchten Hänsern werden wir sehwerlich auf nehr als einen Meter annehmen dürfen. Gehen wir aber selbst auf 1.20 m², so wirde für ein einfeustriges Zimmer die Beleuchtung als ausreichend zu erachten sein, wenn dasselbe nicht über 12 m² Bodenfläche hat, für zweifensterige würde bei 24 nud für dreifensterige bei 36 m² Bodenfläche das zulässige Verhältniss aufbören. Von je 100 nutersuchten Zimmern sind darnach unzureichend beleuchtet

im Stadtquartier 31.0 ., neueren Steinenquartier 47.7

Dabei ist kein Untersehied zwischen direkt und indirekt beleuchteten Zimmern gemacht. Da in vielen indirekt belenchteten Räumen die Fensterzahl an nud für sich aussreichend sein würde, wenn die Fensterfügel sich nur ins Freie öffneten, so sind obige Zahlen wohl noch zu güustig ausgefallen.

In grösseren Wohnungen mag ein oder selbst mebrere Zimmer mit ungenügender Beleuehung noch Lufzraführung leielt ertragen werden, indem solche Räume bier nieht nothwendig zum danernden Aufenthalte fir Menschen verwendet werden missen; in dem Wohnungen von 1 und 2 Zimmern dagegen pflegt jedes Zimmer zu diesem Zwecke ausgenutzt an werden. Die meisten Räume dienen hier sogar unchreren Zwecken zugleich, wie Tabelle XXVIII ausweist, wo bei den Wohnungen mit 1 und 2 Zimmern unter 10038 Zimmern überhanpt nur 941 reine Wohnzimmer und 3166-Schlafzimmer aufgeführt sind, während alle übrigen als Wohn- und Schlafzimmer oder Wohn-Schlafz und Arbeitszimmer dienten. Es sehien darau von besonderem Werthe die Beleuchtungwerhältnisse dieser Wohnungen zu ermitteln. Dieselben sind in Tabelle LIX veranschaulieht. Aus letzterer ergibt sieh, dass von den 10008 Zimmern hatten

| in | direkte | Bele | uchtui | ıg  |    |                |     |      |     |    | 355  |
|----|---------|------|--------|-----|----|----------------|-----|------|-----|----|------|
| 1  | Feuster | bei  | mehr   | als | 12 | $\mathrm{m}^3$ | Bot | leni | läe | he | 3746 |
| 2  | 29      | ٠,   | 27     |     | 25 | $111^3$        | m²  |      | "   |    | 104  |
|    |         |      |        |     |    |                |     |      |     |    |      |

Zusammen 4203 Zimmer mit

ungenügender Beleuchtung d. h. 41. s<sup>2</sup>/s oder mehr als zwei Fünftel der Gesauntahl. Aber diese Züfer ist wahrseheinlich noch viel zu niedrig. Denn es ist dabei jedes Dachfenster für voll gerechnet. Und wie uöthig wäre bei der intensiven Benntzung der Zimmer in den kleinen Wohnungen eine volle Beleuchtung und Durchfültbarkeit! Es warden bennten.

|     |                                | belenchteten<br>Zimmern | beleuchteten<br>Zimmern |  |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| als | Wohnzimmer                     | 29                      | 343                     |  |
| ,.  | Wohn- und Arbeitsraum          | 2                       | 35                      |  |
| .,  | Schlafzimmer                   | 248                     | 944                     |  |
| .,  | Wohn- und Sehlafzimmer         | 68                      | 2413                    |  |
| ٠,  | Wolm-, Schlaf- und Arbeitsraum | 6                       | 115                     |  |
|     | Zusamme                        | en 353                  | 3850                    |  |

Bei Dachräumen war die Höhe der oberen Kante der Fenster über dem Fussboden besonders gemessen worden. Es ergab sich, dass von 9296 bewohnten Kniestocks- und Mansardenräumen, 3560, d. h. 83a. <sup>3</sup>/<sub>6</sub> Fenster hatten, deren Oeffnung 1.5 Meter über dem Boden nicht erreichte.

TABELLE LIX.

Die Zimmer der kleinen Wohnungen nach der Bodenfläche und der Zahl

|                              | Einmer mit                | Direk        | Direkt beleuchtete Zimmer mit |                       |           |                            |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
| Sodenfläche der<br>Zimmer m³ | indirekter<br>Belenchtung | 1<br>Fenster | 2<br>Fenstern                 | 8 u. mehr<br>Fensiern | überhaupt | Gesumizah<br>der<br>Zimmer |  |  |  |  |
| 1                            | 2                         | 3            | 4                             | 8                     | 6         | 1                          |  |  |  |  |
| bis zu 3                     | 7                         | 4            |                               |                       | 4         | 11                         |  |  |  |  |
| 31                           | 7                         | 16           | 1                             |                       | 17        | 24                         |  |  |  |  |
| 4-5                          | 23                        | 42           | 5                             | -                     | 47        | 70                         |  |  |  |  |
| 5-6                          | 32                        | 115          | 6                             |                       | 121       | 153                        |  |  |  |  |
| 6-7                          | 80                        | 190          | 24                            | 3                     | 217       | 247                        |  |  |  |  |
| 7-8                          | 34                        | 294          | 27                            | 2                     | 323       | 357                        |  |  |  |  |
| 8-9                          | 29                        | 448          | 45                            | 2                     | 495       | 524                        |  |  |  |  |
| 9-10                         | 35                        | 644          | 65                            | 2                     | 711       | 746                        |  |  |  |  |
| 10-11                        | 23                        | 756          | 78                            | 4                     | 838       | 861                        |  |  |  |  |
| 1112                         | 24                        | 775          | 119                           | 6                     | 900       | 924                        |  |  |  |  |
| 12-13                        | 20                        | 676          | 129                           | 13                    | 818       | 888                        |  |  |  |  |
| 1314                         | 23                        | 672          | 171                           | 13                    | 856       | 879                        |  |  |  |  |
| 14-15                        | 10                        | 599          | 187                           | 12                    | 798       | 808                        |  |  |  |  |
| 15-16                        | 15                        | 492          | 210                           | 15                    | 717       | 732                        |  |  |  |  |
| 16-17                        | 11                        | 374          | 212                           | 11                    | 597       | 608                        |  |  |  |  |
| 17-18                        | 9                         | 309          | 191                           | 17                    | 517       | 526                        |  |  |  |  |
| 18-19                        | 2                         | 177          | 197                           | 18                    | 392       | 394                        |  |  |  |  |
| 19-20                        | 11                        | 242          | 307                           | 23                    | 572       | 583                        |  |  |  |  |
| 20 - 25                      | 8                         | 158          | 351                           | 55                    | 564       | 572                        |  |  |  |  |
| 25-30                        |                           | 36           | 79                            | 16                    | 131       | 131                        |  |  |  |  |
| 30-35                        | -                         | 6            | 12                            | 6                     | 24        | 24                         |  |  |  |  |
| 35 -40                       |                           | 4            | . 10                          | . 5                   | 19        | 19                         |  |  |  |  |
| über 40                      | _                         | 1            | 3                             | - 3                   | 7         | 7                          |  |  |  |  |
| Zusammen                     | 353                       | 7030         | 2429                          | 226                   | 9685      | 10038                      |  |  |  |  |

Endlich war von den Erhebungsbeaunten ein Urtbeil über den allgemeinen Zustand jeder untersuchten Wohnung verlangt worden. Judas verwendete Personal meist dem Arbeiterstand angehörte, so darf man
annehmen, dass ein besonders strenger Massstab bei der Beurtheilung
nicht angelegt worden ist. Das abzugebende Urtheil beschränkte sich auf
die Merkmale: gut unterhalten — vernachlüssigt, trocken — feneh.
Erschöpfend ist diese Charakteristik freihen nicht. Zwischen "gut unterhalten" und "vernachlüssigt" gibt es mauchertel Mittelstufen; allein es
sehien für die statistische Verwerthung des Materials geboten, relative
Merkmale anzensehliessen.

# Feuchte und vernachlässigte Wohnungen von 1 und 2 Zimmern.

| Zusammen | über 40 | 35-10 | 30-35 | 25-30    | 20-25 | 15-20 | 14-15 | 13-14 | 12-13      | 11 12 | 10-11 | 9-10 | × 9 | 7-8      | 6,     | 5-6  | his a | -        | Kopf m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf den                 |
|----------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------|-----|----------|--------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 36       | -1      | 7     | +     | 6        | 9     | 10    | 1     | T     | <b>p</b> 4 | -     | T     | 1    | 1   | 1        | è      | (    | 1     | 16       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| *        | 53      | +-    | ಲ     | 6        | cc    | 30    | o,    | _     |            |       | _     | 1    | 1   | i        |        |      |       | 64       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                       |
| 8        | i       | _     | 1     | ĸ        | Ç     | 55    | 7:    | -     | -          |       | -     |      | 1   |          | ļ      | ju-6 |       | *        | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ohn                     |
| #        |         |       | 1     | <b>-</b> | jami. | 15    | 9     | 5:    | cc         | 10    | 1     | co   | 10  | 10       | +      | -    | 1     | 64       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nge                     |
| 22       |         |       |       |          | _     | 10    | 4-    | 4-    | -7         |       | ĸ     | 6:   | _   | 1        | in the | 1    | jant. | ø.       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E                       |
| =        |         | 1     |       |          |       | -     | 29    |       | 1          | 4     | 10    |      |     | -        | w      | -    | 1     | -,       | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t Be                    |
| 13       |         |       |       |          |       |       |       |       |            |       | м     | tć   | _   | co       | 2      | ı    | 1     | æ        | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | woh                     |
| 5        |         | 1     |       |          | 1     |       |       | 1     | _          |       |       |      | 00  | 14       | part.  | -    | _     | 10       | Number of Street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of the street, or other parts of | Wohningen mit Bewohnern |
| 216      | 10      | 12    |       | 15       | 19    | 38    | 28    | 12    | 13         | _     |       | 113  |     |          | _      |      |       | 70       | Nand ther-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <u> </u> | - 13    | ->    | -1    |          | 9     | 90    | 2     | 1     | 10         |       | - x   | 1    | -1  | 9        | T      | 6.   | 22    |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 54 72    | _       | 6     | 71    | Ξ.       |       | 18    | 15    | -     |            |       |       |      | i   |          |        |      | ,     | E        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 91       | Ī       | 1     | -     | T        | rut.  |       | ~     | - 60  |            | 771   |       | -1   |     | -1       | _      |      | i     | -        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Woh                     |
| 91       | i       | Ť     | 1     | 1        |       | =     | _     | -     |            |       |       | -,   |     |          |        |      | ÷     | =        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nun,                    |
| 81       |         |       |       | 7        |       | -     | 9     | -     | 1          |       | -     |      |     |          | 1      | 20   |       | - 15     | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.                     |
| 98       |         |       |       | ,        | -     | 60    | ~1    | 1     | •          | 01    | -     | 21   | -   | ω        | ì      | -    | +     | 20       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wohnungen mit Bewohnern |
| 6 79     |         | ,     |       | -        |       | i     | 01    | ł     | _          | 15    | 01    | 6.   | -   | Čč.      | ١.     | _    | -     |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bew                     |
|          |         | -     |       |          |       | 1     |       |       |            | 1     | ÇĽ    | +    |     | -        | 100    | 22   |       |          | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ohne                    |
| 16       |         | 4     |       |          |       |       | Ŀ     | perd  |            |       |       | r¢.  | Ç.  | -        | 3      | ಯ    | -     | ×        | Sund liber-<br>mehr hourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                       |
| 346      | 17      | 13    | 9     | 20       | 16    | 56    | ŧ.    | 7     | 22         | 16    | 22    | 27   | ==  | 19       | =      | Ξ    | 6     | 19       | liber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 15       | 4       | _     | 10    | 4        | 6.    | 02    | -     | i     | T          | 1     | ij    | Т    | -   | ī        |        | 7    |       | 8        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 8        | _       | s     | 4-    | 33       | œ     | 9     | 10    | Ų.    | -          | and.  | 10    | င္မ  | I   | 1        | Ī      |      |       | 14       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| ±,       |         | _     | -     | +        | 24    | 6     | 5     | 00    | -          | +     | 63    | 14   | +   |          | 21     | ٠.   | T     | ı.<br>Li | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| *        |         |       |       |          | hr.   | 63*   | Ξ     | _     | cc         | į.    | 234   |      | 274 | _        |        | _    | ı     | 13       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                     |
| #        |         |       |       | 1        |       | -     |       |       |            |       |       |      | -   | -        |        | Ē    |       | - 1      | ٥,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit Bewohnern           |
| 12       |         |       |       |          |       | +     | y     | ç     | +-         | ~1    |       | -    | 9   | 55       | -      | _    | _     | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n o                     |
|          | 1       |       |       |          |       | _     | 10    | -     | -          | 10    | -     | 10   | _   | œ        | 10     | K    | ca    | 5        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Term                    |
| 77       |         |       |       |          | -     | -     | _     | _     |            | -     | _     | ಜ    | +   | œ        | -      | -    |       | 9        | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Ŧ        |         | 1     |       |          | -     | p=4   | E     | 1     | <b>-</b>   | -     |       | ıψ   | K   | œ        |        | ıs   | -     | 5        | Nund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 266      | 6       | ÷     | -1    | 133      | Ľ     | 30    | ä     | 17    | 7          | 20    | =     | 23   | 100 | 3        | 9      | 9    | ٥,    | 9        | beapt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 828      | 33      | 30    | 15    | ŧ        | 56    | 124   | 107   | ŧ.    | 19         | #     | ±     | 63   | ţ   | <u>+</u> | 87     | 65   | 18    | 5        | panbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 310      | +       | _     | cc    | 9        | 12    | 32    | 32    | -77   | 150        | 12    | 20    | 31   | 23  | iş.      | 12     | =    | 7     | ě        | wohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der B                   |

Im Ganzen wurden vernachlässigte Wehnungen und einzelne Wohnune in 390 leigenschaften vorgefunden. Das ergitt 10. % aller untersuchten Häuser. Feuchte Wohnungen bzw. Wohnrämme wurden in 372 Häusern festgestellt (10. %). Erwägt man, dass der letztere Mangel sich nicht immer leicht dem Blieke darbietet, und dass grimblieke Urtersuchungen nicht möglich waren, so wird man zu der Ueberzengung gelangen, dass wir es hier mit eine Minimakalt zu hun habealt zu thur habet.

Es schien auch hier nagezeigt eine besondere Anfstellung für die keinen Wohungen zu machen. Dieselbe liegt in Tabelle LX vor. Es sind dort die vernachlüssigten und fenelsten Wohunugen zugleich nach der Zahl der Bewohner und nach der Kopfquote des Wohuraums geordnet. So kommt es, dass wir mit ersehreckender Deutlichkeit wahrzunelmaen vermügen, wie gerade in der hier ins Auge gefüssten Wohunugskategorie die versehriedenen Formen des Wohunugselends sich häufen. Von 6220 ein- und zweizimmerigen Wohunugen sind 828 oder 13.5 % entweder vernachlüssigt doer feneth oder beides zugleich. Dieselben geben 3105 Jlenschen Ohdach oder 15.5 % der Bewohner ein- und zweizimmeriger Wohunugen. Es hatten

|                        |      |       |      |    |     |      |     |     |    |     | 10 | schlechten<br>Wohnungen: | 100<br>Bewohner |
|------------------------|------|-------|------|----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|--------------------------|-----------------|
| nicht einmal den Minde | ests | elıla | fra  | um |     |      |     |     |    |     |    | 26.7                     | 38.             |
| den Mindestschlafraum, | abe  | r n   | icht | de | ո Ֆ | line | les | two | hn | ran | m  | 50.a                     | 50.2            |
| mässigen Wohnranm      |      |       |      |    |     |      |     |     |    |     |    | 19.0                     | 9.4             |
| reieblichen Wohnraum   |      |       | ٠    |    |     |      |     |     |    |     |    | 4.0                      | 1.4             |

Ueber drei Viertel dieser Wohnungen sind demnach überfällt, nicht wenige in einem franch, dass auch bei völlig tudelbeer Beschaffenbeit der Bäune gegen ein derartiges Zusammendrängen von Mensehen vom Standpunkte rationeller Gesundheitspolizei Einoprach erhoben werden mitsted. Die Benttung frendere Wohnungen unter solchen I mistinden kann und sollte in allen Fällen antersagt werden; aber es sollte auch die fernzer Verniechung derselhen unter Starfe gestellt werden können. Gegen die Vernachlässigung der Wohnungen von Seiten der Hausbesitzer gibt es icheder auf dem Boden der bestehenden Gestergebung kein elliffe. Die eigenthämlichen Bedingemgen, unter denen die Verniechung der kleinen Wohnungen steht, lassen die Ersparung der Kesten für die nothwendigen Reparaturen dem Vermiether noch unter dem Gesichtspunkte eines ertrassetiegenende Momentes erschienen.

### 17. Wasserbezug. Ableitung des Küchenwassers. Abtrittverhältnisse.

Es hieltt nus noch eine Auzahl eng mit einander zusammenhängender Einrichtungen darzustellen, nuch deren Beschnfenheit der Stand der öffentlichen Gesundheitspilege in einer Stadt heute vorzugserwies beurtheilt zu werden pflegt: die Art der Beschaffung des für hänsliche und gewerbliche Zwecke nodiwendigen Wassers, die Ahleitung des Schuntzwassers aus den Käben, die Einrichtung der Abritte und die Forsehnfung der Fäsklein. Reinhaltung des Wassers, des Bodens und der Latt ist, karz zusammengefasst, das surf diesem Gebiete auzustrebende Ziel; seine Verzuktlehung ist nicht möglich, ohne dass zugleich das gesamte Wohnungswesen und der Hanshalt im Mitdeldenschaft gezogen wird. Je vollkommener die Veranstaltungen des Wasserbezugs und der Fädtereinigung sieh gestalten, um so mehr erhibit sich die Annehmlichkeit des Wohnens, nm so mehr erhölt sich die Annehmlichkeit des Wohnens, mit wirtschaftlicher gestaltet sich der Hanshalt, uns so mehr werden die gesandheitlich schildlichen Einflüsse, welche den Stadtbewohner bedroben, zurückgedrüngs

Da nasere Anfstellungen leitiglieh zur Charakterisirung des Wohnungswesens dienen sollen, so können sie nicht darlegen, welcher Theil der städtischen Liegenschaften mit gewissen Einrichtungen versehen war, sondern wie in den untersuchten Wohnungen die Befriedigung des Wasserhedarfs, die Ableitung des Kiebenwassers und der Pätselnen sieh gestatete. Der Umstand, dass die bezäglichen Fragen in die Wohnungsbogen aufgenommen waren, liess eine andere Art der Aufstellung nicht zu. Beginnen wir mit dem Wasserbearg, so emplengen das Wasserb

|       | ı                              | n Grossbasel<br>Wohnungen : | in Kleinbasel<br>Wohnungen: | Wohningen: |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| durch | das Wasserwerk                 | 7 345                       | 4 034                       | 11 379     |
| 22    | laufende Brunnen               | 299                         | 175                         | 474        |
| "     | Sodbrunnen                     | 457                         | 673                         | 1 130      |
| ,,    | Wasserwerk u. laufenden Brunne | en 14                       | 40                          | 14         |
| ,,    | " " Sodbrunnen                 | 101                         | 33                          | 134        |
| ,,    | Holen fiber die Strasse        | 169                         | 77                          | 246        |
|       | Zusammer                       | 8 385                       | 4 992                       | 13 377     |
|       |                                |                             |                             |            |

Die Rabrik: "Jurch laufende Brunnen" mufasts sowohl die Hansaltungen, welche ihr Wasser öffendlichen Brunnen entnehmen, als anch solche, bei welchen die betreffenden Liegensebaften eigen Brunnen haben. Die Erhebungsbeamten haben hier nicht deutlich untersehieden. Ebenso sind unter denjenigen, welche das Wasser über die Krasses holen, sowohl solche, welche im Nachbarhanne sieh versorgen, als auch Benntzer öffentlicher Wasserleitungshrunnen. Nach einer bei Gelegenheit der Volkazählung von 1880 gemachten Erhebung waren damals 75 % der Liegenschaften

an das Wasserwork angeschlossen. Da nach unserer Erhebnıg über 58 % der untersudien Wohnungen im Februar 1889 durch das Wasserwork versorgt wurden und wahrscheinlich die grosse Mehrzahl der nicht untersuchten Liegenschaften in der gleichen Weise ihr Wasser bezog, so darf man schlützungsweise annehmen, dass "j.—"j. der Hänser überhaupt die Annchmlichkeiten der öffentlichen Wasserleitung geniessen. Nach dem Berichte des Samitist-Departements bestanden am Schlüsse des Jahres 1888 1420 gewöhnliche Wasser-Abonnemente. Dies ergibte bei 5534 Wohnhäusern 6.5 %, was allerdings keine nenenswerbe Erhöhung gegenüber 1880 bedeetten wirde. Doch hat im Jahre 1889 die Zahl der Abonnemente un 221 — 5 % augenommen.

Immerhin ist die Zahl der Sodbrunnen (schachtbrunnen) noch eine sehr erhöbliche, da im Granzen 8.4% der Hanshaltungen in den untersuchten Liegensehaften durch solche versorgt wurden. Die Zahl ist in Kleinbasel relutiv bedeutend grösser (13.3%) als in Grosshasel (5.4%). Ein Theil derselben gehört zu Liegensehaften am üsserstelte Ende der Stadt, wo ein reiner Tulergrund vorauszusetzen ist; ein Theil aber hefindet sich auch in älteren Stadttleiben mit einem, seit Jahrhanderten infeirten Boden, nicht selten in der Nähe von Abtrittgrüben oder Cisternen ohne Ablauf zur Aufnahme des Küchenwassers. Um diese Verbilltnisse zu veransekaulichen, sind in der mehfolgenden Tabelle LNI die verschiedenen Arten des Wasserbezugs mit den verschiedenen Arten, wie das Küchenwasser abgeleitet wird, zusammengestellt wordten.

TABELLE LXI.

Wasserbezug und Ableitung des Küchenwassers.

|                                 | Zahl der Wohnungen, welche das<br>Wasser beziehen durch: |                           |                 |                                               |                                        |                                              |                     |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Ableitung des Küchenwassers     | das<br>Wasser-<br>werk                                   | laufen-<br>den<br>Brunnen | Sod-<br>brannen | Holen<br>yon aus-<br>nerhalb<br>des<br>Hauses | Wasser-<br>work<br>and Sod-<br>brannen | Wasser-<br>werk<br>and lauf.<br>Bran-<br>acn | nangen<br>überhanpi |  |  |
| 1                               | 2                                                        | 3                         | - 4             | 5                                             | 6                                      | - 7                                          | A                   |  |  |
| 1 Schwenimkanal                 | 3076                                                     | 30                        | 51              | 12                                            | 20                                     | 6                                            | 3195                |  |  |
| 2 Teich oder Rhein              | 962                                                      | 39                        | 76              | 32                                            | 29                                     | 1                                            | 1139                |  |  |
| 3 Doble ohne Spillung           | 2326                                                     | 186                       | 177             | 105                                           | 38                                     | 5                                            | 2837                |  |  |
| 4 Ueberdeckte Grube             | 301                                                      | 25                        | 262             | 4                                             | 24                                     | 1                                            | 617                 |  |  |
| 5 Offene Grube                  | 28                                                       | 6                         | 40              | 3                                             | -                                      | -                                            | 77                  |  |  |
| 6 Cisterne (Schlinggrube        | 4582                                                     | 162                       | 478             | 84                                            | 16                                     | 1                                            | 5323                |  |  |
| 7 Ueberdeckte Grube u, Cisterne | 3                                                        | 1                         | -               | 3                                             | -                                      |                                              | 7                   |  |  |
| 8 Fass                          | 1                                                        | -                         | 10              |                                               |                                        |                                              | 11                  |  |  |
| 9 Ohne Ableitung                | 100                                                      | 25                        | 36              | 3                                             | 7                                      | -                                            | 171                 |  |  |
| Zusammen                        | 11379                                                    | 474                       | 1130            | 246                                           | 134                                    | 14                                           | 13377               |  |  |

Zum Verständniss dieser, wie der folgenden Tabelle, gehen wir hier eine kurze Darstellung des Herrn Kantons-Ingenieurs BRINGOLF fiber die Ableitung der Abwasser und der Fäkalien in der Stadt Basel.

"In der alten Studt, d. h. innerhalb der früheren Festungsgrüben, besitzen die meisten Strässen von früher her genunerte Dohlen, welche die Abwasser aus den Hünsern aufnehmen und entweder in den Birsig, die Teiche (bzw. Bärche) oder den Rhein ableiten. Einige dieser Dohlen nehmen nuch Abritte auf. Es sind dies die sogenannten Privatelohlen, welche Eigenthum der sie beuntzenden Liegenschaftsbesitzer sind. Alle diese alten Dohlen haben keine besondere Spillung; von Zeit zu Zeit muss der Unrat künstlich abgesehwennt werelen.

"In denjenigen Strassen, welche keine Dohlen besitzen, werden die Abgänge aus den Abtritten in Gruben («ng. "Bangruben") aufgedangen, welche periodisch entleert werden müssen. Die Küchen- und Daehwasser fliessen in Cisternen, wo sie im kiesigen Unterzrunde versiekern.

"In den letzten Jahren sind in vielen Strassen der inneren und insseren Stult nene Kanilie erstellt worden, webeb zur Aufahme Sämtlieber Abwasser (sowie der Fäkalten) aus den Hänsern bestimmt sind. Diese letzteren müssen zu diesem Zwecke meh dem Schwemmaystem kaunlisirt, d. h. mit Wasserversebilissen, Spillung und Dunströlinen versehen werden. Die Spillung der Kanilie findet eutweder von selbst (Hamptkanäle) oder durch Ulyfaratten und Selwemmesservines statt.

"Die Häuser, welche an öffentlichen Gewässern liegen (Rhein, Teiehe nud Rümelinbach) leiten ihre Abwasser meisteus direkt in diese ab."

Es ergibt sich uns dieser Darstellung im Zusammenhult mit Tubelle I.N.I. sas die grosse Mehrzahl der mehr im Gebrauche beindlichen Sodbraunen in hiebst bedeuklicher Nachbarschaft liegt. Denn die Dohlen ohne Spitlung siehern den Untergrund kaum necht vor Verunreringung wie die Graben oder Usternen. Das Seblimunste aber ist, dass in fast allen diesen Fällen der Abritit keine bessere Ableitung hat, sodass das Brunnenwasser fast inner von zwei Seiten zugleich bedroht ist.

Was die Ableitung des Küchenwassers speciell betrifft, so bewirkten dieselbe von je 100 Wohnungen

durch Schwemmkanal 23.6
, Teich oder Rhein 85,
, Dohle olme Spillung 21,2
in Gruben oder Cisternen 45,a
auf sonstige Weise 1.4

Noch nieht der dritte Theil der nuteranelten Wohnungen hat dannet ein rationelles Ableitungsystem; ans allen libitgen wird fortgesetzt
an der Infieriung des Bodens weiter gearbeitet. Ans den Wohnungen
ohne Ableitung nunss das Kibcheuvasser nach aussen getragen werden
oder wird in die Abtritte geseblittet.

Vielleicht noch mangelhafter sind die Abtrittverhältnisse, über welche die Tabellen LXII and LXIII Anfechuss geben. Nach Ausweis der letzteren sind 15.2 Procent der Haushaltungen auf indirekt beleuchtete and 3. ½ auf Abtritte ohne jede Beleuchtung angewiesen. 23. ½ der Wohnungen haben Abtritte ohne Ventlation. Am sehlimmsten aber steht es mit den Ableitungsverhältnissen. Von je 100 Abtritten in den nutersuchten Wohnungen führten ihre Abgänge

| in | einen | Schwenmkanal               | 23 |
|----|-------|----------------------------|----|
| ٠, | "     | Teich oder den Rhein       | 6  |
| ,, | eine  | Dohle ohne Spülung         | 10 |
| ,, | ٠,    | überdeckte Grube           | 58 |
|    |       | offens Crabe oder ein Fess | 1  |

Es ist von Interesse, die verschiedenen Arten der Ableitung in den einzelnen Theilen der Stadt vergleichend zusammenzustellen. Es waren vorhanden Abtritte mit Ableitung in

|                         | Schwemm-<br>konal | Teich-<br>od, Bhein | Doblen ohne<br>Spiling | tkerdeckte<br>Grabe | offene<br>Grube etc. | EU+AU |
|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| St. Johann-Quartier     | 98                | 65                  | 241                    | 491                 | 38                   | 928   |
| Spalen-Quartier         | 189               |                     | 96                     | 1160                | 31                   | 1476  |
| Steinen-Quartier        | 665               | 103                 | 4                      | 547                 | 2                    | 1321  |
| Aesehen-Quartier        | 280               | 1000                | 114                    | 396                 | 35                   | 825   |
| Alban-Quartier          | 149               | 48                  | 81                     | 462                 | 1                    | 741   |
| Stadt-Quartier          | 242               | 113                 | 161                    | 25                  | terror.              | 541   |
| Grossbasel              | 1618              | 329                 | 697                    | 3081                | 107                  | 5832  |
| Riehen-Quartier         | 179               | 23                  | 176                    | 571                 | 4                    | 953   |
| Inneres Bläsi-Quartier  | 6                 | 190                 | 56                     | 764                 | 14                   | 1030  |
| Aensseres Bläsi-Quartic | r 275             | 6                   | 7                      | 820                 | 4                    | 1112  |
| Kleinbasel              | 460               | 219                 | 239                    | 2155                | 22                   | 3095  |

Die versehiedenen Ableitungs-Systeme sind darmach in den einzelnen Theilen der Stadt sehr ungleich vertreten; aber mit Ausnahme des Stadtund Steinen-Quartiers ist das Gruben-System überall vorwiegend. Die Schweumkanalisation ist relativ am neisten im Steinen-Quartier vorgeschritten, won im Februar 1889 die Hälfte der Abtritte an dieselbe angeschlossen war. Stellen wir die beiden Haupttheile der Stadt einander zegenüber, so leiteten von je 100 Abtritten hire Abgänge

|    |                         | (*rossbasei | Kieindase |
|----|-------------------------|-------------|-----------|
| in | einen Schwemmkanal      | 27.s        | 14.0      |
| ,, | Teich oder Rhein        | ō.e         | 7.1       |
| +2 | eine Dohle ohne Spülung | 11.0        | 7.1       |
|    | Grube                   | 54.7        | 70.s      |

Da die Ableitung in Teiehe, d. h. offene Bäche und in Dohlen, welche nnr von Hand gereinigt werden können, hygienisch mindestens ebenso

### TABELLE LXII.

### Ableitung des Küchenwassers und der Abtritte.

|                                  |               | Woh-                   |                          |                                   |                         |                                     |        |  |
|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Ableitung des Küchenwassers      | Schw<br>kanal | Teick<br>oder<br>Bbrin | Doble<br>ohne<br>Sphlang | Ceber-<br>deckte<br>Bau-<br>grabe | offene<br>Ban-<br>grake | Fasa<br>b:w.<br>ohne Ab-<br>leitung | nungen |  |
| Г                                | 2             | 3                      | 4                        | - 5                               | 6                       | 1                                   | 8      |  |
| 1, Schwemmkanal                  | 2757          | 28                     | 29                       | 338                               | 40                      | 3                                   | 3195   |  |
| 2. Teich oder Rhein              | 29            | 932                    | 9                        | 168                               | 1                       | -                                   | 1139   |  |
| 3. Dohle ohne Spülung            | 6             | 25                     | 1676                     | 1049                              | 81                      |                                     | 2837   |  |
| 4. Ueberdeckte Grube             | _             | 3                      |                          | 612                               | 1                       | 1                                   | 617    |  |
| 5. Offene Grube                  |               | _                      |                          | 85                                | 42                      |                                     | 77     |  |
| 6. Cisterne                      | 9             | -                      | 11                       | 5208                              | 93                      | 2                                   | 5323   |  |
| 7. Ueberdeckte Grube u. Cisterne |               |                        | -                        | 7                                 |                         |                                     | 7      |  |
| 8. Fass                          | _             |                        | -                        | 10                                | 1                       | -                                   | 11     |  |
| 9. Ohne Ableitung                | 15            | 28                     | 51                       | 61                                | 15                      | 1                                   | 171    |  |
| Zusammen                         | 2816          | 1016                   | 1776                     | 7488                              | 274                     | 7                                   | 13377  |  |

bedenklich ist, wie die Aufsauunlang in Gruben mit nachfolgender Abfuhr, so enthillt sich bier ein Gesantbild, auf dessen Hintergrund die drei oder vier Häuser, welche noch ganz ohne Abtritteinrichtung betroffen wurden, fast als ein Lichtpunkt er-seleinen, indem hier die Bewohner wenigstens genötligt sind, die Fäkalten in fresienen Zustand aus den Gebäuden zu entfernen, bzw. die Entleerung auf fremden Grundstücken vorzunehmen.

Was die Lage der Abritte betrift, so beautzten zwei Fünftel der Hanshaltungen solete, welche anserelnab des Allases (in Höfen n. dgt.) lagen, drei Fünftel solehe innerhalb desselben. Sehr sehlimme Uebelstände orgeben sich welter daram, dans in vielen Hänseer mit Miedwohnungen die Zahl der Abtritte eine durchaus nuzureichende ist. Von je 100 Haushaltungen in den antersachten Liegenselanfen beuntzten Abritte, welche dienen

| 141 |    | riausnanung            | 4-3-4 |
|-----|----|------------------------|-------|
| ,,  | 2  | Haushaltungen          | 23.6  |
| 22  | 3  | 27                     | 11.6  |
| 77  | 4  |                        | 7.2   |
| **  | 5  | **                     | 5.1   |
| ,,  | 6  | **                     | 3.9   |
|     | mo | he als & Hanshaltungon | 9.    |

.. mehr als 6 Haushaltungen 3.g

In der letzten Rubrik sind 29 Fälle, wo je 7, 19, wo je 8, 2, wo je 10 and je ein Fall, in welchen 11 und 12 Haushaltungen auf einen Abtritt angewiesen waren. Es ist kaum etwas im Staude, das, was wir

## TABELLE LXIII.

# Abtrittverhältnisse.

| Zusammen                                | 6. Fass bzw. ohne Ableitg. | 5. Offene Grube | 4. Ueberdeekte Grube | 3. Doble ohne Spülung | 2. Teich oder Rhein | <ol> <li>Schwemmkanal</li> </ol> | Art der Ableitung: | Keine                   | Dunstrohr                 | Art der Ventilation: | Keine. | Indirekt | Direkt      |    |            | Art der Beleuchtung |                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------|----------|-------------|----|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4077 1918 831 472 325 288 109 8020 1999 | 12                         | ~1              | 2281                 | 310                   | 165                 | 1312                             |                    | 811                     | 3766                      |                      | 4-7    | 609      | 3421        | к  | P          | -                   | Wohn                                                                                                                        |  |
| 1918                                    | i                          | œ               | 1029 408             | 248                   | 185                 | **                               |                    | 811 384 264 220 130 162 | 3766 1584 567 252 195 126 |                      | 28     | 338      | 1502        | 04 | В.         | 10                  | Wohnungen, bei welehen der Abtritt innerhalb des Hanses liegt und benutzt wird von:  des Hanses liegt und benutzt wird von: |  |
| 8                                       | 00                         | 12              | 108                  | 14                    | 8                   | 180                              |                    | 264                     | 199                       |                      | 45     | 189 108  | 597         | •  | F          | 64                  | bei w                                                                                                                       |  |
| 172                                     | 1                          | 4-              | 124                  | 160                   | 72                  | 112                              |                    | 220                     | 252                       |                      | 32     | 108      | 597 332 245 | G. | F          | *                   | t und                                                                                                                       |  |
| 325                                     | 1                          | 10              | 124 105 102          | 95                    | 40                  | 5                                |                    | 130                     | 195                       |                      | 20     | 60       | 245         | •  | 86.        | 61                  | n der<br>beni                                                                                                               |  |
| 24.6                                    |                            | l,              | 102                  | 54                    | *                   | #                                |                    | 162                     | 126                       |                      | 6.     | 96       | 186         | ~  | F          | 00                  | Abtri                                                                                                                       |  |
| 109                                     |                            |                 | 19                   | 86                    | œ                   | 4                                |                    | 59                      | 50                        |                      | ~1     | 45       | 57          | *  | F &        | -                   | id in                                                                                                                       |  |
| 9020                                    | D:                         | <u>+</u>        | 1068                 | 1069                  | 602                 | 2235                             |                    | 59 1480                 | 50 6540                   |                      | 235    | 1445     | 57 6340     | 40 | men        | Zasan-              | on:                                                                                                                         |  |
| 1999                                    | 2                          | 43              | 1415                 | 174                   | 120                 | 245                              |                    | 298                     | 1701                      |                      | 61     | 250      | 1688        | Id | Hh.        |                     | Woh                                                                                                                         |  |
| 1234                                    | 1                          | ±6:             | 855                  | 133                   | 87                  | 118                              |                    | 331                     | 903                       |                      | 60     | 136      | 1038        | =  | 86.        | 15                  | ungen,<br>es Hau                                                                                                            |  |
| 723                                     | 1                          | 51              | 438                  | 108                   | 57                  | 74                               |                    | 278                     | 445                       |                      | 25     | 27       | 624         | īč | Đ          | 20                  | bei w                                                                                                                       |  |
| 196                                     |                            | 36              | 269                  | æ                     | 55                  | 52                               |                    | 220                     | 276                       |                      | 28     | ±        | 124         | 14 | H          | -                   | hnungen, bei welchen der Abtritt ausser<br>des Hauses liegt und benutzt wird von                                            |  |
| 350                                     | ì                          | 01              | 175                  | 85                    | t0                  | ŧ,                               |                    | 200                     | 150                       |                      | 10     | 40       | 300         | =  | H)         | 61                  | der Al                                                                                                                      |  |
| 240                                     |                            | 30              | 114                  | 21                    | 30                  | 1.2                              |                    | 132                     | 801                       |                      | 12     | 30       | 198         | 5  | E          |                     | tritt<br>t wir                                                                                                              |  |
| 315                                     |                            | 222             | 159                  | 69                    | 25                  | 10                               |                    | 197                     | 118                       |                      | 16     | 29       | 270         | 16 | F 60       |                     | ausse<br>1 von                                                                                                              |  |
| 350 240 315 5357                        | 10                         | 283             | 3420                 | 707                   | =                   | 581                              |                    | 200 132 197 1656        | 108 118 3701              |                      | 229    | 586      | 4542        | 5  | men        | Zasan-              | rhalb                                                                                                                       |  |
| 13 377                                  | -1                         | 274             | 7 488                | 1 776                 | 1 016               | 2816                             |                    | 3 136                   | 10241                     |                      | 164    | 2 031    | 10 882      | ī  | hought     | tangen ther-        | Zahl der<br>Haushel-                                                                                                        |  |
| 8 927                                   | 4-                         | 125             | 5 236                | 936                   | 548                 | 2078                             |                    | 1 419                   | 7 508                     |                      | 281    | 1 299    | 7 397       | ş  | Elerhmopt. | (Sitze)             | Zahl der<br>Ahtritte                                                                                                        |  |

oben über die Unfertigkeit der Basler Michverhältnisse gesagt haben, so zu bestätigen, wie diese geradezu skandalösen Zustände. Zugleich offenbart sieh hier eine merkwürdige Lieke in der bestelnenden Gesetzgebung. Es darf keine Kouzession zum Betriebe einer Pintenwirthsehaft, in der erwachsene milmliche Personen zeitrweise zusammenkommen, erheilt werden, ohne dass der Nachweis genigender Abritteinrichtungen geliert st. Dagegen kann ein Hausbesitzer beliebig viele Wohnungen zu dauerndem Aufenthalte für Männer, Franen und Kinder vermiethen, ohne eine ähnliche Fürsorge nachgewiesen zu haben. Das Einzige, was das Gesetz him vorsehreibt ist, dass überhannt ein Abritt vorhanden sol; bit, dass

Ueber der Frage der Städtereinigung waltet in Basel ein eigner Unstern, Seitdem dieselbe zum ersten Male durch den Cholera-Aussehuss von 1856 angeregt worden ist, anf dessen vortreffliche Berichte der grössere Theil dessen, was auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege inzwischen geleistet worden ist, zurückgeht, hat dieselbe mancherlei Weehselfälle durchgemacht und ist heute von ihrer Lösung noch sehr weit entfernt. Von der Mitte der sechziger Jahre ab wurden sehr umfassende Vorarbeiten zur Einführung einer rationellen Beseitigung der städtischen Exeremente gemacht. Nach einem Berichte des Kantousiugenieurs MERIAN gab es 1866 in Basel 1185 Abtrittgruben, von denen 40 verschiedenen Liegenschaften gemeinsam waren, ferner 463 Cisternen, 1144 "ablaufende" Abtritte, von welchen 611 in Dohlen, die übrigen direkt in den Rhein, den Birsig oder den Rümelinbach mündeten und etliche in den Stadtgräben versumpften. Von den Abtrittgruben waren 10 seit mehr als 30 Jahren nicht geleert worden, 4 seit mehr als 40 Jahren, 3 seit mehr als 50 Jahren, einer noch nie, eine Unzahl seit 20-7 Jahren. Ausserdem existirten damals noch etwa 130 abtrittlose Hänser. Der grösste Theil jener 1185 Grahen waren Senk- oder Versitzgruben, darauf berechnet, die flüssigen Bestandtheile so viel als möglich im Boden versiekern zu lassen. War doch erst durch die Sanitätspolizeiverordnung vom 9. Juli 1864 wasserdiehte Aulage der Grubenböden und Wände vorgeschrieben worden. Da auch die alten Dohlen im höchsten Masse durchlässig sind und nach dem treffenden Ausdracke eines Sachkundigen als "in die Länge gezogene Abtrittgruben" bezeichnet werden konnten, so lässt sich denken, welchen hohen Grad die Verunreinigung des Bodens damals bereits erreicht haben musste.

Die Behörden hatten den besten Willen, durchgreifende Abhülfe zu schaffen, wozu auch der immer wieder auftretende Typhus aufs stärkste autreiben masse. Man gieng sehr gründlich zu Werk. Einheimische und auswürtige Sachverständige verschiedener Richtung wurden vernommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Allerdings bestimmt § 20 der Sanitätspolizeiverordnung vom 9. Juli 1864: "lu jedem neu zu errichtenden Wohngebäude soll die angemessene Zahl von Abtritten erstellt werden." Aber sie lässt hier die älteren Gebäude unberührt, wo die Uebelstände am ärgsten sind.

Der bervorragendste derselben, PETTENKOFER, erklärte sich gegen das Schwemmsystem und für das Kübel- oder Tonnensystem. Kantonsingenieur MERIAN empfahl ein gemischtes System, hestehend aus: 1) einem verbesserten Dohlennetz, 2) einer daneben eingreifenden Anwendung der Tonnen an Stelle der Senkgruben, 3) verbesserte Gruben, wo keine Dohlen scien und die Tonnen nicht ohne grosse Uebelstände ansgewechselt werden könnten. Die Behörden jedoch entschieden sieh für das damals von England aus angepriesene, von deutsehen Hygienikern mit grosser Leidensehaftlichkeit empfohlene System einer einheitlichen Schwemmkanalisation. Die Kanäle sollten nicht nur alle Ahläufe von Regen-, Brunnen- und Küchenwasser, sondern aneh alle Abtrittstoffe aus den anstossenden Liegenschaften aufnehmen. Die bestehenden Dohlen, Grnben, Cisternen ete, sollten entweder sofort bei Erstellung der Kanalleitungen oder innerhalb einer Frist von längstens 10 Jahren beseitigt werden. Der hetr. Gesetzentwurf wurde vom Grossen Rath am 6. März 1876 augenommen, aber am 11. Juni genannten Jahres in der Volksabstimmung verworfen.

Trotz dieses Misserfolges scheint den massgebenden Kreisen das System der Schwemmkanalisation seitdem immer als das Ideal vorgeschwebt zu haben, dem man sieh, wenn anch erst im Verlanfe von Jahrzehnten. nähern mässe. Unterm 23. Juni 1877 wurde vom Regierungsrath eine Verordnung über Einrichtung von Closetten, von Abtritt- und Baugruben und Kanalisationsanlagen erlassen, durch welche die banpolizeiliche Anfsicht über die Aulage von Abtritteinrichtungen im Zusammenhang mit gleichzeitigen Spezialvorschriften über deren Beschaffenheit nen geregelt wurde. Für die Einrichtung von Gruben entsprechen die betr. Vorschriften allen Anforderungen, welche im Interesse der Reinhaltung des Untergrundes gestellt werden können. Ausserdem wurde aber auch § 4 der Dohlenordnung, durch welchen die Einleitung von Abtritten in öffentliche Doblen untersagt worden war, aufgehoben und für die Zukunft gestattet (§ 3): "in öffentliche oder Privatdohlen, welche in Bezug auf Weite, Gefäll, wasserdichte nnd zweckmässige Anlage die nöthigen Garantien bieten, auch Abtrittflüssigkeiten einzuführen. In diesem Falle müssen die Abtritte als Closette eingerichtet, mit Spülung und Wasserverschlüssen versehen und auch zugleich alle Abwasser aus Haus und Hof nach Vorschrift abgeleitet werden." Weiter heisst es in § 6: "Wo zweckmilssig eingerichtete Kanäle (Dohlen) bestehen oder wo neue öffentliche Kanäle erstellt werden, kann auf Autrag des Sauitätsdepartements in Fällen, wo die bestehenden oder beabsichtigten Abtritteinrichtungen in einer Liegenschaft erhebliebe Benachtheiligung der Hausbewohner, der Nachbarn oder des Publikums überhanpt verursachen, ansser der Einführung von Küchen- und Dachwassern auch der Auschluss der Abtritte und zwar auf Kosten des Hauseigenthümers durch das Baudepartement angeordnet werden. Diese Vorsehrift gilt sowohl für bestehende als für neu zu erbauende Hänser." Damit war die Möglichkeit geschaffen, nicht bloss in dem Masse, in welchen die Anlinge neuer, gleich nach den Anforderungen des Schweemusystems eingerichteter Kanille in den Strassen Fortschrite muchte, das Watereloset an Stelle der Gruben treten zu lassen, sondern auch in bereits bestehende, ohne Rükeskiet auf die Schwenmikmanisation angelegte Dollen Fäkalien einzuleiten. Unsere Tabellen zeigen, welche Erfolge in diesen Bestrebungen bis zum Februar 1899 erzielt worden waren.

Damals war noch nicht der vierte Theil der Abtritte solchen Kanälen augeschlossen. Bei mehr als drei Vierteln derselben waren Gruben, von denen wohl die meisten durchlässig sind, oder Dohlen ohne Spülung im Gebrauch und daneben jene Cisternen für das Küchenwasser, sodass bei der grossen Durchlässigkeit des Basler Bodens nuf weite Streeken hin der ganze Untergrund fortgesetzt mit den schädlichsten Stoffen inficirt wird. Dazu kommt die vielfach gauz unzweckniässige, oft geradezu gesundheitsgefährliche Lage vieler Abtritte und Abtrittgruben (vgl. den folgenden Abschnitt), die bei der Anlage gar nicht vorgeschene übermässige Benntzung in ursprünglich für eine Familic bestimmten, jetzt bis nnter das Dach mit Miethslenten besetzten Hänsern, vor allem die nuregelmässige und ungenügende Entleerung der Gruben. Man darf es geradezn aussprechen, dass nur die Minderzahl der Gruben einer regelmässigen periodischen Reinigung unterworfen wird und dass dieselbe nm so seltner erfolgt, je schlechter und gefährlicher die Anlagen sind, d. h. je mehr sie den Inhalt im Untergrunde versiegen lassen. Sehon ein Bericht des Sanitätskollegiums an E. E. Rath vom 15. Oktober 1869 bemerkt in dieser Hinsicht: "Führen schon Gruben besserer Häuser, die mnn ans Oekonomie zu voll werden lüsst, zu grossen Schäden für die eignen und für die nachbarlichen Manern und Räume, so ist das in manchen Miethwohnungen, deren Bewohner häufig wechteln, fast Regel. Um sieh die Kosten und die mit der Operation verbundene Anseinandersetzung mit Hansgenossen zu ersparen, lässt mnn die Sache so lange austehen, bis man entweder auszieht oder bis buchstäblich nichts mehr Platz hat."

Disen Zuständen gegenüber kann vielleicht mustehem die allmälliche Durchführung der Kanulisation als eine Massregle erscheinen, die, wenn auch erst in längerer Zeit, den beklagenswerthen Uebelständen endgiltig abbilt. Allein die Art, wie jetzt die Kanulisation durchgeführt wird, sit nicht geeignet, aale Bedenken zu beseitigen. Dem es sind allem Anschein nach nicht ansschliessich die neuerstellten Betonknnile, welche werügstens nach unten underhälissig sein sollen, in welche die Einführung der Fäkalien erfolgt; es sind die alten, vielfach mungelbaften Doblen, welche vorzugsweise in Anspruch genommen werden. Im Verwaltungsbericht des Regierungsrathes für 1889 (VI, S. 31) steht zu lesen: "Kannlisation sein-richtungen in Häusern. Es wurden für 214 Häuser Bewilligungen erheitligt bei 167 dieser Häuser (78%) gesehött die Abletung in öffensternische Für dieser Häuser (78%) geschlicht die Abletung in öffensternische Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für der Für

liche oder private Dohlen." Ueber die Dohlen aber fällt der Bericht von 1883 folgendes Urtheil: "Die Klagen über sehlechten Zustand der alten, meistentheils gemanerten Dohlen mehren sich von Jahr zu Jahr; fast täglich laufen Anzeigen über Verstopfungen, Einstürze, Undichtigkeiten u. s. w. ein, und dem Staat sowohl, wie den betreffenden Privaten erwachsen dadurch nicht unbedentende Kosten und Nachtheile. Ochtere und , kräftige Spülning hat sich als das wirksamste Mittel gegen dergleichen Vorkommnisse erwiesen, und es ist desshalb gegenüber der früheren Anordnang, wonach per Monat nur einmal geschwemmt wurde, die Einrichtung nunmehr getroffen, dass sämtliche 65 öffentliche Kanäle ie alle 14 Tage regelmässig vermittelst Schwemmen gereinigt werden." Im Bericht für 1885: "Die öffentlichen Dohlen wurden regelmässig alle 14 Tage, die Privatdohlen dagegen während des ganzen Jahres nur einmal gründlich geschwemmt und gereinigt." Man wird zugeben müssen, dass das nicht das Schwemmsystem ist, wie es von der hygienischen Technik verstanden wird. Anch wenn alle öffentlichen oder Privatdohlen, in welche die Einführung von Abtrittflüssigkeiten nen erfolgt, auf ihre "wasserdichte und zweckmässige Anlage" geprüft werden, so sind Dohlen doch immer noch keine Schwemmkanäle.

Dazn kommt, dass die Beanfsiehtigung der Kanalisationseinrichtungen in den Häusern, welche durch den Dohleumeister zu geschehen hat, keine so regelmässige sein kann, dass nicht Mängel an den Hansleitungen sich jahrelaug der Aufmerksamkeit entziehen können, zumal die Ansführung dieser Anlagen der Privatindustrie überlassen ist. "Die Qualität des von den Banneistern zu diesen Arbeiten verwendeten Materials", heisst es in dem Berichte des Regierungsrathes für 1888, "ebenso wie die Ansführung (der Neuanlagen) liessen zu wäuschen übrig. Den mit der Einrichtung betrauten Arbeitern mangelt es viel an der nötligen Sachkenntniss und Gewissenhaftigkeit." Und unmittelbar darauf: "Seiner vielen andern Arbeiten wegen musste sich der Dohlenmeister bei der Inspektion sehon ausgeführter Kanalisationen auf diejenigen Orte beschränken, deren Zustand ihm schon von früher als mangelhaft bekannt war." Dieselbe Klage kehrt auch in anderen Berichten wieder. Es steht also die Garantie, welche die Befürworter des Schwemmsystems durchaus verlangen, dass nicht durch undichte Hausleitungen, der Boden verseucht und dass nicht durch mangelhafte Wasserverschlässe das Eindringen der Kanalgase in die Wohnräume ermöglicht werde, offenbar auf sehr sehwachen Füssen.

Aber wie dem auch sein mag, das Grubensystem ist zur Zeit noch des Forderung der Kanalnulagen ist gewiss in Interesse einer richtigen Abeleitung von Daels und Küchenwasser uuch fernerling durchtans geboten. Aber man täusehe sieh doch nicht mit der eitlen Hoffung, dass das alle system in absohaer Zeit beseitigt sein würde; man tröste sich nicht mit

dem Glauben, dass Verbesserungen au jenem doch uur für den Abbrach seien! Auch wenn die Kanalisationseinrichtungen in dem seitherigen Tempo forsschreiten, so wird doch ein Zeitraum von beinalte dreissig Jahren erforderlich sein, bis alle die sehlimmen Gruben and die theilweise noch schlimmeren Privatoblem beseitigt sind.<sup>3</sup>)

Die Hygiene ist eine sehr anspruchsvolle Wissenschaft. Ihre Experimente kosten Millionen. Ueber die Schwemmkanalisation ist dieselbe . von jeher getheilter Meinung gewesen, und die gegnerisehen Stimmen mehren sieh mit jedem Jahre. Schon vor längerer Zeit hat in dem Urspringsland derselben Professor Huxley als Präsident der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in London sich dahin ausgesprochen, dass die unterirdischen Kanäle das beste Mittel zur Verbreitung von Krankheiten seien. So nnangenehm die früheren Gruben gewesen, so seien sie doch noch weniger gefährlich als die jetzigen Abzugskanäle. Und noch in der Jahresversammlung des Sanitary Institute of Great-Britain von 1887 hat der Sprecher Dr. POORE die Verwendung von Wasser zum Fortsehwemmen der Fäkalien als unzulässig erklärt. Unter diesen Umständen sollte man sich eigentlich frenen, dass durch den viel getadelten Volksentscheid vom 11. Juni 1876 Basel vor einem Experiment bewahrt geblieben ist, dem andere Städte so riesige Opfer mit so zweifelhaftem Nutzen gebracht haben. Als die Sehwemmkanalisation ersonnen wurde. lag die Bakteriologie noch in den Windeln. Sie ist heute zu einer mächtig aufstrebenden Wissenschaft geworden, und die Frage der Städtereinigung wird zweifellos auf Grund ihrer neuesten Forschungsergebnisse einmal einer genauen Revision unterzogen werden. Wie ihr Urtheil ausfallen wird, kann heute Niemand sagen,

Auf altem Kulturboden, dem eine Gesehichte von vielen Jahrhanderten ihre Sperne eingegraßen hat, stossen alle Systeme der Bau- und Sanitätspolizei, wie sie am grünen Tiesbe seheinbar so rationell ausgedacht ist hier oft, das Nächstliegende zu thun, um sich mit dem Bestehenden möglichst gut abzufinden. Das Nächstliegende und Nothwentligste wäre aber nach dem Seleitern des Kanalisationsgesetzes von 1876 der Erlass von strengen Vorschriften über das periodische Reinigen der Abtritte geween. Aber man hat mit einer Art Fatalisans nach dem Völkenstesheid

<sup>9)</sup> Nach dem Verwälungsberieht des Regierungsrathes für 1882 (VI, 8. 37) bestanden zu Ende dieses Jahren 1982 Kamilantionserichtungen d.h. Hausleitungen). Ende 1888 gab es deren 1763 (Verw-Her, für 1888, VI, 8. 29). Es waren abo in do 5 Jahren von 1884–1888 deren 681 oder in Jahrendenthenheint 186 ausgeführt worden. Ende 1889 waren somit (vgl. 7ah. 1) noch unknanlisti 3711 Liegenschaffent bei der 1884 generation vor den 1884 bei der 1884 vor den 1884 vor den 1884 vor den 1884 vor den 1884 vor den 1884 vor den 1884 vor den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei den 1884 bei

diese Dinge gehen lassen. Trotz der warnenden Stimmen, welche sich aus England, Frankreich und Dentschland gegen den Einlass von Fäkalien in die Kanäle erhoben, seheint man unverwandt den Blick nach dem gelobten Lande gerichtet zu haben, wo das Watereloset die Alleinberrschaft hat. Nnr so hat man das Nächstliegende ühersehen können. Worüher schon die Cholerakommission im Jahre 1856 klagte, dass man hezüglich der Beseitignng von sanitären Uebelständen bloss auf die privaten Besehwerden der Miether und Nachharn angewiesen sei, das gilt noch hente. Eine regelmässige Aufsicht besteht nur für die angehlich so vollkommenen Closeteinrichtungen, nicht für die anerkannt unvollkommenen Gruben. Möchten die gerade auf diesem Gehiete wahrhaft traurigen Ergebnisse nuserer Enquête die Folge haben, dass endlich strenge Vorsehriften üher das periodische Entleeren der Ahtritte, ähnlich wie solche über das Reinigen der Kamine bestehen, so hald als möglich erlassen werden! Am sichersten wäre der Erfolg, wenn der Staat selbst im Zusammenhang mit der seit vierzig Jahren so oft sehon verlangten öffentliehen Strassenreinigung die Abfuhr übernähme oder doch den bestehenden Privatunternehmern die Stellung der Kaminfeger znertheilte und sie zn viertel- bzw. halbjährlicher Leernng der Abtritte (je nach der Benutzung) nnter öffentlicher Kontrole verpflichtete. Ausserdem sollten die bestehenden Ahtritteinrichtungen an Handen des Anszugs aus der Enonête einer sorgfältigen Inspektion nnterworfen und die Hausbesitzer zur Beseitigung der ärgsten Uebelstände (Abtritte in Küchen, solche, die nnr von Zimmern aus zugänglich sind, Gruben im Keller oder Hansgang etc.) angehalten werden. War es in den 60er Jahren möglich die Anhringung von Abtritten in mehr als 100 Liegensehaften, wo solehe sieh nicht befanden, durchzusetzen, so sollte ein derartiger noch weniger tiefer Eingriff in die private Willkür keine Bedenken erregen.

Die Wohnungs-Enquête ist veranstaltet worden, um die vorhandenen Urbelstände anfardecken. Keiner der sonst festgestellten sanitarischen Urbelstände kann sieh auch unr enfernt mit demjenigen messen, der in diesem Abehenlite zur Darstellung gekommen ist; i) keiner wird, wie die heiden nächsten Absehnlite zeigen werden, in den bethelligten Kreisen als so lästig umd gerfährlich empfunden wie dieser. So vielertei Bewegründe darum den Verfasser aneh abhaten wollten, auf dieses sehwierige, (ihm übrigens seit längerer Zeit vertraute) Gebiet näher einzugeben, er würde geglauch haben, sich einer sehweren Pflichtversümmis sehuldig zu machen, wenn er etwas nnterlassen hätte, was zur endlichen Besserung führen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man vergleiche nur oben S. 15 das aus dem Enquéte-Auszug abgedruckte Blatt. Was dort über die Abtrittverhältnisse steht, wiederholt sich in unanchen Staditheilen Seite für Seite, oft in geringerem, sehr oft aber auch in viel stärkerem Masse.

## III. Anderweitige Ermittlungen.

### 1. Aus den Schlussberichten der Erhebungsbeamten.

Es liegt in der Natur der statistischen Darstellung, dass ihr die Lumittelbarkeit und Frische der Einzelheohachtung fehlt. Soweit man anch in der Gliederung dier Tabellen gehon mag, immer lässt dier Einzelfall sich nur so einordnen, dass man von seinen individuellen Besonderheiten absieht und nur das berükschiett, was ihm mit andern gemeinsam ist. Aber auch Eigenthümlichkeiten, welche ganzen lokalen Gruppen von Liegenschaften und Wohnungen eigen sind, haben sich der statistischen Darstellung entzogen, da diese sich an die Quartier-Eintheilung halten musste. Alle diese Umstände lassen eine Ergänzung unserer Darstellung wünsechen durch Beohachtungen, welche aus der numittelbaren Auserhauurg ersebiöft sind.

In Voraussicht dieses Bedürfnisses hatte der Verfasser, zunächst zu seiner eignen Information, die Erhebungsheamten zu einem kurzen Bericht über die allgemeinen Eindrücke, welche sie empfangen hatten, veranlasst (vgl. S. 11). Von diesen Berichten sind zwar manche recht abgerissen und mangelhaft, andere aher bieten sehr werthvolle Ergänzungen des in den Erhebungshogen niedergelegten Materials. So manches gegen die Veröffentlichung derartiger, von zum Theil wenig geübten Beobachtern ausgehenden Aeusserungen sprechen mochte, so mussten solehe Bedenken doch gegenüber dem einen Gesichtspunkte zurücktreten, dass an Besserung nur zu denken ist, wenn die Zustände so konkret wie möglich und in ihrer nackten Mangelhaftigkeit dem Publikum vor Augen gestellt werden. Der Verfasser hat sich aus diesem Grunde auch nicht entschliessen können. da, wo die Berichte Strasse and Hausnammer angeben, diese zu tilgen. Wird damit anch nur ein paar Dutzend armen Meuschen geholfen, so wiegt die nnanshleihliche Entröstung der Fehlbaren nicht sehwer. Der Hauptwerth der Aensserungen unserer Erhehungsbeamten liegt darin; dass es nicht Urtheile vornehmer Lente sind, die ausnahmsweise einmal in die niederen Hütten der Armen herabgestiegen sind und die Nasen rümpfen, wenn es da nicht nach Kölnischem Wasser oder Patschuli riecht, sondern Bemerkungen einfacher Münner (meist intelligenter Banarheiter), die selhst auf keiner hohen Stufe der Lebenshaltung stehen.

Die Berichte sind im Folgenden grösstentheils wörtlich, nur mit der fir den Drack durchaun nothwendigen stilistischen Zustatung, wiedergegeben. Plurasenhafte Sitze warden gestrichen, da es nur auf Thatsächliches ankommen konnte. Wo ehn Bericht offenbar flüchtig und lückenhaft aus, sind einzelne Ergänzungen am den Wohungsbiogen berühergenommen worden. Da es sich auch hier meist im wörtliche Bemerkungen der Erbelungsbeamten handelt, so sind diese Ergänzungen der ursprünglichen Niederschrift völlig gleichwerthig. Nur bei dem XIII. und XXIV. Erbelungsbeatunk, wo die Berichte der Erbelungsbeauten felbten, liegt eine vom Verfasser auf Grund des Auszugs aus der Enquête angefertigte Darstellung vor.

### A. GROSSBASEL

### 1. St. Johann-Quartier.

 Blumenrain, Petersgasse, Herberggasse, Petersgraben, Peterskirchplatz, Todientanz, Spitalstrasse, Hebelstrasse, Davidsgasse, St. Johannerstadt Nr. 2—61.

Was den haulichen Zustand der Häuser betrifft, so entsprieht derselhe meistens den haupolizeilichen Anforderungen; wo die Saehe mangelhaft ist, fehlt gewöhnlich der Eigenthümer im Hanse, und dasselhe bleibt den Miethern überlassen; nur am Zinstag wird nachgesehen.

Iu sanitarischer Hinsicht bleibt vieles zu wünsehen. Viele Wohnungen sind feucht, sehr viele Kiichen sind indirekt beleuchtet und so finster, dass die Leute den ganzen Tag die Petrollampe gebrauchen müssen und zndem in Dampf und sehlechter Luft sieh hefinden, besonders die Diensthoten. Betreffs der Schlafräume sieht es an vielen Orten bedauerlich aus. Oft schlafen 4--6 und noch mehr Personen in einem Zimmer, wo wenig Luft und noch viel Gestank der Abtritte vorhanden ist. Besonders kommt dergleichen bei Schuhmachern und andern Hanshandwerkern vor. In den meisten sehleelten Sehlafräumen sind Gesellen oder Diensthoten eingepfereht. An sehr vielen Orten freilich, wo man schlechte Lnft trifft, trägt die "reinliehe Hausmutter" die Sehuld. - Die Abtritte sind nicht selten von den Eigenthümern vernachlässigt. Sie sparen das Leeren derselben und lassen die Sache gehen so lange sie mag. Besonders bahe ich solches im äusseren St. Johann-Quartier getroffen, aber anch in einem Hause der Hehelstrasse, wo dazu noch der Abtritt für das ganze Hans in der Küche ist. In der St. Johannvorstadt haben einmal 8 Haushaltungen mit 45 Personen nur einen Abtritt. In der Petersgasse hahen mehrfach je 2 Hänser die Abtrittgrube gemeinschaftlich.

II. St. Johanneovstadt Nr. 42—88, St. Johannylatz, St. Johannringweg, Lothringerstrasse, Vogesenstrasse, Ruffstrasse, Davidsboden, Mulhauserstrasse, Landsbronstrasse, Elsasserstrasse, Kannenfeltstrasse, Millere Strasse No. 105—220, Burgfelderstrasse, Missionsstrasse, Nr. 14-66.

In meinem Bezirke hatte ich meistens neue Hänser aufznnehmeu, welche grösstentheils gesunde und trockene Ränme, vorschriftsmässige Abtrittgrüben und Cisternen für das Küchenwasser aufwiesen. Räumlichkeiten mit indirektem Licht kamen wenig vor und auch hier meist nicht ganz ungünstig erhellt - gewöhnlich durch Lichtschächte oder Glaslauben. Die Ahtritte werden meist durch eine oder zwei Familien benntzt; auch sind sie mit genügender Ventilation (Dunstrohr) versehen. Dagegen sind in den ältern Häusern und landwirthsehaftlichen Gebäuden die Wohnungen meist ungenügend erleuchtet und eher in vernachlässigtem Zustande. Man trifft da ansserordentlich mangelhafte Mansarden, finstere, indirekt beleuchtete Küchen oder Schlafzimmer, welche nur durch ein kleines, den Tag über wenig geöffnetes Fenster erhellt werden, dnmpfe niedere Kniestocksräume, in welchen noch dazu 4-5 Personen wohnen. Doch ist dies nnr in 2-3 Häusern der Fall. In den landwirthschaftlichen Gebänden bewohnen die Knechte gewöhnlich Räumlichkeiten hinter den Ställen oder anf denselben oder sonstige ungegypste Gelasse. In diesen Häusern hefindet sich meist nur ein Abtritt für das ganze Haus, in einigen Fällen für 5-6 Familien.

III. Friedensgasse, Mittlere Strasse Nr. 11—67, Klingelbergstrasse, Bernoullistrasse, Petersplatz, Petersberg, Spiegelgasse, Blumenrain, Petersgasse Nr. 5—23, Stadthausgasse, Fischmarkt, Schwanengasse.

Hei meiner Erhebung waren Petersberg und theitweise Spiegelgause die sehliumsten in Bezag auf saularisehe Zustäude. Es beinden sich dort im Abtrittwesen Urdelstände, die im Zusammenhang mit bewohnten Rämen nieumd vorkomnen sollten. Am Petersberge hat es Abtritte, in denen mau sich fast nicht rühren kann, und dazu koumt weder Laft noch Liebt hineln; viele haben gar kein Dunstrohr und werden von allen Hausbalt ungen, die da wohnen, benattt. Abtritte und Kächenwaser gehen in eine Doble ohne Spällung. In Nr. 11 riccht es im ganzen Erdgesehoss sehr Bilel nich ist daza stockfister. An der Mittleren Strusse Nr. 23 ist der gleiche Uebelstand mit dem Abtritt, den man in der ganzen Xechnschaft riecht. Anch in der Spiegelgause, Blumerrani, Stadthausgasse u. s. w. gehen die Abtritte in Dohlen ohne Spillung. Die meisten haben keine Venläufen. Ovn der Liegenschaft Nr. 8. in der Schwanengasse

geht ein Dunstrobr bis an ein Mansardeuzimmer von Nr. 6. Dasselbe sollte höber gemacht werden, weil der Geruch in das Zimmer zieht. In No. 12 wird ein Abritt ohne Dunstrohr von 6 Familien mit 40 Personen-benutzt; soll stark riechen, klagen die Nachbarslente. Spiegelgasse Nr. 12 befindet sich im Erdgeschoss des Hintergebäudes eine Wohnung, die überhaupt nicht zum Aufenthalt für Mensehen dienen sollte. Ebenso an der Friedensgasse No. 24. In einem Hotel fanden sich theilweise vernachlässigte Dienstenzümmer.

### 2. Spalen-Quartier.

IV. Nadelberg, Rosshofgasse, Petersgraben (theilw.), Spalenvorstadt, Petersplatz, Spalenberg, Schneidergasse, Andreasplatz, Imbergässlein, Todtengässlein.

Der Zustand der Gebünde kann nur etwa in ½ der von mir aufgenommenen Gebünde als ein guter bezeichnet werden; die bürigen sind
theils durch Schuld der Eigenthümer, theils durch Schuld der Miether vernehlüssigt. Von den veranschlüssigen Gebünden ist etwa der dritte Theil
hanfällig. Die Anlage der meisten Häuser ist durch ihre Tiefe für die
Zwischenräume ungünstig, indem die Alkoven, Küehen nad Treppenbläuser
He Licht von Zimmern oder Leithöfen erhalten müssen. Von Luft ist
da wenig oder gar keine Rede. In vielen Häusern können ohne sehr
grosse Kosten keine richtigen Abtritte erstellt werden. Das Küehenwasser
wird zum Theil in offenen Rinnen nach der Usterne geleitet; Abtritte,
welche in offene Baugrüben gelein. finden sich manche, besonders in der
Spalenvorstadt, am Spalen- und am Nadelberg. Spalenberg Nr. 16 muss
das Küehenwasser ind ie offene Abtrittgrabe getragen werden.

Ban- und Sanititswidriges fand ich nur zu hünfig vor, hauptsichlich im Inbergäsischi, nv fast kein Haus ist, das mehr als einen Abtritt hat. Derselbe befindet sich im Erdgeschoss neben der Hausblüre, und hat, obwohl er regelmässig von vielen Hausblure benntzt wird, weder Vertitation noch Spillung. Der Rann, in welebem derselbe ist, wird sogar noch als Küche und Treppenhaus benutzt, sodass sich der Gerneh im gazzen Haus verbreitet. Von den 24 Häusern des Imbergäseleins sind 10 haulich ganz vernachlässigt, 6 sind es theilweise und die übrigen 9 sind ach nicht, wie sie sein sollten. Fast in jedem Hause sind die Wohnungen überfällt. Die Käeben sind meist indirekt beleuchtet. In Nr. 11 ist die Küche bei der Treppe und nach jeder Riebtung nur 1½ Meter breit. Der Abrritt hat kein Duustrobr, ist nicht gedeckt und übelriechend; die Wohnungen im IL und III. Stock sind verwahrbot

Auch am Nadelberg gibt es schlimme Abtrittzustände. Nr. 33 und 43 ist der Abtritt im Keller, in No. 45 im Erdgeschoss, nnr durch ein sebmales Gänglein zugänglieb und offen. Ueberall fehlt das Dnastrobt. In No. 45 ist die Klübe im I. Stock nur 1.4 m. breit; in No. 33 sehlafen 2 Personen in der Klübe im Parterre. An mehreren Stellen findet sieh im Höfe neben dem Abtritt ein Sodbrannen. Ecke des Spalen- und Nadelbergs gehen die Abtritte von 7 Häusern in eine ganz offene, direa 12 Meter tiefe Grube, und die Abtritte hängen gefährlich an der Grube berum, sodass man night sieber ist, wann dieselben hernatterstürzen.)

V. Gemsberg, Heuberg, Spalenrorstadt (ungerade Nummern), Leonhavdsgraben, Leonhavdstrasse, Missionsstrasse Nr. 3 – 55, Hagenheimerstrasse, Colmarstrasse, Blotzheimerweg, Friedrichstrasse

..... In mehreren Häusern hat der Abtritt keine Ventilation, ja niebt einmal ein Fenster, womit man durchlüften könnte. Beim Oeffaen der Thüre strömt der Geruch heraus und verbreitet sich im ganzen Hause. Was sonstige Fehler oder Unordnangen betrifft, so ist der Naeblässigkeit der Hauseigenthümer die grösste Schuld zuzusebreiben. Das äussere Quartier macht einen wett besseren und frenndlicheren Eindreck als das innere.

VI. Schützengraben, Spalenthorweg, Müllerweg, Schützenmattstrasse, Spalenringweg, Birmannsgasse, Eulevstrasse (theilw.), Nonnenweg.

Im Ganzen sind die Wobuungen get naterbalten und die Hänser solid gebaut. Dagegen gibt es Häuser mit zu weing Abritten. In einem Hause der Schützenmatstrasse sind 13 Haushaltungen mit bloss 2 Abritten und kein Wasserstein. Einen Abritt benutzt die Eigenthimerin, folglich haben 12 Haushaltungen sieh mit dem andern zu begrüßen. Die Zimmer in den Kniestocksrüment, wo Knechte, Geellen und Mägde seblaten, sind in seblechtem Zustande. Fast in allen sind die Fenster zu klein und zu viel Daelsschräge. Gemeinschaftliche Otsternen und Baugruben gibt es anch, aber sehr wenig. Dageger finden sich geung Hausbaltungen, welche die Küche gemeinschaftlich baben. Die Leute wohnen zienlich bequem, einige Hausbaltungen ansgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Merkwiftelgkeit Basels ist endlich im Jahre 1890 beseitigt worden, anchdem sie eit dem Berichte des Cholera-Ansselbses von 1856 so oft den Gegenstand von Klagen gebildet hatte. In dem genannten Berichte, 8. 66 findet sich zum verigen Gedellchnisse eine genann Bescherbinne, ans der hier die Thistasche wiederhoft ein mag, dass jener "Abrittibhuru", als er 1805 sit 29 Jahren zum ersten Maßen an der Berichte der Schreiben und der Schreiben der Schreiben und den der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben de

VII. Weiherweg, Rütlistrasse, Rudolfstrasse, Belchenstrasse, Blauenstrasse, Herrengrabenweg, Thannerstrasse, Sennheimerstrasse, Neuwylerstrasse, Burgfelderstrasse, Allschwylerstrasse.

Die Häuser sind im Ganzen gut gebant. Freilich lassen manche zu winschen, namentlich die kleinen Häuser in der Blancestrasse und am Herrengrabenweg mit den niederen Kniewänden und grossen Dachräumen. Von letzteren sind viele überfüllt. Es haben sich öfters Klagen erhoben wegen Feschtigkeit in den nenen Häusern. Im Spalener 42 sieht es sehlecht ans mit dem Abtritt, er ist im Erdgeschoss in der Küche, sehr finster und unreinlich und wird von 5 Hanshaltungen benutzt. Ein Zimmer im III. Stock ist sehone einmal abgesprochen (sani-tätspolizeilich untersagt) worden; jetzt ist es wieder bewohnt. (Gehört zu Bezirk IV.).

### 3. Steinen-Quartier.

VIII. Bachlettenquartier, Leimenstrasse. Feierabendstrasse. Byfangweg, Austrasse (theilw.), Leonhardstrasse, Eulerstrasse (theilw.)

In meinem Anfnahme-Bezirk hatte ich es meist mit nenen Häasern zu thun, welche von besseren Leuten bewohnt werden; daher alle Wohnungen gut unterhalten sind. Hingegen bei Dienstboten nnd Gewerbsgehilfen ist es was ganz anders. Ich habe z. B. Fälle angetroffen, wo Kinder und Gesellen in Rämen schlichen, die direkt unter den Ziegelns sind. Anf den Betten befand sich Schnee. Was den Hauszins anbetrifft, so finde che ihn für gete Wohungen nicht zu theuer. Im Bachletten-Quartier all alles kleine Häuser (Arbeiterhäuser), aber ziemlich gut unterhalten, nnd was die Abtritte anbetrifft, so findet sich anf je 2 Haushaltungen einer, was nicht libertrichen ist.

IX. Mostackerstrasse, Schützengraben, Holbeinstrasse, Birsigstrasse, Bachlettenstrasse, Kanonengasse, Steinengraben, Kohlenberg und Kohlenberggasse (theilw.)

Mit Ausnahme einiger an der Bachletten- und Birsigstrasse (Lindenhol), swie in der Weissen Gasse gelegenen Wohnungen sind die von mir besuchten Logis in verhältnissmässig gutem Zustande. Dagegen lassen in den Liegenschaften der obgenannten Strassen die Wohnungen sehr viel zu wünschen, namentlich in Bezug auf Abtritte, Ventilation, Lieht, Treppenanlagen. X. Schärdlingasse, Neineurorstadt, Steinenbachgässlein, Barfüsserplatz, Leonhardsberg, Lohnhofgässlein, Kohlenberg, Kohlenberggasse, Binningerstrasse, Steinenthorstrasse (theilic.).

Zuerst hatte ich die Erhebung in der Schärtlingasse und einem Theile der Austrasse zu besorgen. Die dort befindlichen Gebinde sind erst in neuerer Zeit erbaut worden und entsprechen den jetzigen sauitarischen und baupolizeilichen Anforderungen. Aussahmen finden sieh vereitzeit, wo Kieben und auch Schlätzimmer im Erdegeschoss und I. Stock durch die geschlossene Glaslaube indirekt beleuchtet werden; doch sind dieselben bell und gat zu ventiffen. Diese Wohnungen sind sämtlich eut unterhalten.

Anders verhält es sich in der Steinenvorstadt. Die schlechtesten Wohnungen befinden sich auf der rechten Seite dieser Strasse längs dem Rümelinbach. Die wenigsten der Häuser sind unterkellert. Die Erdgeschosswohnungen, deren Fussböden direkt auf dem Terrain liegen, sind natürlich feucht. Der erste Stock (der Vordergebäude) liegt meistens anch noch 50-60 cm. unter dem Terrain des Steinenbachgässleins, also augefähr auf Wasserstandshöhe des Rümelinbaches, stellenweise aber auch etwas höher. Die Abtritte befinden sich meistens in hölzernen, mehr oder weniger baufälligen Anbauten ausserhalb des Hauses, im Steinenbachgässlein direkt über dem Bach, Sie sind meistens für 4-5 Haushaltungen gemeinschaftlich und lassen nur für mittelgrosse und kleine Leute Platz zum begnemen Passieren. Die Flügel- und Hintergebäude befinden sich jeuseits des Bacbes. und einige erstrecken sich bis zur Kohlenberggasse. Diese Gebäude sind meistens auf zwei und manche auch auf drei Seiten vom Terrain umgebeu, sodass der III. Stock (eigentlich Erdgeschoss von der Kohlenberggasse aus betrachtet) nur 50 bis 60 cm, über Terrain, manclunal aber anch noch darunter ist.

Diese Hinterhäuser and auch die andern Hinner des Steinenbachgäseleins sind beinahe aussahmales veranchlissigt und feneth von anten bis oben. Ausserdem finden sich sehr viele indirekt beleuchtete Räume, in den Vorderhäusern wie in den Hinterhäusern; liter ist fast gar keine Ventiation möglich. Die Räume sind dunkel, viele sogar finster, und mauede von ihnen sind durch Iureinlichkeit und Nachlässigkeit der Mieiher und der Hauseigenhäumer zu wahren Spelnaken geworden. Die betreffenden Wohungen sind in vielen Fillen überfüllt; in ganz engen Räumen von kunm 1-a m. Stockhöhe müssen manehmal 5—6 Personen bei einander sehlafen. Die Miedtziase für diese Wohungen sind eberafalls zu hoch. Ich habe solebe getroffen, wo für 2 dunkle Zimmer und eine finstere Käche 100 bis 130 Franken (im Viertejhar) bezahlt werden müssen.

Die linke Seite der Steinenvorstadt ist in verhältuissmässig besserem Zustande. Küchenwasser und Abtritte gehen in den Kanal. In mehreren Liegenschaften befinden sich noch Sodbrannen, die im Gebrauch sind. Die Zahl der indirekt belenchteten Räume ist anch hier eine ziemlich grosse. Dieselben sind meistens dnukel oder selbst finster. Mansarden und Knietscheskräume sind mit wenigen Ausnahmen nicht vergypst. Dasselbe gilt nuch von den Küchen.

Die Häuser des Barfüsserplatzes und Kohlenberges sind in ziemlich gutem Zustande. Die hintere Seite gegen die Lohnbofmaner ist feucht.

Im Lobnhofgisslein und Leonhardsberg sieht es sehon wieder weniger gut aus. Die dort befindlichen Wobnungen sind mit wenigen Ausnahmen vernachlässigt und fenelti, hauptsächlich am Leonhardsberg (besonders Nr. 3 und 15). In einigen Häusern befinden sieh die Abtritte in den Kilchen.

Die änsseren Häuser der Binningerstrasse sind ebenfalls ziemlich vernachlässigt und feucht. Ich babe Räume getroffen — hanptsäeblich in Erdgesehoss- und Mansarden-Logis —, die von Eis überzogen waren und als Sehlafzimmer dienten.

XI. Steinenthorstrasse, Klosterberg, Theaterstrasse, Solothurnerstrasse, Winkebriedphatz, Sempacherstrasse, Dornacherstrasse, Probenstrasse, Murgarethenstrasse, Güterstrasse (theiho.), Centralbahmplatz, Kichengrisslein.

Die Verbältnisse in den von mir besuchten Wohnbäusern sind, sowold in banlicher als in sanitarischer Hinsicht, im Allgemeinen befriedigend. Im Speciellen ist freilich manches auszusetzen. So gibt es Liegenschaften, besonders am Klosterberg und in der Steinenthorstrasse, in denen viele Räume (hauptsächlich Küchen) keine direkte Beleuchtung haben, vielmehr den ganzen Tag finster sind. Ebenso sind dort einige Abtrittgruben, welche nur mit Brettern gedeckt sind, und dazu noch mangelbaft, was banptsäeblich im Sommer ungünstig auf die Luftverhältnisse einwirken muss. Von den Stocktreppen sind hier die wenigsten hell erleuchtet. Dieselben befinden sich meistens in der Mitte der Hänser, was naturgemäss zur Folge hat, dass sie kein direktes Licht erhalten. Durch zweckmässige Anhringung von Lichtschächten wäre vieles zu verbessern. Ferner ist mir aufgefallen, dass durebweg die schönsten, Inftigsten Zimmer als Salons oder sogenannte bessere Wohnzimmer genommen werden, wogegen die als Schlafzimmer benutzten Räume jenen in jeder Beziehung nachstehen. In den neuerbanten Wohnhäusern sind die Zustünde besser, besonders die Abtrittverhältnisse (viele kanalisirt) sowie Beleuchtung und Ventilation. In Bezug auf den Miethzins bemerkte ich, dass, wo Dachlogis sich befinden, diese im Gegensatz zu den Stockwerkswohnungen theurer bezahlt werden: chenso sind dieselben stärker bevölkert, meist von ärmeren Leuten.

### 4. Aeschen-Quartier.

XII. Gerbergasse, Nr. 45—71, Weisse Gasse, Aescheurocstudt und Seitenstrassen, Aescheugeuben (theilir), Albananlage, Nawastrasse, Heumattstrasse, Guetenstrasse, Ducaacherstrasse, Jurastrasse, Solothurnerstrasse (theilir)

Die von mir aufgenommenen Häuser sind ungeführ zur Hälte altdie andere Hälle ist ein und meistem gut im Stand. In den alten Häusern
fanden sich ziennlich viel finstere Kitchen, gewöhnlich in der Mitte liegend,
sowie auch Junkle Schlafträume. Viele Kitchen sind nicht gegypst und
für mehrere Hanshaltungen gemeinschaftlich. In den Mansarden lieset die
Belenektung zu winschen; einige Schlafträume habe lein unter dem Zegendach angetroffen. Im Erdgeschess von Flüngelgebünden und Hünerhäusern
traf ich mehrfach mit dem Terrain elsenliegende Wohnungen oder Zimmer
af direktem Boden. In mehreren Häusern mit 4 - 6 Haushaltungen gab
es nur einen Abritt, der im Erdgeschoss oder I. Stock liegt. Die Grube
tim it Brettern bedeckt zur her bei mehst gar keine oder indirekte Belenektung. Auch traf ich eine Grabe mitten im Hause im Gang
an, die bloss mit Brettern bedeckt zur "Der Mittelzins ist in diesen alten
Häusern durchweg ziemlich hoch, in den änssern Strassen dagegen bedeutend niefeliger.

XIII. Weisse Gasse (thethe), Plangusser, Kaufhansgusse, Ferie Strasse (gerade Numanera), Streitgusse, Barfussergusse, Elisabethenstrasse und thre Seitensterussen, Aescheneurstald, Hochsterusse und das guaze Quartier jeaseits der Eisenbaha ein der Solidhuenerstense usturatie.

Der Erhebungsbeaunte Inst keinen Berieht gediefert. Die Verhültnisse sind ganz ähulleh wie im vorigen Bezirk. In den älteren Theilen meist indirekt beleenktete Küchen, niedere Rümer, sehlochte Mansarden, selbst solche mit Backsteinboden und mangelhafte, an Zahl unzurreichende Abtritte. Alle Alugiage gehen in Dolden ohne Spillung. In den, inssern (neuen) Theilen des Bezirks sind die baulichen Verhültnisse besser; aber stellenweise mehrt sich leberfüllung der Wolumugen benerklich, und auch die bauliche Instandhaltung lässet zu wünsehen. So in mehreren Häusert der Pfefüngerstrasse. Nr. 93 z. B. hat eine verwahretes um die Winstanden der Volumugen der Volumugen der Volumugen der Volumugen sich sein der Volumugen der Volumugen der Volumugen der Volumugen in Stock bletet den Insussen durchesintlich nar z. n. 2 Schläfardum auf den Kopf, ein Zimmer in I. Stock ist feucht, Nr. 40 zeigt im Erdgesehoss, Il. Stock und in 3 Mansarden (eberfüllung kas ganze Haus sit verwahrlors; lich Mrhitte; sich Aufrite.

bedürftig in Betreff der Spillung, Elemso ist Nr. 57 bunlieb vernachlässigt; das Kücherwasser geht in ein Fass, 2 Abtritte haben weder Beleuchtung noch Ventlätion. Auch in der Hoelstrasse sind mehrfach feuchte Wohunngen, hezw. Bäune, dunkle Kniestockszimmer, Abtritte, welche aus der Küche ihre Beleuchtung oder durch ein Loch in der Thüre ihre Ventilation empfangen, augemerkt.

### 5. Alban-Ouartier.

XIV. Freie Strasse (ungerade Nummern) M\u00e4nsterberg, B\u00e4umleingusse, Rittergasse, Ministerplatz, Augustinergasse, Albancorstadt, Malzgasse, St. Jacabstrasse, Albananlage (theilic.), Lange Gasse, Engelansse.

In haulicher Ilinsicht kaun ich den Zustand der von mir unterseuchten Liegenschaften im Allgemeinen als einen guten bezeichnen. Es sind denn auch von eirea 130 inspicirten Häusern nur 2--3, denen mit etwelchem Recht das Prädikat "vernachlässigt" beigelegt werden konnte.

In sanitarischer Hinsich lassen haupsächlich die Abrittverhältnisse viclerorts, nameullich in der Freien Strasse, der Tausseren St. Albamorstadt und der Malzgasse zu wünschen übrig. Sehr oß sind sämtliche Wohnartetien eines Hunses (bisweiten über 20 Personen) auf einen einzigen gemeinsamen Abort angewiesen. In der Malzgasse sind sogar zwei Häuser, gemeinsamen Abort angewiesen. In der Malzgasse sind sogar zwei Häuser, stehene Stahkeiten dürften derartige Verhältnisse sehr zur Ansbreitung beitragen. An zwei Orten fand ieh Abritte in der Küche. Am einen war der Abort nicht einmal dariech einer Thüre vom eigentlieben Kücheranune getreunt; mu andern Orte war derselbe, weil einzig im Hause, sämtlichen Bewohnern zustäutigh.

Vielen Ränmen der ältern Stadttheile fehlt eine direkte Beleuchtung und demnach aneh Liftung. Es betrifft dies namentlich Küchen, Sehlafstellen und Treppenhäuser. Oft könnte mit weuig Kosten durch Lichtschlächte dem Mangel abgehoffen werden.

Unerwartet traf ich in einigen Häusern blosse Latten- und Bretterverschlige, sogar untapeziert und mit offenen Pugen, welche ab Schlafrimme dienten. In der Preien Strasse No. 55 find sich auf dem Estriche in Bretterversehlug, in dem 2 Kinder schlafen; die Wohnung im III. Stock, des Hinterbauses ist feuelt. Die Zahl der in einem Zimmers ehlafenden Personen ist an unanchen Orten im Verhältniss zum Kubkinhalt des Schlafrannes eine zu grosse. Das Bei-sammensehlafen von 6 oder 7 Personen beiderlei Geschlechts, welches vorgefinaden wurde, dirfte sowohl in stillicher als in sanitarischer Hinsicht verwerfelb sein. Zum Schlusse konstatire ich, dass uns in Arbeiterfamilien fast durchweg sehr viel Zuvorkommenheit und Verständniss bewiesen wurde, was in besser situirten Familien nicht immer der Fall war.

XV. Seeragelstrusse, Hucdstrusse, Hirzbadenwey, Renawey, Albanvingwey, Zircheestrusse, Gellectstrusse, Singerwey, Ulmenwey, St. Jacob, Lebennattstrusse, Farnsburgerstrusse, Breite, Birsfelderstrusse, Frohlweystrusse, Weidengusse, Albanthal, Middenberg,

In meinem Anfinhune-Bezirk sind metstens nene Dämser, die von besergestellen Lenten bewohnt vereine und desskablt in gutent Zustande angetvoffen wurden. Dagegen bei Diensthoten und Gewerbagehilfen sie es oft ganz unders. Es gibt da z. B. Seblafrinune, die zu klein sind und wo doeh 2—3 Personen sehnfern unbsen. Die Ahritte sind in den ältern Bänsern ziemlich sehlecht beleuchtet. Im Albanthal kommt es anch met vor, dans 7—8 Hanabaltungen nur einen Abritt henlitzen. Manche Wohnungen sind hier überfüllt und mehrere feucht. Der Miethzins ist theilweise ziemlich boch angeschlagen.

XVI. Marktplatz, Suttelgasse, Fischmarkt, Schwanengusse, Keonengusse, Schifflande, Statthansgasse, Schweidergasse (theilw), Spatenberg (nagerute Nr. 1—19), Münzgüsslein, Römelindatz, Grünpfahlgusslein, Hutgusse, Gerbergusslein und Gerbergusse (theilw).

Was die Unterhaltung der Wohnungen aubelaugt, so kann dieselbe als eine zienlicht gute bezeichnet werden. Dagegen mangelt es vielerorts an Luft und Lieht, und es befinden sich überall, mit wenigen Ansnahmen, indirekt beleuehtete lämne. Ein kleiner Theil derselben kommt am JA-koven und Mittelzimmer, welche als Sehlaffräme benutzt werden; der grüssere Theil sind aber Kirchen. Oefteres Weisseln könnte die Beleuchtung manchmal etwas verbessern.

Mehrere Hinterfaçaden liegen so eng bei einander, dass nur 1.56 bis 1.50 m. Zwisehenranın bleibt. Dieselben sind sehwarz wie Kamine and mit allen möglichen Abfällen belegt, wodurch die Laft verpestet wird. Hier wäre das Reinigen ebenso nötlig als das Weisseln.

Den grössten Uebelstand hilden die Abritte, welche ohne Laft, Lieht und Ventilation in den Treppenhäusern neben der offenen Küche liegen nud meist von 3-4 Familien heuntzt werden. Sie verpesten das ganze Hans, Manche von fluen liegen sogar in gesehlossenen Küchen, denen selbst Luft und Lieht felbt und werden elenfalls von mehreren Familien benutzt. In einem Hanse liegen sogar 3 Abtritte in der Küche, auch ohne Lieht und Venthilden. Jeder wird von 2 Familien benutzt. Der Zugang muss durch das Wohnzimmer erfolgen.

XVII. Gerbergüsslein, Schnubrlydisslein, Trillengüsslein, Gemsberg, Heuberg, Leunhurdsberg, Gerbergüsse und Gerbergüsslein (heilte) Eisengusse, Sparengusse, Marktplatz und ran da bis zum Rheinsprung, Freie Strusse bis zur Rüdengusse, Pfluggüsslein.

Den ersten Theil meines Bezirkes bildeten das Gerbergässelen, Schunbelgässeln, Trilleugisselni, der Geunberg, Leonbards und Leonhardsstapfelberg. Die Mehrzahl der Parterre-Räumliehkeiten dient hier als Geschäftes und Gewerbelokale geringerer Art. Ausser dem Eigenühinner der Geschäftschaber sind die meisten Legisbewohner immere Leute. In den meist kleineren Hinsern sind die Treppen eng, dunkel, steil. Die Kitchen, ursprünglich offen im Corridor, sind gegenwärtig durch Bretterwähnde vom Treppenhause gertrennt. Sie leiden alle an mangelhafter Beleuchtung und Ventilation. Die Beschigung jener Wände würe gewiss in santiarischer Hüsselch empfehensverth.

Was die Abrittanlagen betrifft, so wurden viele derselben in jüngster Zeit verbessert und Spillung eigerriebt. Leider weist etwe ein Drittel der Hilmser nur je einen Abritt im Parterre auf. Die Belenchtung der Simmer ist weniger mungelhaft, als hei der Enge der G\u00e4sehen zu erwarten stelt, da die zu belenchtenden B\u00e4mure in Verh\u00e4ltniss zur Gr\u00f6sse und Zahl der Penster klein sind. We die Bewohner f\u00e4r regelmissige L\u00e4ffung sorgen, betrieftigen der Wohnnaugen hinselheiftig der Luftbeschaffenleit; we sie darin anchl\u00e4sigs sind, trifft man aber auch in Logis mit der gleichen bauflichen Beschaffenleit die K\u00e4\u00e4fichsten Verh\u00e4\u00e4nisse in demselhen G\u00e4\u00e4sen werbesch oft \u00e4\u00e4n auch zu einzelmen Michkasernen, welche mit urmen, kinderreichen Pamilien \u00e4berriehn \u00e4\u00e4n hinself \u00e4\u00e4n \u00e4n n hatte ich in der Gerbergasse No. 36—74 anfzunchmen. No. 36—30 sind meist Neubanten oder ungebant und im Allgemeinen gut; dagegen sind von No. 50—74 zwei Drittel der Hünser an Treppen und Küehen mangelhaft. Die Eigenthümer und die Bewohner der I. und II. Einge sind besser situirte Leute, welehe Wolmungen von 4 und mehr Zimmern einnehmen. Mit diesen kontrastiren oft sehr die Mansardenwohnungen und solche in Hüntergebünden. Die von Gerbergasse 74 bis 50 mitten unter den Hünsern sich hinzichende Dohle verbreitet theils direkt, theils durch Aborte einen sehr libbel Gerach. Die linke Seite der Gerbergasse, wo die Wohnungsverbältnisse ganz ähnlich sind, hat bedentend durch die Birsigkorrektion gewonnen.

An der Freien Strasse rechts und der Rüdengasse sind die Wordrichtusse durchschnittlich günstig. Freilich gibt es einige Ausnahmen, z. B. Freie Strasse 32, welches zwei Hintergebäude (einen Mittelbau und einen Hinterbau) aufweist, die sehr geringe Wohnungen mit schlechten Zugängen enthalten. Die Bewohner wären bei einem Brandfall in schrecklicher Lage.

Untere Freie Strasse links, Sporengasse, Eisengasse: in den Vorlergebänden lessere Wohnungen, die sich uitet selten durch 2-3 Etagen erstrecken. Die an den Martinsberg augrenzenden Hintergebände leiden an Fenchtigkeit und sind wohl anch desslutb theilweis nicht hewohnt. In einem anderen Theile wohnen kleine Familien, die von den Hansbeatzern überall bevorzugt werden. Rheinsprung und Martinsgästeln haben grosse Achulichkeit mit dem ersten Theil mienes Beärks (Gerbergässlein u. s. w.): kleine, enge, von armen Leuten bewohnte und sehelcht unterhatue Häuser, zum Theil Geutlund übel riechend.

Im Allgemeinen kann ich noch bemerken, dass die milhevolle Arbeit uns durch das meist freandliche Entstegenkommen der Bewolner erleichtert warde. Eintrittsverweigerungen kannen in neinem Bezirke nicht vort doch führte mehrfach der Umstand zu Erörterungen, dass Hüuser, welche nur von einer Pamilie bewolnt werlen, nicht untersucht wurden, ohwold sich in diesen ebenfalls Uebelsfände vorfunden. Eine erfreuliche Fracht der Engulet eist sehen die Thatsache, dass vor dem Besache viele Räumleikheiten, namentlich Migdezimmer n. dgl. renovirt wurden, die sonst noch lange in ihrem alten Zustande gelassen worden wären.

### B. KLEINBASEL.

### 7. Riehen-Quartier.

XVIII. Charastrasse, Charagraben, Hammerstrasse Nr. 23—63, Rebgasse, Schafgässlein, Greifengasse Nr. 18—40, Utengasse.

b) Dieselben haben 2 ganze Liegenschaften und 6 Wohnungen als vernachlässigt bezeichnet, 8 Wohnungen und 5 einzelne Räume als feucht.

Am meisten lassen die Abrittverhältlaise zu wünsehen. In uncheren neuen Hümsern (z.\* ib. an der Charastrasse) wurde über übeh Geruch geklagt, welcher vom mangedhafter Abrittanlage herrährte. In einem Hanse der Utengasse lasben 11 Hans-baltungen mit 28 Personen und nucheren Gewerfagschlied neinen Abort geneinsam, während die Hansbaltung des Bestützes (2 Personen) den zweiten im Hanse vorbandenen ausschliesslich für sich in Ausprach nimut. In einem anderen Hanse derselben Strasse ist eine überdeckte Grube im Keller. Die merquicklichsten Zuständnach dieser Richtung fanden wir im Hanse Schaffginslein 6 (bewohnt und Hansbaltungen mit 15 Personen), von in ganzen Hanse sein Abort ist und die Bewohner über die Strasse nach dem dennselben Eigenthümer gehörigen Nachharhause gehen missen.

Im Gebrauche stehende Sodhrunnen finden sich in der Utengasse mehrere. Freilich macht sie der kleine Wasserstand des Rheins zur Zeit unbrunchbar.

XIX. Greifengusse 2—16, Rheingusse, Lindenberg, Theodorskirchplatz, Kirchgusse, Kurthuusgasse, Riehenthorstrasse.

m Allgemeinen kann der Zustand der Wohnungen als ein ziemlich glünstiger betrachtet verolen; doch fehlt es unde na ganz scheherben Anlagen und Wohnrämmen nicht. Ganz besunders unangelbanhe Verhältnisse weist die Riberigasse und der Lindenberg unf, wo fost jedes zweite Huns mehr oder weniger vernachlässigte oder fenchte Rämne anfweist und die Abtrittaulagen von recht belenktieber Natur sind. Namentifeth im Erdgesche beggenet unan fenchten, nicht unterkellerten Bänmen; indirekt belenchtete Schlafzinmer sind uicht selten. Gewönlich kommt hier das Licht von einem andern Zimmer oder der Kätele, anch wohl vom dunklen Gang oder Treppenhans, wo eine Darchläftung sozusagen unmöglich ist. In den meisten derartigen Fällen lag entweler jeman krank im Bett oder man erhielt unf die Frage; "Wie viel Personen seit hierz" die Autwort: "So und so viel, aber eines ist im Stjuti."

Ueber Dachwohungen und einzelne Mansardeurimmer lieses sich vieles schreiben. An etilchen Orten kostet es Mihe hinanf zu gelangen, weil der Zugang eug und sehlecht ist. Kounat man endlich hin, so trifft man Steinplatten als Boden; Decken und Wände sind nicht verputzt, off mit Zeitungen und allem Miglichen belekelt iche hängt ein Petten beruuter, dort der andere, sodiass Feneragefahr nicht ausgesehlossen ist. Mit der Belenchtung ist es ebenfalls an vielen Orten nicht weit her. In der einen Mansarde sitzt das Fenster fast auf dem Boden: in einer andern ist einfallendes Lieht, kaum so gross, dass ein Kopf durchsehlipfen kann, in einer dritten sind vielleicht 2–4 Glasziegel zu Belenchung eingebängt. Vor allem lassen die Ahrittienrichtungen viel zu wünschen übrig, an einigen Orten liegt der Ahritti im Zimmer oder in der Kiehe, daza noch ohne irgend welche Ventilation. Nicht seiten befindet sieh auf einer numfungreichen Läegenschaft, wo Vorders, Flügel- und litterhans bewohn sind, für ein halb Dutzend oher nuch Hanshaltungen unr ein Ahritt. Gewöhnlich liegt derselhe noch ziemlich entferat oder in einem Gänglein, ganz auf einer andern Liegenschaft, wo man kaum sich durchdricken kann. In vielen Fällen ist die Abtrittgrube mit Holz abgedeckt und kein Dusstrohr vorhanden.

Die Fälle von Vernachlässigungen können ja mitnater den Miethern ungeschrieben werden; in den meisten Fällen aber fallen sie dem Hauseigenblümer zur Last. Manche Uebelstände könnten mit geringen Kosten beseitigt werden, wenn der Eigenhlümer nur wollte. Aber gerade da, von alles verlotter und ungesund sit, vird jeder Winkel zum Wohnen ausgenützt. Es ist mir auch aufgefallen, dass die Hotelbestützer ihre Dienstoten gewöhnlich in indirekt oder doch sehlecht beleuchteten Räumen unterhringen. — Alt mehreren Liegenschaften werden noch Sodbrannen henntzt, welche entweder unter dem Hause oder in der Nähe von Cisteruen oder Abtritgreben sieh befinden.

XX. Kurthausgasse, Rheinfelderstrasse, Theodorsgraben, Clarahofweg, Claragraben Nr. 65—71, Schaffhauser Rheimoeg, Grenzacherstrasse, Riehenstrasse und die Seitenstrassen dieser beiden.

Der Erhelungsskeaute versiehert, sein Anfnahme-Bezirk hahe ihm einen zientlich günstigen Eindruck gennelt; etwa der vierte Theil der untersuchten Gehäude sei mehr oder minder vernachlässigt, was jedoch uur der Sparsamkeit der Tägenthümer zunnschreihen sei. Feuchte und vernachlässigt Eidume begegnen in den Bogen besonders häufig an der änssern Grenzacherstrasse, dem Gotterharnweg, Vogelsangweg, Duttliweg und Itelpfaß, we es aber an frischer Lafft gewiss nicht felbt.

### 8. Inneres Bläsl-Quartier.

XXI. Richenteichureg, Richenstrasse, Cedermeeg, Isteinerstrasse, Maulbeerweg, Saudgenbeureg, Rosrathalweg, Mattweg, Bleicheweg, Bahnhofstrasse.

Der allgemeine Zastand der Wohnungen ist nach der Ansieht des Beriehterstatters ein günstiger. Einzelne Rämne von sehlechter Beschaffenheit kommen allerdings vor; aber nur wenige. Die Abtritte sind meist direkt beleuehtet, mit Dunströhren versehen und finden ihre Ableitung in Gruben, während für das Küchenwasser Cisternen vorhanden sind. Bei Leigenschaften, welche an einen Teich (offenen Kanal) gehaut sind, geben die Lureinlichkeiten gewichnlich direkt in das Wasser. Wuss den Wasserbezug betrifft, so haben die filtern Liegenschaften meistena Soddrunnen, die neuen die Wasserleitung. Vernachlässigung einzelner Klänne findet sich öffer bei Mansarden, die manchunal auch noch teuelt sind. Theilweise fenchte Rämne Knunnen anch im Erdgeebolsso und 1. Stock vor, namentlich an Giebelwänden. Feuchte und vernuchlässigte Wohnungen oder Rämne haben die meisten Illässer an der Jestienerstrasse, dem Rosenthalweg und Mattweg. Dort auch viele überfüllte Sehlafräume und Küchen mit gemeinschaftlicher Beutztung.

XXII. Bahnhofstrasse Nc.29—49 (noger.), Hammerstrasse Nr. 65—98, Sperrstrasse, Klingenthalstrasse, Claramattweg, Rappolishof, Drahtzugstrasse, Untere Rheingasse Nr. 1—17.

Der Berichterstatter findet den Bezirk im Ganzen günstig. Ausnahmen bilden einige Liegenschaften an der Hammerstrasse und im Rappoltshof. Letzterer hat besonders mnngelhafte Abtrittverhältnisse.

XXIII. Undere Rebigusse Nr. 18—25, Webergusse, Klingenthal, Charastrasse Nr. 1—57 (unger.), Greifragusse (ungerude Numeren), Orbsengusse, Siger- und Badergusslein, Untere Rheingusse,

Die Hänser sind relativ gut unterhalten, über meistens alt und dem entsprechend vom mangeländer banlicher Konstraktion. Es gibt verhältnisaminsig sehr viele indirekt und sehlecht, ja sehr sehlecht beleuchtet Känne. Nieht wenige darunter sind ungegypst, namentlich Mansarden. Im grössten Theil der Hänser finden sich Zimmer mit sog. Altown. Gegen einige dersellten lieses sich nieht vjel einwenden; aber etwa die Hälfte ist sehlecht uit Laft und Lieht versehen.

Die Abrittverhiltnisse geben viellach zur Beunstandung Ursaehe, in maneben Hünsern mit 2 oder 3 Stockwerken findet sich bloss ein Albritt im Erdgeschoss; manehmal muss dierselbe für 6—10 Familien ausreichen. Webergasse Nr. 7 haben sogar 11 Haus-laßtungen mit 64 Personen ur einen Abritt. Dana haben in diesem Hanse die Kübehe keine Abeleitung für das Schuntzwasser. Au zwei Orten haben je drei Häuser eine gemeinsame Abrittgrabe. Es gibt Abritt, die nur von Wohnträmen aus Lieht erhalten. An einem Urte befindet sich sogar\_auter\_einem noch bemutzen Backofen eine Abrittgrabe. In der Webergasse haben viele Abritte keine andere Venültanion als ein Loch in der Wand. Fast alle Küchen sind indirekt bekenchtet und viele darunter finster. In No. 42 wird sogar eines solehe Küche noch als Schläramu benutzt. In der Orbeien

gasse finden sieh zieutlich zahlreiche sehlecht beleuchtete und vernachlässigte Erdgeschossrämme. Auch im Säger- und Badergässlein, sowie in der Untern Rheingasse sind recht ühle Abtritteinrichtungen und zahlreiche andere Uebelstände.

### 9. Aeusseres Bläsi-Quartier.

XXIV. Amerbachstrasse, Bhisiringweg, Hammerstrasse Nr. 97-168.

Der Beamte hat keinen Berieht eingeliefert. Der von ihm aufgegenommene Bezirk besteht zum grössten Theile aus Arbeiterwohnungen des Bauvereins, der Gesellschaft für Arheiterwohnungen und der Firma Ryhiner und Söhne. In banlieher Hinsicht war hier wenig zu bemerken; die meisten Häuser sind neu. Dagegen finden sieh ziemlich viele überfüllte Schlafränne und schlechte, zum Theil feuchte Mansarden, von denen manche wohl beim Ban nicht vorgesehen waren, Letzteres ist z. B. in der Amerbaehstrasse zwischen No. 16 und 68 oft der Fall. So ist bei Nr. 65 angemerkt; "Mansardenwohnung im Hinterhaus sehr feucht; das Wasser läuft an den Wänden bernuter; der Fussboden in einem Zimmer ist fast faul." Bei No. 68: "Ein Zimmer im Erdgeschoss unbewohnbar, weil dunkel und feneht." Am Bläsiringweg geben nur Nr. 153-163 zur Beanstandung Anlass. Bei Nr. 157 hat der Beamte angemerkt: "Kein Wasserwerk, Sodhrunnen; für 3 Haushaltungen mit 13 Personen nur 1 Abtritt; Hinterhaus banlich vernachfässigt; sieht wie eine Höhle aus." Am ungünstigsten stellt sieh der hierher gehörige Abschnitt der Hammerstrasse dar. No. 168 hat im Erdgesehoss ein feuchtes Zimmer (vom Abtritt her). In Nr. 172 sind für 54 Personen nur 2 Abtritte, das Küchenwasser hat keine Ableitung, Flügel- und Hintergebände sind fencht und vernachlässigt. Nr. 109 läuft das Küchenwasser am Hause herunter; ein Zimmer im Hinterhause ist feucht, und das Erdgeschoss im Vorderhause empfiehlt der Erhebungsbeamte dringend der Bau- und Sanitätsbehörde, Nr. 158; "Küchenwasser in Abtritt (Baugrube); allgemeine Klage wegen üblen Gernelis." Nr. 163; "Erdgesehoss vernachlässigt, Schwamm im Keller, 1 Zimmer in H. Stock sehr unreinlich, auf 6 Haushaltungen nur 1 Ahtritt."

XXV. Hammerskrusse 189—193, Hurburgskrusse, Baladudskrusse Nr. 29—173. Wiesenschunzerg, Ferikorgerskusse, Kleinhüningerurg, Klybrekstrusse, Klingrahlulgrahen, Phrastrusse, Kleinhüningerskrusse, Feldbergstrusse, Burrufcherskrusse, Breisuchterskrusse, Futerer Helniurg, Lencongusse, Fefingerstrusse,

Der mir zugetheilte Bezirk besteht grossentheils aus alten Häusern. Die Wohnungen darin sind jedoch meistens trocken und gesand, ausgenommen einige Logis, welche kalt, fencht und vernachlässigt sind. In einigen Liegenschaften sind die Abrittgraben nangeflant gedeckt. Die neueren Hilberwerden meist von Arbeiterfamilien bewohnt; die Logis sind in der Mehrzahl reinlich und gut gehalten. Eine Ausnahme nuerhen einige Mansarden-Wohnungen, welche etwas feucht und stark hewolnt sind. Nach meinen Dafürhalten sind sie zugleich anch die theuersten. In einem sehlechten Zimmer eine ganze Haushaltung, bestehend aus 6 Personen, 2 grossen und 4 kleinen, und nur ein Bett, die andern unf einem Strobasch ausgewiesen: das ist derb Arnut. — Die Schlaftfräume sind maneikund nicht die besten. So schlaften 3 Mann auf offenen Estrich unter den Ziegeln und 4 Kacehte in einem Pferlestall.

XXVI. Mallheimerstrasse, Markgräfterstrasse, Matticeg Nr. 53—89, Erlenweg, Fasanenweg, Erlenparkneg, Schorenweg, Isteinerstrasse Sperrstrasse, Nr. 92—216, Maulberweg Nr. 3—31 und 85—91, Tällingerweg.

Du nein Bezirk zu den neuern gebört, so entsprechen die Häuser meisentheits den jetzt geltenden Bauvorschriften. Die Bewohner gebören vorzugsweise der Fabrikhevölkerung an, die einzelnen Wohnungen haben mit venigen Ausahnene einen günstigen Eindruck auf nieht gennacht. In den meisten herrseht nieht nur eine masterhafte Urdunng, sondern sogar erkent auf den meisten herrseht nieht nur eine masterhafte Urdunng, sondern sogar werden nuss und in Bezug auf Salubrütit sehr viel zu wünselen bleibt; aber es ist das ein kleiner Procentsatz. — Ich habe die Erführung unsehen können, dass sehlechte Logis einen verhältnissnissig höheren Mietzbneintragen als die besseren. Es ist dies theils durch die langilhrige Gewohnheit der Leute doer aber durch line Qualitit zu erklüren.

Zusatz. Recht üble Verhältnisse berrsehen am Mattweg Nr. 55 bis 75, wo die meisten Wohnungen überfüllt und viele vernachlässigt und feucht sind. Sehr primitiv sind nameutlieh die Wohnungen unter dem Erdgesehoss in Nr. 72 und 74.

### Ergebnisse einer Besprechung mit Basler Arbeitern über das Wohnungswesen.

Bei der statistischen Bearbeitung der Ergebnisse der Enquête hatte sien Beihe von Punkten ergeben, bed denen es winsebenswerth sehlen, die Erfahrungen der Niedsbetenligten kennen zu Iernen. Da es sich vorzugsweise um die Zustände in kleinen Miethwohnungen und die ausdenselben für das sociale Leben der Miether sich ergebenden Folgen haudelte, so warde eine Zusammenkunf mit (rozzugsweise verheinzteten). Abeitern

verschiedener Bernfszweige veranstaltet, bei welcher die Herren Grossräthe ARNOLD and WELLSCHLEGER die Auswahl und Vermittlaug übernahmen. Die Zusammenkunft fand am 16. September 1889 Abends in der Speise-Anstalt in der Weissen Gasse statt. Es waren über 30 Arbeiter auwesend, meisteus gereiftere Leute, Darunter 4 Schriftsetzer, 4 Schreiner, 3 Cigarrenmacher, 3 Posamenter, 1 Piqueur, 1 Maurerparlier, 1 Schulmacher, 1 Schueider, 1 Zimmermaler u. s. w. Nachdem der Verfasser den Anwesenden den Zweek der Zusammenkunft kurz auseinundergesetzt und gebeten hatte, alle thatsüchliehen Angaben unter Beifügung von Strasse und Hausununmer zu machen, damit eine etwaige Nachprüfung möglich sei, legte er eine Reihe von Fragen vor, ilber welche die Erschienenen in Rede und Gegenrede sich aussprachen. Der Verfasser darf mit grosser Genngthunng konstatiren, dass dieser schüchterne Versuch einer wirklichen Enquête zu seiner vollen Zufriedenheit ausgefallen ist und bedauert, dass es ihm nicht möglich war, denselben in anderen Theilen der Stadt zu wiederholen. Der grösste Theil der Erschieneuen zeigte viel Verständniss und Interesse für die vorgelegten Fragen; man bedanerte nur, dieselben nicht vorher gekannt zu haben, um die Antworten besser überlegen zu können. Die Verhandlungen danerten bis gegen Mitternacht; später giengen dem Verfasser von einzelnen Theilnehmern noch brieflich Ergänzungen ihrer Anssagen zu.

So dürftig auch das aufgekommene Material der Natur der Sache nach sein musste, so schien es doch werthvoll genug, um es hier in einem protokollarischen Auszuge<sup>1</sup>), dem die brieflichen Mittbeilungen gehörigen Orts eingereiht wurden, wiederzugeben. Die Fragen sind dabei gruppenweise geordnet, so wie sie vorgelegt wurden. Bei den Autworten ist alles Unwesentliche ausgesehieden. Vielleicht gibt dieser erste Versuch Veranlassung, das hier Erstrebte anderwärts auf breiterer Grundlage ins Werk zu setzen und sich zu überzengen, dass jede soeiale Erkenntuiss, welche an der Quelle schöpft, die praktische Reformarbeit förderu muss. Es sind desshalb nuten auch dicienigen Fragen mitgetheilt worden, auf welche eine Antwort nicht erfolgte, und ebenso sind Antworten wiedergegeben, die sich nicht streng an die Fragestellung hielten, wenn sie nach anderer Bichtung Aufklärung boten. Wenn hier nur kleine Miether vernommen wurden und wenn die Gegenseite, die Vermiether nieht in ähnlieher Weise zu Worte gekommen sind, so bedauert dies der Verfasser am meisten. Allein bei der Stellung, welche viele derselben von Anfang an zu unserer Wohnungs-Enquête eingenommen haben, sehien es rathsamer, ihnen die Vertretung ihrer Interessen selbst zu überlassen, wozn es ihnen ja au Gelegenheit nieht fehlen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Derselbe beruht auf einer durch Herrn stud, phil. F. MANGOLD angefertigten Niederschrift der Verhandlungen.

### I. Zustand und Unterhaltung der kleinen Miethwohnungen.

- Kompt es vor, dass Wohnungen in verwahrlosten Zustande oder dass zum Bewohnen an sieh ungeeignete Räume vermiethet werden?
- Wird in diesem Falle von der hier bestehenden Einrichtung Gebraueh gemarht, durch den Geriehtsweibel die vorhandenen M\u00e4ngel feststellen zu lassen?
- Welche Erfahrungen haben Sie über die lustandhaltung der Wohnungen von Seiten der Vermiether während der Miethzeit?
- Wie weit findet eine Abwälzung der Unterhaltungslast der Wohnungen auf den Miether statt?
- Welche Nachtheile hat der hier bestehende Ortsgebraueh, durch welchen dem Miether das Weisseln der Wohnung beim Wegzug auferlegt wird?

Ea kommen Fille geang vor, doss Wohnungen vermiethet werden, in deuen Menschen sieh nicht längere Zeit anfallen können, hone krank zu werden. Seh, (Schreiner) wohnte in der Isteiner Strasse, Seine Wohnung sei hei der Eaquitet gar nicht untersankt worden. Entweder sei sie, "altgesprochen" gewesen oder man habe sie verheimlicht. Durch das Zämmer gelt ein hölzernes Abertitrohr. Zwei Abritte sind unmittellarn nuter der Zümmer. Bei Regunwetter Einfäl das Wasser die Wände hermater. Seh. bezog die Wohnung im Herbst und blieb über Winter darin. Als der Vermetter den Zims von 70 auf 75 Pr. vierteljährlich steigerte, machte er Auzeige beim Santifistschapartement. Dasselbe habe die Wohnung nicht in ordnung gefinden, aher der Benute habe versiehert, es geben neh sehlimmere. Er sei daranf ausgezogen; aber die Wohnung sei nicht leer gebileben.

Von allen Seiten wirdt über schlechte Abrittverhältnisse geklagt.

A. Gebrüftstert, berichtet über ein Haus auf dem Nadelberg, wu der
Abritti sich im Keller befindet und ulse ganze Hans mit üblem Gerach er
füllt. Im Summer sit es kanm zum Arabalten. Die Käcken befühlen sich
zwischen je zwei Zimmern und sind völlig fünder, woräber die Hausfranen
fortwälrend klagen. Von amberer Seite wirdt bereichtet, am oberen Henper Jahe ein Hansbesitzer, um dem Wasserkensum zu vermindern, den
Miethern die Reservoirs in den Abritten wegreissen lassen; es werde jezte
aur hin und wieder mit einem Küble Wasser gesedwemant. In einem
Hanse am Spalenberg mit 7 Miethpurieren sei die Abrittgrabe neben der
Kelne offen gewesen. Der Hansbesitzer habe sien geweigent, 'Endlich sei die
Santifitier gekomme am des habe gebelst werden missen; nicht ohne
dass der Besitzer dem Miether, welcher sie herbeigernfen, alle Schande
gesagt habe.

11. (Schreinergeselle) bewahnt in der Steinenvorstadt, rechte Seite, ein halb unterirdisches Logis. Bei Regenwetter laufe das Wasser in die Stube; im Sommer bildeten massenhafte Ameisen eine wahre Plage. II. (Händler) hatte in der Rheitigasse drei Zimmer mit Laden gemiethet. In dem viene sie der Boden ganz fan Jeroseen. Der Abtritt eis chielwiese in den Keller geratscht. Von auderer Seite wird über ein Haus in der Petersgasse beriehtet, dossen Erdgesehoss sehon einnad wegen seiner Gesandhüstschäd. liehkeit geschlossen gewosen sei. Jetzt seien die dortigen Wohnungen wieder vermiethet. Die vordere Stuhe, welche ihr Lieht, durch eine kleine Lacke empfangs, sei besonders sehheelt. Der Hausstra labes gesagt, in dieser Wohnung könne niemand gesund bleihen. Endlich wird geklagt, über eleude Dachlogis. Estriche gebe es fast nicht mehr. In jeden Lattenversehing werde ein Bett gestellt, und eine solche "Kiste" hilde dunn ein Zimmer, das mas vermiethen Könne.

Anf die Frage, warmu man denn so schlechte Wolnungen niethe; es seien doch auch bessere zu haben, wid erwichter; Banilien mit vielen Kindern fänden sehr oft nur eine Nothunterkunft. Es werde ja dem Arbeiter zum Verbrechen genacht, wenn er Kinder lanbe. Meist sei auch keine Zeit, viel zu suschen. Die freien Wolnungen unissten Abends anch Feierabend besiehtigt werden, wo manche Schäden nieht bemerkt würden. Viele seien in bedrüngter Laue und warten nicht, grösere Ausurüfte zu maehen.

Ein Theil der Verwahrlosung sei der sehlechten Anfsieht von Seiten der Hansbesitzer zuzuschreiben. Namentlich bei solchen, welche verschischen Miethhämer besüssen, sei oft eine reeht littlerliche Wirthschaft. Wo viel gewechselt werde, seien die Wohnungen immer in sehlechten Zustande. Leute, die nicht zinsen. Könnten auch ausziehen ohne zu putzue und zu weisseht. Namentlich wenn ein Hans verkauft worden sei, beuntzten manche die Gelegenheit, wo kein rechter Herr da sei, nun sieh aus dem Staube zu manchen, ohne zu reinigen.

Der Gerichtsweltel werde nicht viel in Anspruch genommen. Am Inzugstage habe der Arbeiter so viel zu film, dass er nicht auch noch dem Weibel nachsprüngen könne. Ueberdies seine es gewöhnlich hartbedräugte Familien, die in verwahrbeste Wohnungen konnen. "Die hitten sich, gleich beine Entritt Sterich anzufangen, wenn is spilter zu ang wird, weelseln sie wieder." Bei den Handerten von Umzügen, welche an einem Termin stattfünden, sei sehon die Nöglichkeit anzgoechlossen, dass die drei Weibel gerütigen, wenn sie regelmäsies beigezogen wirden.

Von Instandlahtung der Wohnung während der Miethedauer sei im Allgemeinen keine Reite. Beim Tapezienn liefern miest übe Eigenthümer die Tapeten, den Arbeitsbelm milsse der Miether zublen. Sonntige Beschädigungen milsse auch der Miethen of an der siene Konten repariren lassen, und er versthe sich schliesslich dazu, weil er den Juszug verneichen Wohnen er doch zu Irstaterem, danm sollte der Miether mehr alles Mögfelden un Thirten, Schöbssern, Fenstern etc. machen lassen, oh er es zerhrechen habe oder nicht. Beschwere er sich, so heisse es: "Ihr halt's im Ordnung angetreten" doch "Ihr hittet gatt melschen und gleich reklamiers sollen."

W. (Grarrenarbeitet) theilt mit, er sei beim Verlangen meh einer besseren in in der von Vernierber un 5 Fr. (vierteljihrlich) gesteigert worden. Dafür hätte tapezirt werden sollen. Erst nach langem Drängen seien endlich Tapeten gekanft worden; aber er (Miether) habe die Arbeit bezahlen sollen, worauf er gekündigt habe.

Gewähnlich solle alle zwei Jahre geweisselt werden; aber das werde nicht so streng eingehalten, wenn man länger in einer Wohnung sei. Beim Auszng sei es freilich nicht zu umgehen. Doch werde es da von den Gyjsern meist recht oberflächlich abgemacht. Jeder habe seine eigne Methode, und sehliesslich würden Deeken und Wände mit einer sehlimmen Kruste überzogen. Sollte die Saehe dann recht gemacht werden, so erhöhten sieh (durch Abkratzen, Waschen etc.) mit jeder nenen Weisselung die Kosten. In Hänsern, deren Besatzung oft weehselte, fiengen es manche Vermiether ietzt schon klijger an. Sie gestatteten nicht mehr, dass der Miether selbst weisseln lasse, sondern verpflichteten ihn zur Zahlung einer bestimmten Snume, wofür sie (Vermiether) dann selbst weisseln lassen wollten. Dies geschühe aber nur so oft, als es unbedingt sein misse, vielleicht alle drei Jahre einmal. Je öfter dann umgezogen würde. um so grösser sei der Gewinn, der dem Eigenthümer uns diesem Handel erwachse. - Ein grosser Nachtheil für viele Arbeiterwohnungen sei das Fehlen von Waschküchen. Es müsse dann ehen in den Küchen gewaschen werden. Wände und Decken würden durch Wasser und Dunmf beschädigt; letzterer dringe anch in die Wohnzimmer und mache sie fencht.

### II. Küchenverhültnisse.

- Sind Ihnen Fälle bekannt, dass Wohnungen f

  ür Familien ohne K\u00e4ehen vermiethet wurden und wie gestaltet sieh in diesem Falle der Haushalt?
- 7. Welche Erfahrungen haben Sie über gemeinsame Beuntzung von Küchen?
- Welche Erfahrungen haben Sie über gemeinsame Beuntzung von Küchen?
   Was können Sie über die Beschaffenheit der Kochherde und Oefen sagen?

schiendose Wolmungen kennen fast alle Befragte aus eigner Anschatung. Sie sollen besonders in den insesten Theilen von Kleinhasel hänfig sein. "Es ist diese Wolmungsart", schreibt einer der Befragten, "ein Kerboschulache für die Fandlie. Es wird gar kein rechter Hansbalt geführt. Entweder nimmt man mit kalten Speisen vorlieb oder lest in einer Wirlbechaft oder Speisehalte, was für den Arbeiter nicht sparen genannt werden kann. Die meiste sittizen sieht dabei in Schulden. Aneh beuntzt man wohl Petrokkochherde, die aber oft nicht rehilfeh geung gelanten werden und dauhreh das Hans verpesten."

Viele Klichen sind nuzweckmässig nugelegt, sodass man durch die Kliche gehen muss, wenn man zum Affermiether oder anch zum Wohnungsinhaber sellset will. Wo zwei oder drei Haushaltungen eine Kliche gemeinsam haben, ist das dem Hausfrieden setten förlerlich. Es ist eine ständige gegenschiige Neugiculer, alle Augenblicke eutschen Schwätzereien and Aerger, "Sogar unter Verwandlern that es nicht gat. An der Amerbachstrasse wohnt eine Familie, welche an einen Sohn nebst Fran und 2 Kindern ein Zimmer zur Afternierte abgegeben hat. Sie haben die Riche mit einander gemeinsam; es ist aneh kein Streit iharass entstanden, und doch wünschen sie sieh getrennt. Eins ist dem Andern im Wege und von ihm in der Zeit mit dem Kochen abhängig. Es ist keine freie Bewegung."

In den meisten Arheiterwohnungen sind die Urfen und Koehherde sehr sehlecht und mangelhaft und veranlassen auch ausser dem Streiden hänfige Ausgaben. Freilich ist der sehlechte Zustand der Herde muschund von den Frauen selbst versehnldet, welche sie nicht recht zu behandeln wissen. Sehr praktisch in der Feuerung sind die Gaskoehherde in den uenen Hänser am untern Blästrigsweg.

### III. Wohnungswechsel und Umzugskosten.

Wie erklären Sie den häufigen Wohnungswechsel in Basel?
 Wie hoch belaufen sieh die Kosten des Umzugs für eine Arbeiterfamilie?

Bei der Besprechung von Frage 9 ist nichts Wesentliches heransgekommen. Ein Arbeiter äussert sieh in einem Briefe an den Verfasser wie folgt: "Rechte Leute verabscheuen das viele Ansziehen; es wirft ein schlechtes Licht auf Vermiether und Miether. Manche Leute thun nirgends lange gut. Die Franen sind viel schuld daran; Unreinlichkeit, Faulheit and Gleichgiltigkeit verwandeln auch eine gar nicht zu kleine Wohnung in einen Schweinestall. Durch meinen Bernf komme ich in viele Hänser und weiss Bescheid vom Parterre his unter das Dach. Letzten Winter kam ich am Erlenweg in eine kinderreiche Arbeiterfamilie, welche zwei kleine Zimmer bewohnt. Kein Fenster geöffnet, dass frische Luft hineingekommen wäre; vor Gestank konnte ich nicht über die Schwelle. Alles war schmutzig. Ein grösseres Mädchen war am Kümmen; statt eines Waschbeekens stand am Boden ein "Kilbiglas," Kurze Zeit darauf traf ich das Fräulein auf dem Maskenball. Weil ich in der Arbeiterbewegung thätig bin, so habe ich sehon manchem sein wollenden Socialisten die wahre Ursnehe seines selbst verschuldeten Zustandes in seiner unordentliehen Haushaltung gezeigt. . . . Ein grosser Fehler wird hier von der inneren Mission begangen. Ich kenne alte Leute, welche blutarm sind, aber ihre primitiv eingerichtete Wohnung reinlich im Stand haben. Sie hätten eine wohlthätige Hilfe sehr nöthig. Aber du sagt man: "Ihr habt es ju schön eingerichtet", und sie erhalten nichts. Hingegen wird von Schuldenmachern, die mit Absieht sehmutzig wohnen wollen, die Mission ausgebeutet. Für den Schuntz und das absiehtlich zur Schau gestellte

Elend gibt es baare Münze; wenn aber der Geber kanm versehwunden ist, so wird ein Trinkgelage veranstaltet."

Ueher die Höhe der Umzugekosten liefen nachträgtich noch einige Anfatellungen ein, weehen nehen den ohen S. 192 £ mitgehelten niehts Neues bieten. Die niedrigste kommt auf Fr. 20 bei Fr. 280 jährlichen Zimses, eine andere auf Fr. 38 /Zim nieht angegeben), eine dritte auf Fr. 14. 50 hei 400 Franken Zims — überall die eigen Arbeit nieht gerechnet. Geklagt wird durüber, dass bei dem Transport des Mobiliars auf offenem Handwagen die Beschüdigungen as zahlreich seien.

### IV. Miethzins.

- 11. Ist es hier auch bei kleinen Wohnungen allgemein \(\text{iiblich}\), dass der \(\text{Zins}\) viertelj\(\text{ahr}\) postnumerando bezahlt wird, oder kommt daneben auch w\(\text{iibhentliche}\), vierzelm\(\text{iigg}\) oder monadiche \(\text{Zahlung}\) vor?
- 12. Meinen Sie nicht, dass wöchentliche oder vierzehntägige Zinszahlung für den Arbeiter passender wäre?
- Sind Ihnen Fälle bekannt, in welchen Vorausbezahlung der Miethe oder Sicherstellung verlangt wird?
- 14. Sind Ihnen Fäile bekannt, dass unverhältnissmässig hohe Zinsen ausbedungen werden, und wie erklären sich dieselben?
- 15. Hat in den letzten Jahren eine aligemeine Miethzins-Steigerung stattgefunden, und welchen Ursachen schreiben Sie dieselbe zu?

Die vierteljährliehe Nachhezahlung der Miethe ist auch in Arbeiterkreisen allgeunein filbleh. Voransbezahlung kommt hie und da vor, wo der Vermiether Misstrauen hat. Ein Baunuternehmer in einer der nördlichen Anssenstrausen von Grooslassel fordrets sie früher von jedem, der bei ihm einzog. Die Bangesellschaft für Arbeiterwohnungen auf der Breite lat cheufalls Voransbezahlung des Quartabrinses und nimmt ausserdem eine Hinterlage von Fr. 10—20 für Patzen, Weisseln n. a.gl. beim Auszag. — Weichentliehe Zahlung kommt uur ansnahmaweise vor, z. B. bei Leuten, die bloss vorübergehend in Basel angestellt sind.

Ueher die Zweckmissigkeit kürzerer Züusternine findet ein leblinßter Meininganstanden statt. Die meisten Aursesenden würden in neitließger oder vierzehntägiger Ziuszahlung eine Herantersetzung des Arbeiterstandes, ein "Armutszenguiss" erblicken. Manehe Arbeiterslassen (z. B. Baihandwerker) seien wegen ihres unregelmissigen Verdien-tes gar nieht im Stande, regelmissige kurze Zinstermine einzuhalten. Aneh Accordarbeiter kännen dahei in sehweirige Lage. Bei einem Weehsel der Arbeitsstelle müssen sie zuerst sieh einen Décompte-Abzug von Fr. 10 oder mehr gefallen lassen; dann erhalten sie den verdienten Lohn in ungleichen Fristen. Oh Kann der Arbeitsgelers eibst mieht zur rechten Zeit zuhlen oder zahlt mit dentschem Gelde, das der Hanseigenthümer nicht nimmt. Bei jeden Können Zeiten vorüberzehender Arbeitslosfisch oder Kramkheit eintreten. in denne er nieht zahlen könne. Von einer Seite wird aneh die Befürchtung unsgesprochen, dass die Vermiether die Einführung wöchentlieber Zinzahlung beautzen würden, mu eine Steigerung der Miethe (durch abrundung der wichentlichen Zinsraten nach oben) herbeizuführen. Nar einer der Auwesenden spricht die Meinung ans, dass kürzere Zahlungspräsen in vielen Fällen eine Erleichterung für die Arbeiter sein würden, indem sie dann nieht in Versuehung kämen, den für den Quartalzins zurückgelegten Betrag für andere Zwecke ausgreifen.

Ueber die Frage, ob in den letzten Jahren eine allgemeine Steigerung der Miethen stattgefunden habe, sind die Anwesenden verschiedener Meinung: die meisten scheinen eher geneigt, dieselbe zu verneinen. Dagegen werden manehe Beispiele von Steigerungen in einzelnen Wohnungen oder Hänsern angeführt. Dabei ergibt sieh, dass die in Basel übliche Ausdrucksweise. nach welcher man die Summe des Quartalzinses, nicht des Jahreszinses, anzngeben und darüber beim Vertragsschluss zu verhandeln pflegt, Steigerungen bedeutend erleichtert. Bei kleinen Wohnungen wird gewöhnlich um 5 Franken hinaufgegangen; das macht aber für das Juhr schon 20 Franken und trägt bei Hänsern, welche in lanter kleine Miethwohnungen vertheilt sind, leicht etwas Beträchtliches aus. Ein Arbeiter wollte beobachtet haben, dass verkaufslustige Hausbesitzer die Miethen steigerten, um einen böheren Preis fordern zu können. Ein anderer hatte eine Wohnung von 2 Zimmern mit Küche gemiethet; er wurde um 5 Franken vierteljährlich gesteigert, als der Vermiether erfuhr, dass er für eines der Zimmer einen gut zahlenden Aftermiether gefunden habe.

### V. Aftervermiethung.

- 16. Sind Ihnen Fälle von Aftervermiethung ganzer Wohnungen bekannt, entweder so, dass der erste Miether ein ganzes Haus übernahm, um es in kleinen Wohnungen auszutheilen oder so, dass von einor Wohnung von mehreren Zimmern die Hälfte an eine andere Familie weitervermiethet wurde?
- 17. Lässt sich eine wesentliche Steigerung der Miethpreise ans dieser Quelle ableiten?
- 18. Kommt es vor, dass grössere Miethhäuser, in welchen der Eigenthümer nicht selbst wohnt, durch Hausverwalter beaufsichtigt werden, und welche Stellung nehmen dieselben ein?
  - Sind gedruckte oder gesehriebene Hansordnungen in solehen Häusern üblich, und welches ist der Inhalt derselben?

Es werden verschiedene Beispiele von Vermiethung ganzer Hituser augeführt, die dann in kleineren Wohnungen unterverniethet wurden; doeh kann nicht angegeben werden, welchen Zins der Hauptmiether zahlt und welchen er einnimmt. Handwerker, welche eine eigene grössere Werkseltte Dranchen (z. B. Sedreiner), sebeien öffer als Mitcher ganzer Hituser auf-

zntreten, weil sie in der Benntzung des Hofes und sonstiger Nebenräume weniger gehindert sind, wenn die kleinen Miether von ihnen ubhängig sind, als sie es wären, wenn dieselben direkt gemiethet hätten. Es wird vermuthet, dass der Hauptmiether mindestens freie Wohnung heraussehlage. In einem Falle, wo nachträglich Zahlen ermittelt werden konnten, ergibt sieh, dass der Hunptmiether, indem er nugefähr den vierten Theil des Wohnraums weiter vermiethete, den eignen Zins von Fr. 1000 auf Fr. 640 herabmindern konnte. Ein Beispiel, wo von einer kleinen Wohnung ein grösseres Zimmer nehst Mithenntzung der Käche weitervergeben wurde, wird angeführt. Der Aftermiether zahlt monatlich Fr. 25, was sehr hoch erscheint. Der Preis der ganzen Wohnung konnte nicht angegeben werden. Von mehreren Seiten wurde auf ein grösseres Hans in Kleinbasel nufmerksam gemacht, dessen Mietherin (eine Witwe) ein Gewerbe daraus mache, einzelne Zimmer weiterzuvermiethen, wobei es ihr nicht daranf ankomme, auch ansauheren Elementen Unterkunft zu geben. Es konnte jedoch nicht anfgeklärt werden, ab es sieh hier nicht nm Vermiethung möblirter Zimmer handle.

Das Vorkommen von Hansverwaltern konnte (abgesehen von den Baugesellsehaften) nur ganz vereinzelt konstatirt werden. Die Miether müssten sich mit einem solchen "Virechausmeister"i") gut zu stellen suchen, damit er seinen Einfluss auf den Hansbesitzer zu ihren Gunsten ansübe.

Hausordnungen seheinen ausser in eigentlichen Arbeiterhäusern nicht ühlich zu sein.

Die Besprechung erzitt soust noch, dass die Hanseigenthütuer selbst vieffach eine scharfe Anfeisch liber ihre Nitcher üben und es öfter nicht dalden wollen, wenn letztere später Personen anfachmen, welche sie nicht und Kannel an als zu ihmen gehörig angemeldet latten. So habe eine Familie, welche im Gerbergeinselein<sup>4</sup>) wolmt, heim Einzag einen kranken Sohn in einer Anseth untergebracht gehalt. Als derselbe später zurückgekommen sei, habe der Verniedher sieh gegen seine Anfanhaue in die Wolmung gewehrt, sodasse er ausderswo habe untergebracht werden müssen. In einem andern Falle, der sich in der Isteiner Strasse abspielle, bestand der Hansbesitzer darauf; dass ein Koustlind, welches ein Miether zu seinem eigenen Kinde angenommen hatte, wieder fortgebracht werde.

### VI. Schlafgänger.

- 20. Welche Erfahrungen haben Sie über das Schlafgängerwesen?
- Stehl sieh der Arheiter im Allgemeinen besser, wenn er in einer kleinen Familie, welche nur 1-2 Sehlafgänger hält. Schlafstelle ninmt oder in

<sup>1)</sup> Hausmeister heisst in Basel allgemein der vermiethende Hauseigenthümer.

i In einem Hanse, welches bei der Enquéte sehr mangelhafte Verhältnisse und starke Veberfüllung aufwies.

einer grösseren Schlafgängerei oder Kostgeberei? Speciell wie stellen sich die Preise der Schlafstellen hier und dort?

22. Kommt es häufig vor, dass Familienangehörige mit Sehlafgängern das Zimmer oder gar das Bett theilen?

 Sind Ihnen Fälle bekannt, dass mäunliche und weibliche Schlafgänger znsammen gehalten werden?

24. Welehe Vortheile und Nachthoile hat das Halten von Schlafgängern für die Haushaltung des Arbeiters?

25. Ist es möglich, durch das Halten von Schlafgängern die Miethlast wesentlich zu erleichtern oder völlig freies Wohnen zu erzielen?

26. Sind Ihnen Fälle bekannt, in welchen dio Schlafgänger haltende Familie gerade in Folge dessen sich grosse Einschränkungen in Betreff der eignen Wohung zuferlegt?

Im Allgemeinen steht sich der Arteiter besser in einer Familie als ni einer grossen Schlaffgüngeret. Im Preise ist zwar kann ein Intersehied; dagegen werden dem Arbeiter in Familien kleine Flirkervien unsonsteht besorgt, und nurist hat er die Wässeh sehr billig. Kost und Schläfsteht zusammen zu haben ist bequeun, aber nieht innure empfelhensverftb. Wo beide getreunt sind, lebt der Arbeiter entweder sehr sehlecht und ninmt oft den ganzen Tug nichts Warmes, oder er geldt zum Essen in eine Wirthschaft, wo er durch das unverneidliche Trinken zu Mehrausguben vernallasst wird.

Der Arbeiter, welcher Schlafgänger ninnnt, steht sieh besser, wenn er sich filr eine grössere Zahl einrichtet. Er erhält leichter Kundschaft, weil immer Einer Andere ans der Werkstätte mitbringt. Hat er nur einen oder zwei Schlafgänger, so bleiben die Betten oft leer. Bei Bauhandwerkern wird im Sommer viel auf Schlafgänger spekulirt. Oft schlafen zwei in einem Bett heisammen, das in irgend einem Winkel steht und zahlen jeder Fr. 2. 50 die Woche. In manchen Arbeiterfamilien findet sieh folgendes Verhältniss. Sie vermiethen die bessere Stube an einen Schlafgänger, der so wenig als möglich zu Hanse ist und am Sonntag fortgeht. So lange er nicht da ist, benutzt die Familie das Zimmer: ist er zu Hause, so hält sich die Familie in der Küche oder sonstwo auf. Fabrikmädehen schliessen sieh besonders häufig ganz der Familie an, in der sie Schlafstelle finden und schlafen mit den Töchtern derselben zusammen. Der Preis beträgt hier Fr. 1, 50 die Woche. Am Mattweg hat eine Familie mit 7 Köpfen 2 Sehlafgängerinnen; alles hanst in drei kleinen Mansarden beisammen (4 weibliche Personen in einem Raume),

Was sonst von Preisen angeführt wurde, stimut mit den oben 8. 174 f. gemachten Angaben. Ein Schreinergsveile gibt folgenden Tarif: 16—18 Fr. monatlieh, wenn jemand in einer Familie ein Zimmer für sieh allein hat, Pr. 12, wenn zwei beisammen sehhafen und Pr. 8—12 gigrösseren Schlaftgängereien, wo vier auf ein Zimmer kommen. Ein l'iquenr zahlt Fr. 12 den Monat für ein Zimmer in der Spiegelgasse; ein Korbmacher gibt Fr. 1 his 1. 50 wichentlich als Preis an, wo zwei ni ein ein m Bette schlafen und Fr. 3, wo jeder für sich allein ist. Ein Händler, welcher Schlafgünger hihr, gibt an, dass er für eine kleine Mansarde, in der Einer allein schläft, Fr. 12, für ein Zimmer im I. Stock, welches zwei uit einander theilen, Fr. 24—32 monatlieh einnehme; ein Schriftsetzer erhält für ein kleines Zimmer Fr. 10, and seine Fran besorgt dafür noch die Fickereien des Schlafgängers.

Ein Manrerparlier äussert sich über die Ursachen der Schlafgängerei folgendermassen: "Alle suehen kleine Wohnungen, finden aber gewöhnlich keine. Viele müssen darum grössere nehmen. Betten werden gemiethet, wenn man sje nicht sehon hat. Ein Schlafgänger zahlt alle 14 Tage seine Fr. 4; das hilft der Familie zum Zins, und sie hat eine Küche für sich." Unter den Anweseuden halten die meisten Schlafgänger. Einer hat eine Wohnung von 3 kleinen Zimmern mit Küche. Das wäre nicht zu viel für eine Familie von 8 Köpfen. Aber der Zins von Fr. 125 vierteliährlich ist ihm zn hoeh. Er vermiethet ein Zimmer für Fr. 15 monatlich; so bleiben ihm noch Fr. 80 anfzubringen. (Er hat nach Answeis seines Wohnnugsbogens in beiden von ihm selbst benutzten Zimmern nieht den Minimalschlafraum.) Ein Anderer hat hei gleichem Zins 2 Zimmer zu Fr. 10. bzw. 14 vermiethet; bleiben ihm als Zins vierteliährlich Fr. 53 für das ihm noch verfügbare Zimmer und die Küche aufznbringen. Ein Dritter zahlt Fr. 145 im Quartal and nimmt von 3 Schlafgängern Fr. 97, 50 ein. So bleiben ihm Fr. 47, 50 zu bestreiten, wenn die Schlafgänger pünktlich zahlen, was nicht immer der Fall ist.

Von verschiedenen Seiten wird und die in der Nihe des badischen Bahnhofs mehrfach vorfommenden Austalten zur Beherbergung von Bahnbediensteten aufmerksam gemacht und dieselben als sehr einträglich bezeichard. Ein Hansbesitzer habe dieserhalb das Halten von Miehlsenten aufgegeben. In jedem Zimuer stehen 2-4 Betten; einzehen Rämme 
könnten gar nieht abgeschlossen werden, da sie als Durchgang für andere 
dienten. Der Preis des Bettes betrage 50-60 Cbs. für die Nacht. Die 
Kunden seien nicht bloss Bahnbeaunte; se werde jedermann aufgenommen. Die Thire beliebe die ganzu Sacht offen.

### VII. Kostgänger.

- 27. Welche Erfahrungen haben Sie über Arbeiter-Kostgebereien?
- 28. Sind die grossen oder die kleinen Kostgebereien vorherrschend?
- 29. Welches sind die Preise und die Zahlungsfristen?
- 30. Sind die Verluste erheblich, welche den Kostgebern durch unznverlässige Zahler zugefügt werden?
- Kommt es öfter vor, dass Fabrikanfseher, Werkmeister n. dgl. Kostgänger oder Schlafgänger halten?
- Die meisten Kostgehereien dürften 3-4 Kostgänger halten; doch gebe es auch solehe, wo 15 und mehr Arbeiter zusammen seien. Am

besten sei es du, wo die Frau eines Arbeiters sozusagen aus Gefälligkeit anch für die unverheirateten Mitarbeiter ihres Mannes koeht. Ganze Kost sei am empfehlenswerthesten. Mnn könne zwar für 16 Cts. Morgenbrot und für 65 Cts. Mittagessen haben; aber das Abendessen im Wirthshans versehlinge dann leieht mehr. Für Fr. 1. 20 bis 1. 30 erhalte man im Kosthans Morgens Kaffee mit Brot, Mittags Sunne, Gemüse und Fleisch, Abends Wurst oder Fleisch und Gemise. Die Zahlung erfolgt alle vierzehn Tage und fast immer postnumerando. K. (Schreiner) zahlt Fr. 1. 45 und erhält dafür Morgens 1 Sehoppen Milch und zwei Brötchen, Mittags Suppe, Fleisch, Gemüse und für 5 Cts. Brot, Abends Suppe und Gentüse. Behanntet, für Fr. 1, 20 sei keine nahrhafte Kost zu haben. Dies wird von H. (Lithograph) bestritten, der für Fr. 1. 10 isst und mit der Kost ganz zufrieden ist. F. (Posamenter) nimmt keine ständige Kost bei der gleichen Familie. Es werde dn oft schlecht gekocht, weil zu viele Kostgänger durehbrennen. E. (Schreiner): Am besten isst mnn in Kosthänsern, wo man Geld hinterlegen muss. Aus diesem Grunde habe der "Dentsche Arbeiterverein" eine vorzügliehe Kost zu Fr. 10 die Woche, weil man bier binterlegen müsse. S. (Maurer): Für Fabrikarbeiter eignen sich Kosthänser am meisten. Bei Bauhandwerkern passen sie nicht, weil sie alle pnar Tage die Arbeitsstelle wechseln müssen. Höchstens können sie regelmässig das Nachtessen einnehmen da, wo sie schlafen. Von auderer Seite wird noch lebhaft über das Durchbrennen der Kostgänger geklagt nud gerade die Banhandwerker als diejenigen bezeiehnet, bei denen es am hänfigsten sei.

Die neisten Kostgängereien haben nur Arbeiter einer bestimmten Berufsart. Bierhrauer bekommen das Essen vom Arbeitgeber, wohnen aber oft auf eigne Reehnung. Im Bauhandwerk gehen die Arbeiter wohl beim Parlierer zur Kost, um von ihn gut behandelt zu werden. Der Werkführer eines Sebreinementsters, der bei der vor der Stadt gelegenen Werkstätte wohnt, gibt dessen Gesellen den Tiseh, weil der Weg für sie zu weit ist. — Kost und Logis zusammen ist für Fr. 21—23 auf je 14 Tagez nit habete.

#### VII. Kostkinder.

- 32. Welche Erfahrungen haben Sie über die Verkostgeldung von Kindera?
- Aus welchen Ursachen und unter welchen Verhältnissen pflegen Eltern ihre Kinder zu verkostgelden?
- 34. Welche Preise werden für Kinder verschiedenen Alters gezahlt?
- Kennen Sie F\u00e4lle, wo solehe Kinder unter gesundheitlich oder sittlich bedenklichen Verh\u00e4ltnissen untergebracht sind, bzw. vernachl\u00e4ssigt und schlecht behandelt werden?
- 36. Wie erk\u00e4ren Sie es, dass trotz Krippen, Kleinkinderschulen und Kinderhorten selbst von \u00e4begatten so zahlreiche Kinder hier und auf dem Lande in Pflege gegeben werden?

Die meisten Auwesenden haben aus eigner Anschannng Kenntniss von der Kinderkostgeberei; einige haben selbst zur Zeit noch Kinder in fremder l'flege oder doch friiher solche darin gehaht; mehrere hielten selbst Kostkinder. Als Ursache des Weggebens der Kinder werden von einer Seite die engen ungesunden Wohnungen angeführt; auch die Milch sei besser auf dem Lande. Durauf wird von anderer Seite entgegnet: "Ein Arbeiter thut seine Kinder nieht fort wegen der besseren Mileh oder weil es auf dem Lande billiger ist, sondern allein desshalb, dass seine Frau in die Fabrik gehen kann." Oefter würden auch alte Frauen oder sehon halb erwachsene Kinder angestellt, die Kleinen zu Hanse zu überwachen, "Aber diese sind oft grob mit den Kindern; es ist keine rechte Aufsieht und durch Zerbrechen von Hausrat, Beschädigung der Wohnung n. s. w. geht oft mehr verloren, als profitirt wird." Die bestehenden Krippen1) genügten nieht. Auch seien 2-3 Anfseherinnen nieht im Stande, 20-25 Kinder ordentlich zu versorgen. Die Kinder müssten in aller Frühe, schon um 5 oder 6 l'hr, wo sie im besten Schlafe seien, ans den Bettehen gerissen werden, um von den Eltern, bevor sie zur Arbeit giengen, oft durch Regen und Kälte zur Krippe verbracht zu werden. Das sei ihrem Gedeihen gewiss nieht zuträglich. Von anderer Seite wird behauptet, dass manche Arbeiter von den Krippen auch desshalb nichts wissen wollten, weil sie fürchteten, .es steeke die Mission dahinter" und die "Positiven" wiirden bevorznet.

Ueber die Frage, ob es rathsam sei, seine Kinder auf dem Lande der in Basel sellst unterzahringen, sind die Auwesenden getreiter Meinung. Einige rühmen die gate Lant, die unverfälseltte Mileh und die grüssere Sorgfalt auf dem Lande. Dagegen wird von anderer Seite merkt: Gerade auf dem Lande wirden die Kinder oft misslandelt oder vernachlissigt. Die Mileh werde verkauft, und das Kostkind bekomme oft selwärzeren Kaffee als seine Leute zu Ilause. Zudem werde nicht nahrhaft geung gekocht oder nicht genag aufgestellt. Am Sonntag, wenn die Eltern aus der Stadt kommen, wird die Stabe sauher gefegt und das Kind gebirig herausgeputat, damit man meine, es sei immer so. In Orten, vou wo Milch an den Konsun-Verein geliefert wird, sollte unan gar kein Kinder versorgen. Sei das Kind in der Stadt, so könne unn öfters die Pflegeeltern unvernundte überrasehen und wenn sie nichts taugten, raseh Pflegeeltern unvernundte überrasehen und wenn sie nichts taugten, raseh wechseln. In Basel sei die Milch reichlich so gut wie auf dem Lande.

Im Anschluss hieren wird darauf aufmerksam gemacht, dass nur zu häufig gewechselt würde. Die Veränderung der Kost und der Behandlung schade den Kindern und trage die Schuld an mauchen Todesfällen.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es galo im Jahre 1888 in Basel 3 Krippen, (zr. St. Allan, zu St. Leonhard und in Kleinbaselt: ferner 22 Klein-Kinderschulen mit 2167 Kindern: endlich waren in den Kinderborten 383 Schulkinder, welche von den Ihrigen nicht beautsichtigt werden konnten, untergebracht, med in den Primarschulen wurde au 850 Schüler Suppe Verheit.

Der gewöhnliche Preis ist 6—8 Franken die Woche für Kinder bis einem Jahre, später weniger. Am der Stadt wird ein Fall angeführt, wo Pr. 5 gezahlt wurden; da hatte das Kind aber sein Bett mitgebracht. Einer der Auwesenden erzühlt, wie namenhaml die Leute zu Kostkindern kommen: "Arbeiter und Arbeiterin Iernen sich kennen. Das Mid-den verfehlt sieht; es kommt ein Kind, ehe man noeh zum Heiraten bereit ist. Dasselhe wird im die Kost gegeben. Am Sonntag geht unan anf die Landstehnft, es zu besnelen. Den Bekaunten sagt unan, dass muns einen Ausfag mache. Es koumtt noch ein zweites Kind. Auch dieses wird unfs Land gethan, bis nun endlich den Hunsrat beisammen hat und heiratet. Junge Leute rechnen ja nieht. Die Fran gelt immer noch in die Fabrik. Erst wenn ein drittes Kind sich meldet, werden die andern beingebolt. Das Geld reicht nicht mehr dazn, sie answirts zu erlahlten. Pille, wo die Pflegedlern das Koskind wie ihr eignes behaudeln, kommen ja vor; aber sie sind Juvanhune. Die meisten wollen nur verelienen."

Ein Anderer (kein eigentlicher "Arbeiter"); "Jelb hahe eine Familie von 8 Personen und halte node 2 – 3 Sehlafiginger. Da gilt es viel zu thun, und meine Fram ist etwas kränklich, 1els habe desshalls mein jüngstes Kind nach Birsfelden gethun; es ist jetzt ungefähr 1 Jahr alt. Die Kostfram hut sehon ühre 30 Pflegekinder erzogen. Sie besorgt die Kinder aber gut; ju sie hat sogar einen sehon erwachsenen Pflegesohn im Hanse, der runner bei ihr geleiblen ist. Jett hut sie 4 – 5 Kostkinder, und ieh bin so zufrieden, dans, weum bald die Familie Zawaelus erbält, der auch zu ihr in Pflege kommt und das andere Kind heim.

Weitere Mithelungen: Ein Augestellter in Kleinhasel hatte ein Kind in Badischen an der Kost. Es wurde kürzlein unch Hanse gebracht, "fremdete" aber vollständig und wollte uicht mehr zu seiner Mutter. Die Kosteltern haben das Kind, wie's scheint, geren mud uehmen es wieder mit. — Ein Zimmernachr schickte seine Kinder immer med Pratten. Im Winter war er oft arbeitsdos und konnte das Kostgedt nicht bezablen. Es ist dann eine zienliche Summe anfeelanfen: ein Kind ist moch dort, und er kanns nicht wiederbekommen, es ist sozzaugen für das Kostged bis anfertwar der Fall war das rickständige Kostgedübs anf erkwa 100 Franken gestäegen, ohne dass die Kosteltern das Kind desshalb weniger gat behandelt hätten.

#### VIII. Wohnungssuche.

- 37. Welcher Vermittlung bedient sich der Arbeiter beim Aufsuchen einer neuen Wohnung?
- 38. Erwachsen ihm daraus Kosten und welehe?
- Sind Sie der Ansicht, dass das Vermittlungswesen besser geregelt werden könnte?

Die Fragen wurden von 6 Arbeitern verschiedener Bernfseweige schriftlich beantwortet und zwar fast überreinstimmend. Einer deresthen schrieftit "Wer eine Wohnung von uns braueht und einen grüsseren Kreisvon Bekannten hat, seier se Freunde, Nebenarbeiter oder Vereinsnitglieder, hält nitter diesen bei jeder teleggenheit Naschfrage. Man bofft dadurch am besten etwas Passendes zu finden und zugleich die Liebt- und Schattenseiten kennen zu Bernen. Erst damu kommut der Inseraetunlehl der Zeitungen in Betracht. Solche, welebe weniger hier bekannt sind, sind freilich finst ganz am für Aunoneen augewissen; aber sie machen viele (däuge und Lanfereien nichtig. Die (bei besser Stintten gebräuchliche) Vermittlung durch den Ourteir ist für den Arbeiter zu koskspiele."

"Die erwachsenden Kosten bestehen hauptsieblich im Verlust von Arbeitszeit, die besonders bei Familien ins Gewicht füllt, wo Mann und Fran dem Verdieust nachgeben missen und die auf den Inserateutheil angewiesen sind. Arbeiter, welche im Tag- oder Wochenlohm beschäftigt sind, missen zur Zeit der Wohungssuche unachun läglich // Tagohon einbüssen, da vielerorts Staudenabzüge nicht üblieh sind. Sie beeilen sich desshalb und nehmen unnehmal eine Wohung, die sie nieht gewommen hätten, wenn sie dieselbe besser hütten ausehen und sieh recht erkundigen Können.

"No lange die Wohunng-sanzeigen (wie überhampt die lokalen Annoncen) sich nater 6 oder 7 Tagesblätter vertheilen, läge der Wanseh nuch einem einheitlichen städtlischen Auzeigeblatt oder einem speciellen Wohnangsanzeiger am nächsten. Da aber viele Vermiether möglichst wenig durch Anskandigehen helbsägt sein wollen und destabla hieht gern inseriren, wäre ein Vermittlangsbarean, ähnlich deutjeuigen für Arbeitsauchweis, gewiss für viele Arbeiter eine grusse Wohlthat. Ausserdem würde es möglich werden, eine Statistik über die Ursachen des hänfigen Wechsels, der in bestimmten Hänsern vorkommt, zu führen und vielleicht zur Abhilfe macher l'ebekätide beizutragen."

Letztere Ausieht wird auch in zwei andern Briefen vertreten. In cinem vierten Schreiben wird ein gat organisirter Wohnungs-Miether-Verein empfohlen. Derselbe hätte u. A. auch dafür zu sorgen, dass alle Wohnungen, die den sanitarischen Anforderungen nicht entsprechen, der Behörde angezeigt und dass diese wie überhaupt die mangelhaften Wohnungen zu Handen der Mitglieder publisit wirden.<sup>19</sup>)

# 3. Bemerkungen

# über die sanitätspolizeiliche Wohnungsaufsicht

Dr. TH. LOTZ, Physicus.

Die Wohnungsenquête von 1889 hat in ihrer Snmme alle diejenigen Uebelstände klar gelegt, welche im Einzelnen seit Jahrzehnten Gegenstand der Klage und des Einsehreitens von Seiten der hau- und sanitätspolizeilielten Behörden gewesen sind.

Diese Uebelstände sind von zweierlei Art:

1. Die Hauptgruppe bernht auf den banlichen Zuständen, wie sie heilwiese von illeterz Zeit her sich erhalten, thellweise anch erst in den letzten Jahrzehnten raseher baulieher Entwicklung sich gestaltet haben. Hier sind zu nennen die Fälle vom Mangel au Luft und Licht für die Wohnrimme, von Feunchtigkeit derselben, von Veranreinigung der Luft, letztere Lelekstände vielfach abhängig von Vernnreinigung und Feunchtigkeit des Untergrundes.

Zu den von früher hergebrachten Misständen dieser Art hat der starke Bevölkerungsandrung der letzten Jahrzehuet zahleriehe unen gefügt. Der Drang aneh mögliebster Ausnutzung des Raumen hat gerade in ültern gerännigern Häusern zur Erstellung neuer Wohnräume geführt, durch welehe dem Innern Lieht und Laft abgeschnitten wurde; sehlechtgehante Werkstätten a. dgl. wurden zu noch sehlechtern Wohnungen ungeündert; mit der ansgechehnten Bildung neuer Quartier ihled die unterrüßsehe Entwicklung der Stadt, die Sorge für Entwässerung und Reinhaltung des Untergrundes bei wieltem nicht gleichen Schrift.

2. Eine zweite Gruppe von Uebelsdänden entsteht durch unrüchtige Benutzung von lämnlichkeiten, welche au und für sich nicht anfechtige sind. Hicher gehören die Fälle von Ueberfüllung von Wolmräumen, ferner die Fälle, wo in Folge von mangelhafter Läftung nnd Heizung, von Waschen und Trocknen in den Wohnräumen etc. Fenebtigkeit der Wände anfritt.

Was nun das sanitistspolizeiliche Einsehreiten gegen diese in ihren lunptruppen kurz angedeutete Reihe von Uebelständen betrifft, so ist bei einem grossen Theile der baulichen Uebelstände die Abblift sehwierig und kostspielig; häufig steht sie überhaupt nicht in der Macht des Einzeluen, weil es sieh um all gemein ervbreitete Schäden handelt.

So lange z. B. in der alten Stadt noch zahllose undichte Abtrittgruben bestehen, so lange auch in neuen Quartieren nach jedem Platzregen in Strassen und Höfen ausgedehnte Sümpfe entstehen, sind eine Menge Klagen über Feuchtigkeit in Kellern und Erdgeschossen, über sehlechte Luft u. s. w. einfach nieht zu beseitigeu. Nur eine Canalisation, welebe in und ausserhalb der Häuser rationell augelegt ist, kann und wird Abhilte bringen.

Anch sonst ist es leichter, die Einrichtung insaluhere Rüume von vornherein zu verhindern, ab die einund eingerichteten zu verbessern oder zu bescitigen. So sind denn anch, da die im Jahre 1864 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen über Hoehbanten sich bei der nachfolgenden Entwiktung als unzweichend erwissen, von Fila zu Fall ergünzende Verordungen und Beschlüsse enstanden, nu den zu Tage tretenden Schäden Zuverzikonunen.

Es seien hier nur folgende erwähnt:

Beschluss des Kleinen Rathes vom 8. Juni 1870, wonach das Anbringen von Cisternen im Innern von Häusern nicht zu gestatten ist.

Beschluss des Kleinen Rathes vom 15. März 1875 erklärt das Anbrügen einer Familien wohnung über einem Pferdestall als unzulässig; einzelne Knechtekanmern werden, insofern sie keine Heizeinrichtung haben, auf Grand eines Regierungsrutibeschlusses vom 5. September 1885 hewillig:

 Juni 1877: Verordnung und Specialvorschriften über Einrichtung von Closetten, von Abtritt- und Bangruben und Canalisationsanlagen.

 Dezember 1878: Verordnung, betreffend den Bezug neu erstellter Wohnungen mit ergänzenden Regierungsrathsbeschlüssen vom 27. October 1880 und 27. Februar 1889.

 Juni 1879: Regierungsrathsbeschluss, betreffend Luft- und Lichtzufübrung für Wohnränme.

 Oetober 1880: Grossrathsbeschluss, betreffend Hof- und Liebträume.

 October 1889: Regierungsrathsbeschluss, betreffend die Zugänge zu Abtritten (nicht durch Wohrramn oder K\u00fcche!).

Endlich haben die Bestrebungen, insalubre baufeite Zastände zu verbindern, im Entwarfe eines aneun Baugesetzes, welcher gegenwärtig der Berathung der Behörlen unterliegt, ihren Absehlus gefunden. Es darf unr bei dieser leitegenheit der Wunsch ausgesprochen werden, dass dieser Entwarf, insbesondere auch insofern er sanitarischen Auforderungen gerebt wird, zum Gesetze werde mud dass alle, welche in letzter Länie ihren Entscheid darüber zu geben Imben, sieh der Wielnigkeit der Entscheidung bewasst seien. Gesunder wohnen kostet Geld, das wird rasch einfinden, es ist aber Geld has reichliebe Züssen trägt; nugeand wohnen kostet umr Gesundheit, das wird oft erst sjät und laugssun empfunden, net ers zehrt am einzigen Kapitale, das viele der Betroffenen besitze, aber

Vieles ist sehon dnreh die oben angeführten Verordnungen verbessert worden. Insbesondere hat diejenige liber den Bezug neu erstellter Wobnungen günstig gewirkt. Noch der Jahreshericht des Sanitätsdepartements vou 1877 klagt (S. 41): "Viel häufiger waren die Fülle, in denen wegen Feuchtigkeit vorübergeheud die Benutzung von Wohnungen untersagt werden musste. Bei diesen fenelsten Wohnungen handelt es sich in der Minderzahl um ältere Wohnräume, welche an den Abhängen der Plateaux gelegen unter der zunehmenden Fenchtigkeit des Bodens zu leiden haben und nur durch Drainirung des Plateaus gründlich können gebessert werden. Meist handelt es sieh um Neubauten und Umbauten, welche zu früh bezogen werden." Wie gering oft die Frist zwischen Vollendung des Rohbanes und Bezug der Wohnung war, ergab sieh ans einer Zusammenstellung über die Schatzungen. Von 140 Schatzungen war die Zeit zwischen Robban und definitiver Schatzung: unter 3 Monateu 9 Mal, zwischen 3 bis 4 Monaten 36 Mal: also nahezu ein Drittheil begnügte sieh mit Fristen unter 4 Monaten; einmal faud sich sogar nur eine Frist vom 15. August bis 11. October! "Da ist es freilieb kein Wunder, dass die beklagten Uebelstände sich, wenn nieht sehon zuvor, doch sieher beim Eintritte der ersten kalten Tage einstellen."

Nach dem Erlasse der Verordnung, welche bestimmte, nach Jahreset und Grösee bennessen Minnalfristen fesstetzte, sagt der Jahresbericht von 1879 (8. 38): "Die Verordnung... hat ersichtlich günstig gewirkt; denn anter den noch immer zahlreichen Klagen wegen Fenchtigkeit der Wohnungen hertraf im Berichtsjahre die Mehrzah illtere Wohnungen, in welchen durch Kochen, Wasehen und mangelhafte Lüftung sich Feuchtigkeit der einzestellt, hatte."

Zur Beseitigung insalnbrer Zustände in Wohnungen geben § 18 des Gesetzes über das Sanitätswesen und die Gesandbeitspolizei und die entsprechenden Bestimmungen der Sanitätspolizeiverodnung, insbesondere die § 22 md 23, die nötlige Handhalte.

Erweist sich eine Wohnung aus irgend welchen Gründen als ungesund, so wird, wenn es sich mu vorübergehende, raseh zu beseitigende I chelstände handelt (Durchlässigkeit von Abtrittgruben, Eindringen von Regenwasser etc.) dem Eigenthünner eine kurze Frist zur Beseitigung gesetzt.

Sind die Misstände uleht so leicht zu beseitigen, so werden die Bewohner zu miglieht rascheen Juszuge veranlasst, und es werden je useh Umständen die fragliehen Wohnräume ein für alle Male als Wohnund Schlafräume gänzlich verhoten oder in ihrer Verwendung beschräukt (z. B. nur als Schlafforelin in Sommermonaten), oder es wird hire Benützung um für so lange verboten, bis nach Vornahue der mötligen Verbesserungen die fämue wieder als bewohnbar erklärt werden.

l'eber diese kassirten Wohnräume wird eine regelmässige Controle geführt; bei Wiederbenützung verbotener Räume werden die Eigenthümer zu gerichtlicher Büssung verzeigt. So werden z. B im Jahre 1874 "10 ungesande Wohnungen kassirt; 2 zuwiderhaudelnde Eigenthümer werden verzeigt und vom Gerichte gehüsst." So geht es von Jahr zu Jahr weiter, 1888 z. B. werden moter 24 als feneld heklagten Wohnungen 2 kassirt?h.

Leider wird von den durch diese L'ebelstände betroffenen Miethern viel zu wenig Klage geführt. Wenn wir z. B. im Jahresberichte von 1888 als Zahl der behandelten Klagen finden; feuchte oder sonst insalnbre Wohnungen 39, mangelhafte Abtrittverhältnisse, verstopfte Dohlen, Cisternen etc. 53, so entsprechen diese Ziffern keineswegs den noch immer viel zahlreichern Missständen dieser Art. Noch immer gilt die sehon im Jahresberiehte von 1874 geäusserte Klage, "dass die Gesundheitsoflege häufig auch mit den ökonomischen Verhältnissen derienigen in Konflikt geräth. welche sie aus nugesnaden Wohnungen beseitigen soll.... In derartigen Wohningen halten sich meist unvermögliche Lente auf, und es kommt vor, dass sie, an dem einen angesunden Orte vertrieben, bald darauf unter ähulichen Verhältnissen wieder auftanehen". Der Bericht erwähnt dann als Beispiel einen armen Schuster mit Familie, der vom Sanitätsausschuss nach einander aus einer als Zimmer verwendeten Waschküche, aus einer finstern Kammer ohne direkten Luftzutritt, endlich aus einer hühnerstallartigen Dachwohnung musste vertrieben werden.

Die Zahl der Wohnungen, welche im l'ebersehwemmungsgebiete des Rheines liegen und daher zeitweiser Durchfenehtung ausgesetzt sind, hat wegen underweitiger Verwendung der fraglichen Bäume (an Läden, Werkstätten etc.) sehr abgenommen. Von der l'ebersehwemmung im Jani 1876 sagt der bezägliche Jahresberichte, Iber Blein hat durch einem ansergewöhnlichen Hochstand vom 11.—13. Juni eine grüssere Zahl von Wohnräumen gründlich durchmisst: es werneten dahei 14 Wohnungen betroffen, 4 im Gross- und 10 in Kleinbasel. Ihre Insassen sind, so weit sie nieht underweitige Unterkantf fanden, in kleinen Klingenthale aufgenommen worden on den betroffenen Lozelan wurde eines bleibend kassirt, eines fand anderweitige Verwendung, die 12 fibrigen wurden nuter Anfsieht gestellt und erst meh Monnten wieder hire Benitzung gestantet.\*

"Im Jahre 1881, durchfenelutet das anfangs September erfolgte Hochusser wieder die Erdgesehosse im bekannten l'ebersehwennungsgebiete. Von den betroffenen Rännen sind aber ohnehin nur sehr wenige zum Wohnen benitzt; diese letztern und ein als Kleinkinderschallbord benitztes Zimmer am ohen Rheinweg masseten flänger Gelt verhassen urerden."

Einer ständigen Aufsicht unterliegen die Kost- und Sehlaf-

Die Vermiethung auf Erwaelsene und die Sommermonate beschräukt bei 10 Kassirte Räume nach bauliehen Veräuderungen wieder als bewohnbar





gängereien nach Verorlung über das Halten von Kost- und Schlaffaggert von 15. Septenher 1860, deem § 3 und 4 der Bentitzung insalnbere Räume und der l'eberfällung der bewilligten Ränne vorbengen. Diese Anfacht hildet eine regelmässige Aufgabe des Sanifätskommissära. Als Beispiel für das Ergelmäs nug die bezügliche Stelle des Jahresberichtes von 1886 diemer: "Im Berichtsjahre sind 61. Kostgängereien und Schlaffagingerien untersalt und dem Koutrolbaren darührer Bericht erstattet worden. Wegen nugenligenden Luft- und Liehtzntrittes mussten 2 Gesache abgewiesen werden. Im allgemeinen ist das Resultat der l'utersachungen ein befriedigendes. Oft wird es nöthig, dass Nachinsperionen stattfinden, da gar zu gerne hie und da nuchr Schlaffaginger augennumen werden, als erlant worden sind. In 2 Fällen maste wegen Ueberfällung von Schlafsfätten mit dem Entzage der Bewillung gedroht werden.

1889 war die Zahl der Gesuche für Kostgäugereien 69, für Schlaf gängereien 92; 57 von diesen Gesuchen betrafen Kost- und Schlafgängereien zugleich; 2 Gesuchen wurde wegen ungenügender Localitäten nicht entsprochen.

# IV. Der Bau von Arbeiterhäusern und seine Erfolge.

# A. Geschichte der Basler Arbeiterwohnungen.

Unsere Darstellung hat sich bis jetzt vorzugsweise mit den thatsüchliehen Zuständen der Liegenschaften und Wohunugen in Basel und mit ihren Beziehungen zu den soeialen Verhältnissen der darin wohnenden Mensehen beschäftigt. An verschiedenen Stellen, namentlich im letzten Abschnitt des III. Theiles, ist auch der Thätigkeit gedacht worden, welche der Staat zur Verbesserung der Wohungsverhältnisse entfaltet hat. Diese Thätigkeit bewegt sich vorzugsweise auf sanitätspolizeiliehem Gehiete. Sie richtet sich auf die Beseitigung von Lebelständen, ist also wesentlich negativer oder repressiver Natur. Die eugen Grenzen, innerhalb deren sie sieh dabei gehalten hat, ergaben sich aus den in einer Handels- und Industriestadt massgehenden Ausiehten über die Nothwendigkeit freier Bewegung auf dem Gebiete des Erwerbslebens. Läge darin aber der Weisheit letzter Schlass, so würde es wohl noch schlinnner um die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Klassen in Basel bestellt sein, als es thatsächlich der Fall ist. Zum Glück ist dem repressiven Eingreifen der Behörden eine positive Thätigkeit der Gesellschaft zu Hilfe gekommen. Welcher Art war dieselbe nud welches sind ihre Früchte?

I'nsere Enquête würde unvollständig bleiben, wenn sie sieh der Beautwortung dieser Fragen entzichen wollte. Freilieh konnte dieselbe nur durch eine Privatarbeit des Verfassers geliefert werden, deren I'nvollkommenheit er selbst am meisten bedauert.

Was die Gesellschaft in Itssel gedhan hat, nur gegen die Iranläuglichkeit und die Auswichtse der freien Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkte übre bisheren Interessen zu wahren, läuft in einem Punkte ausammen: der Erhanung kleinerer Hänser, nu der arbeitenden Klasse gesunde und hällige Wohnungen zu versehaffen. Der Anstoss zu dieser Thänigkeit ist von versehiedenen Seiten aussegangen, zumeist von den Arbeitern selbst. Die Ausführung haben Bangesellsschäfen und einzehe Private, meist grössere Arbeitgeber, übernommen. Sehliosalich bat sieh auch die Frivatspekulande einzelner Banusternelhune der Sache benächtigt. Alle diese Bestrehungen sollen hier in einem korzen Ueberblick zusammengefasst werden.

#### 1. Baugesellschaften.

a. Die Aktiengesellschaft für Arbeiterwohnungen auf der Breite,

Fast gleichzeitig mit der Entstehung der Gile onvriere in Nilhausen und vielleicht uieht ohne Zusammenhaug mit den dortigen Bestrbungen entstand 1851 im Selaosse der Basler Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnitätigen der Plan zur Errichtung von Arbeiterwohungen. Nach lungen Vorbertungen bildete sich eine Akteingesellschaft, welche in den Jahren 1854—1856 auf der Breite drei kleine Häuserkomplexe mit insgesamt 31 Wohnungen erstellte. Sehon der geringe Umfang der Anlage dentet darauf hin, dass es sieh um einen blossen Versuch handelte. Deungemäss kannen für Konstruktion und Ausstattung der Gebäuße folgende Gesichtupunkte in Betracht.

Das erste der Züreher Strasse zumächst liegende Gebäude sollte "gan uittleren Miekthzinsen, wis ein in Basel von Arbeitern bezahlt werden, Besseres und Vollkommeneres hieten." Es besteht ans vier in einer Beihe liegenden und uur durch Scheidennaert von einabeitegen ander getrenden einsächeigen Hinsehen, jedes zu 2 Wohnungen, jede Wohnung za zwei Stahen, mit Küche, Dachkanmer, Keller, Holzzam und besonderen Martit. Ausserden habes die Erdgesehssorbunnungen einen kleinen Garten, die Wohnungen im 1. Stock eine offene Laube. Der jährliche Mietbzins betrug aufänglich Fr. 122 für eine Wohnung; da aber damit unr eine Rente von 2½ % erzielt werden konnte (allerdings bei Absehreilung von 1 % für Amortivation des Baukapitah), so wurde deerselbe sehon 1857 auf Fr. 1920 erböht und beträgt jetzt Fr. 2200.

Das zweite (mitthere) Gebände war bestimut, "den Aerm sten nuter den Arbeitern zu niedrigste möglichen Miehtherfägen Wohnungen zu verschaffen." Dasselhe lesteht aus drei an einnuder gesilten Häusern von je zwei Stackwerken. Das Erdigssehoss und der erste Stock enthalten je zwei Wohnungen mit der gleichen Zümmerzahl nebst Zahehör wie im ersten Gebände, nur in kleineren Dimensionen. Der II. Stock wurde daggend bloss zu einer Wohnung von 3 Zimmern hergerichtet, mu es den Miethern zu erleichtern. Schlaft oder Kostgänger zu halten. Jede Wohnung ist waar durch eine eigen Thiæ abgeselhossen, aber Treppen und Abdrüte sind gemeinsam. Der Preis einer kleinen Wohnung betrug Fr. 140, derjenige einer grossen Fr. 220. Die drei zu den Häusern gebörigen Gärten wurden besonders, je zu Fr. 20, abgegeben. Die jetzige Miethe der kleinen Wohnunge betrugt Fr. 150 de 1922.

Die Vermiethung dieser beiden Häuserkomplexe erfolgte nnter nachstehenden Bedingungen: vierteljährliche Vorausbezuhlung der Miethe, Hinterlegung eines Betrags, "der erst nach richtig erfolgter Uebergabe der zu rechter Zeit gekündigten Wohunng dem Miether zurückbezahlt wird." Der Miether verpflichtet sieh, die Wohunng während der ganzen Miethzeit in gutem Zustande zu erhalten und reelutzeitig nuf seine Kosten im ganzen Hause die nöthigen Amslesserungen vornehmen zu lassen. Die Vermiether bierendemen dagegen auf ihre Kosten den Uterhahlt des Brunnens, der Strasse und des Duches, soweit solehe Reparaturen nieht durch Nachlässigkeit des Miethers entstanden sind. Der Miether darf kein Haussbire, Viels oder Gelfägel irgend welcher Art halten, Katzen ausgeommene.

Das dritte Gebände, welches dem Rhein zunächst liegt, hatte den Zweek, "den Bemitteltern, die es durch Fleiss und Sparsamkeit zu einem eignen Besitzthum zu bringen vermögen, zu einem solehen zu verhelfen." Dasselbe besteht aus acht gegen einander abgeschiedenen einstöckigen Häuschen, jedes mit 3 Zimmern nebst Küche, Daehkammer, Estrich, Ahtritt, Holzraum und kleinem Garten. Die Häuschen wurden icdes zu Fr. 4500 verkauft. Bei der Uebergabe waren als Auwurf mindestens Fr. 500 buar zu bezahleu; durch jährliche Amortisation sollte der Kanfpreis binnen 6 Jahren auf 2/3 seines ursprünglichen Bestandes herabgemindert werden; für den Rest gewährte die Gemeinnützige Gesellschaft eine erste Hynothek von Fr. 3000. Für den Fall des Wiederverkaufs behielt sieh die Gesellschaft das Vorkunfsrecht vor. Den Käufern wurde das Halten von Wirthsehaften verboten. Verspätete Zahlung von Zins und Amortisation sollte Verzugszinsen nach sieh ziehen. "Dauert die Verspätung mehr als einen Monat, so soll dadurch anch die Abkündigning des Kapitals auf 3 Monate rechtskriftig ansgesprochen sein." Alle Hänsehen wurden alsbald abgesetzt. Von den Käufern vermochten 4 je 500, 2 je 1000 und je einer 1200 bzw. 1500 Franken anzuzahlen.

Der gauze Plan war wohl durchdacht und wurde mit grosser geschäftlicher Klugheit durchgeführt. Nach 25 Jahren (1878) konnte in Folge dessen der verdiente Praesident der Aktiengesellschaft für Arbeiterwohuungen auf der Breite, K. SARASIN, an die Gemeinnützige Gesellschaft berichten, dass bei regelmässiger jährlicher Auszahlung einer Dividende von 5 % ein Amertisationsfonds von Fr. 16 565 und ein Reservefonds von Fr. 4023 angesammelt worden sei. Und dies hei einem Aktienknpital von Fr. 33 000 und Fr. 40 000 [[vpotheken! Am Schlusse des Jahres 1886 waren Amortisations- und Reservefonds zusammen auf Fr. 37 957 angelaufen, die Hypothekenschuld auf Fr. 20 000 vermindert, ohne dass die Dividende inzwischen gekürzt worden wäre, freilich anch ohne dass die Gesellschaft zu Neubauten sich verauhsst gesehen hätte. Erst 1887 eutschloss man sich, im Zusammenhang mit einer rechtlichen Neukonstituirung der Gesellschaft, bei welcher das Aktienkapital von Fr. 33 000 durch Hinzunahme von Fr. 15 000 aus dem Reservefonds auf Fr. 48 000 erhöht wurde, auf dem früheren Wege weiterzusehreiten, "Wenn nuch seit dem Jahre 1852 Vieles auf diesem Gebiete bei uns geschehen ist," äusserte danals die Verwaltung, "so ist bei der danernden Vermehrung unseer Bevölkerung das Bedürfniss nicht ersehöpft, nud namentlich wird es inner eine Wohlthat sein, ganz unbemittelten Leuten an gesauder Lage möglichst billige Logis anbieten zu können, in demen sie briedure Erfüllung ihrer Vernfehrungen unvertrieben wohnen Konnen."

Auf dieses Programm hin wurden an der Farusburger Strasse drei neue Häuser mit zusammen 15 Wohnungen, jede zu 2-3 Zimmern mit Zubehör erstellt und am 1. Juli 1888 bezogen. Wie es scheint, hat man beim Entwerfen des Bauplans die ursprüngliche Absicht, "ganz unbemittelten Leuten" Wohnung zu schaffen, geändert. Auch für etwas besser gestellte Leute, heisst es in dem Beriehte für 1888, sei der Bedarf an Wohnungen nicht ganz leicht zu befriedigen, und da die Häuser an der Breite ein kleines Quartier zu hilden anfiengen, so habe man Werth darauf gelegt, eine etwas gemischte Bevölkerung zu erhalten. Die einseitige Errichtung von sog. Arbeiterquartieren sei als etwas Unrepublikanisches thnuliehst zu vermeiden. Der Preis einer Wohnung stellt sieh, ie nach der Grösse, auf Fr. 240 bis 400. Insgesamt werfen die drei Häuser bei einer Bausumme von Fr. 66 000 ein Mietherträgniss von Fr. 4410 oder 6.7 % ab. Die Dividende betrug in den letzten drei Jahren 31/2 % vom erhöhten oder 5 % vom nrsprünglichen Aktienkapital. Sehlägt man die zum Kanital geschlagene Reserve in Dividende an, so haben die Aktionäre seit 1858 jährlich im Durchschnitt 61/2 % ihrer ursprünglichen Einlage empfangen und zugleich bis Ende 1888 unter den Titeln der Amortisation und Reserve' ein Kapital von Fr. 25 695 angesammelt. Geschäftlich gewiss ein glänzendes Resultat.

Wie weit sonst die ursprüngliche Absieht erreicht worden ist, lässt sich schwer sagen. Missglückt war eigentlich nur die Einrichtung grösserer Wohnungen für Familien mit Sehlafgängern in einem der alten Gebände. Dieselbe wurde sehon 1858 beseitigt, indem man die betreffenden Wohnungen in ic 2 kleinere theilte. Im Uchrigen scheinen die zur Vermiethung bestimmten beiden ältern Hänsergruppen ihrem Zwecke wohl eutsprochen zu haben. Zur Zeit der Enquête betrug die durchschnittliche Miethsdauer der Bewohner in einem der Gebäude 16, im andern 9 Jahre. L'eber die neuerbauten Häuser lässt sieh noch wenig sagen. Bezeichnend uber ist, dass sie zur Vermiethung und nicht zum Verkauf bestimmt wurden. In der That hat die Vermiethung sieh am besten bewährt. Allerdings war die Fernhaltung von Aftermiethern nicht ganz gelungen. Statt 41 Miethoarteien mit 170 Personen, welche in den Büchern der Gesellsehaft standen, fanden wir in den 3 Gebändekomplexen 47 mit 184 Personen. Was die verkanften Häuser betrifft, so waren dieselben 1863 bis auf 1/3 des Kaufpreises nach dem ursprünglichen Plane amortisirt und sehieden damit aus den Händen und aus der Ueberwachung der Gesellschaft. Doeh hatten schon damals mehrere Eigenthumswechsel stattgefunden, ohne dass die Gesellschaft von ihrem Vorkaufsrechte Gebrauch gemacht hütte. Im Juhre 1889 befanden sich von den 8 Häusehen nur noch 2 in erster Hand; 2 batten zweinal, 2 dreimal und zwei viermal den Eigenthitmer gewechselt. Dubei waren 2 der Häusehen in eine Hand gekommen; 2 waren reine Miethhäuser geworden, in denen der Eigenthümer nicht wolnte; 4 enthielten mehr als eine Wohnpartei. Das Ergebniss kann sonach in diesem Theile wohl nicht als befriedigend bezeichnet werden.

Wir haben uns absiehtlich bei dem interessunten Experiment auf der Breite etwas läuger aufgehalten, einestheils weil dasselle den ültesten, am besten durchdachten und auch am besten gelungenen Versuch auf diesem Gebiete darstellt, anderseits weil man in diesen Dingen ülterhaupt erst med: einem Menschenalter von Ergebnissen reden kann.

#### b) Die Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen.

Im Anfaug des Jahres 1869 hatten etwa 180 Arbeiter verschiedener Berufszweige eine Eingabe an die Gemeinnützige Gesellschaft gemacht, in welcher sie die Hilfe der letzteren für eine Unternehmung anriefen, welche ihnen den alhuählichen Erwerb einer kleinen Heimstätte ermöglichen sollte. Die Mittel und Wege zur Ausführung ihres Wansches aufzufinden hatten die Bittsteller gauz in das Ermessen der Gemeinnützigen Gesellschaft gestellt. Der letzteren sehien "ein eigentliches grösseres Arbeiterquartier nicht wünschenswerth, wohl aber eine Bethätigung der Arbeitgeber, die in zunächst ein Interesse und eine Veroflichtung gegenüber ihren Angestellten hahen." Man nahm ohne weitere Rücksichtnahme auf die an der Breite gemachten Erfahrungen an, dass es sieh nur um den eigenthümlichen Erwerb kleiner Arheiterhäuser handeln könne und dass dabei sofort beim Bezug der zehnte Theil der Erstellungskosten als Anzahlung zu entrichten sein würde. Eine von dem Schweizerischen Arbeiterverein aufgestellte Liste ergah jedoch, dass von 230 Familienvätern, welche sich gemeldet hatten, nur 56 im Stande waren, die als Mindesthetrag geforderte Anzahlung von Fr. 400 zu leisten. In den Kreisen der Gemeinnützigen Gesellschaft schwankte man hezüglich der Form, welche der Unternehmung zu geben sei, längere Zeit zwischen einer Baugenossenschaft und einer Aktiengesellschaft. Schliesslich eutschied man sieh für die letztere, wobei man "die Ansführung keineswegs auf das Gebiet der Wohlthätigkeit gestellt, sondern im Sinne eines mässigen Geschäftes behandelt wissen wollte." Im April 1870 wurden die Statuten genehmigt.

Als Zweek der Gesellschaft wird in denselben angegeben, "die biesigen Arbeiter bei Herstellung und Erwerb von tangliehen Wohnungen zu unterstützen. Hare Wirksamkeit soll vorzugsweise eine vermittelnde sein, zwischen den Arbeitern einerseits und den Kapitalisten nud Bauunternehmern anderseits." Die Aktien werden in Beträgen von ic Fr. 100 ausgegeben und auf Namen gestellt. "Jede Aktie hat Anspruch auf einen jährlichen Zins, welcher jedoch 5 % nicht übersteigen darf," Die von der Gesellschaft zu erstellenden Häuser "sollen in der Regel nur zum Verkauf auf Abzahlung bestimmt sein; ansnahmsweise können sie auch vermiethet werden, aber nur zu einem höhern Zins, welcher eine successive Amortisation des Kanfwerthes gestattet." Der Preis jedes einzelnen Hauses soll seinen Herstellungskosten entsureelien und ausserdem einen angemessenen Zusehlag zur Deckung des Verwaltungsaufwandes enthalten. Handänderungsund Fertigungsgebühren fallen zu Lasten des Käufers. Die Organisation der Gesellsehaft wurde sehr einfach gestaltet. Ein Verwaltungsrath von 8 Mitgliedern sollte ziemlich selbständig die ganze Geschäftsführung übernehmen. Diejenigen Besorgungen, welche zu viel Zeit in Anspruch nehmen, kann er bezahlten Beamten übertragen. Endlich wird für die Dauer der Unternehmung ein Zeitraum von 20 Jahren festgesetzt. Zur Gewinnung der nöthigen Geldmittel wurden 3273 Aktien ausgegeben; der Rest sollte durch Obligationen beschafft werden.

Es ist nicht leicht, ans den Geschäftsberichten der Gesellschaft sieh cinen Ueberbliek über den Verlauf ihrer Thätigkeit während der zwanzig Jahre ihres Bestehens zu verschaffen, Im Ganzen hat dieselbe 103 Häuser banen lassen, von denen 58 im sogenannten Bachlettenquartier in Grossbasel, 41 am Bläsiringweg und 4 au der Klybeekstrasse in Kleinbasel liegen. Der grösste Theil derselben wurde zwischen den Jahren 1872 und 1874 fertig gestellt. Es kamen dabei verschiedene Typen zur Ausführung: im Bachlettenquartier ein- und zweistöckige, am Bläsiringweg fast ausschliesslich letztere. Sehon im ersten Jahre seiner Geschäftsführung kam der Verwaltungsrath zu der Ansieht, dass die Zahl der einstöckigen, mehr ländlichen Wohnungen wegen des hohen Preises der Bamblätze zu beschränken sei. Man habe daher "mehr die besser gestellten Arbeiter berücksichtigen müssen als die auf die niedern Lohnsätze augewiesenen, für welche der Besitz eines eiguen Hanses in einer Stadt ein kaum ersehwingbarer Luxus ist," In Kleinbasel wurden desshalb überhaupt keine Häuser mit nur einer Wohnung erstellt. Der Preis stellte sieh im Bachlettenquartier für die kleineren Hänser auf Fr. 5500-8500, für die grösseren auf 11-16 000; in Kleinbasel bewegt er sieh mit wenigen Ausnahmen zwischen 12 000 und 16 500. Als Anwurf waren mindestens 10 % zu entrichten; ausserdem sollte von 1876 ab der Käufer für Besehaffung eines in erster Hypothek dargelichenen, der Gesellschaft anszubezahlenden Kapitals sorgen, welches mindestens die Hälfte der ganzen Kanfsnume betragen musste. Unter diesen Umständen wird man sich nieht wandern dürfen, wenn die ganze Anlage mehr dem "kleinen Mittelstand", wie der Geschäftsbericht für 1875/6 sieh ansdrückt, als den Arheitern zu Gute kam. Von den Eigenthümern der 191 Hinster, welche der Enquête untersneht wurden, waren nur 36 besser gestellte Arbeiter, 18 Handwerksmeister, 1f Post- und Telegraphenbeaute, 10 Lehrer und soustige Angestellte, 9 Particulare, 6 Händler, 5 Commis, 4 Musiker und 2 hielen Kostgänger.

Der Absatz der Hänser gieng in den ersten siebenziger Jahren leicht und sehuell von Statten; später traten in Folge der langen Geschäftsstockning Schwierigkeiten ein, und man musste sich entschliessen, die neu erstellten Häuser einstweilen zu vermiethen. Mehrere der früheren Künfer geriethen in Konkurs, und der Gesellsehaft fielen die betr. Hänser in verwahrlostem Zustande wieder zu, Auch mit dem Vermiethen wurden nicht die besten Erfahrungen gemacht; seit 1881 zog es desshalb der Verwaltungsrath vor, "die neuen Häuser leer stehen zu lassen, austatt sie an Leute zu vermiethen, welche sie verderben und sehliesslich den Miethzins doeh nicht bezahlen." 1884 sah derselbe sich veranlasst, die Banthätigkeit ganz einzustellen und noch vor dem statutarischen Endtermin die Liquidation der Gesellsehaft in Aussieht zu nehmen. Dieselbe wurde am 4. Juli 1884 durch die Generalversammlung beschlossen. Das Aktienkanital wurde in den drei folgenden Jahren an die Aktionäre zurückgezahlt. Ansserdem wurde denselben für die ersten vier Jahre (1872 bis 1874), wo sie uur 4% Dividende erhalten hatten, eine nachträgliche Aufbesserung nu 1% bewilligt. Die Aktionäre haben also während des ganzen Bestehens der Gesellsehaft, trotz der sehleehten Zeiten, die statutarische Maximal-Dividende von 5% erhalten, und es wurde ansserdem ein Reservefonds von Fr. 184 160 augesammelt. Dieses günstige Ergebniss hatte freilich nur dadurch erzielt werden köunen, dass die meisten Hänserverkäufe in eine Zeit gefallen waren, wo die Liegenschaftswerthe ansserordentlich hoch standen.

Da die Reserve nach den Statuten nicht nuter die Aktionüre verheilt werden kounte, vielunder lüber dieselle (wenigdens zum Hötl) "auf eine den erstellten Arbeiterspaartieren zu Gute kommende Weise verfügt" werden musset, so sprachen die Eigendhümer der verkanften Wohnhümer den Wansch aus, se miege die Benerve linnen unach Procenten des Hänserwerthes zugewendet werden, weil ihre Liegenschaften frihler zu hoch taxift worden seine. Der Verwaltungsrath bemerke darraft, die Verkanfspreise der Hänser seien unch den dammligen Terrati- und Bampreisen bemessen gewesen. Hötligt sei allerdings, dass seit acht bis neum Jahren das Grundeigenthum in und nu Bazel 13—30 ½ im Werthe gesunken sei und dass in fählichen Verläftlists unde die Miehtpreise, besonders in den Aussen-quartieren, gefallen seien. "Jusofern ung der Besitz eines eigen Ilanses munchen Eigenthümer Jetzt cher als eine Last statt als ein Vortheil erseleinen. Dafür kum alber unsere Geselbschuft mit Büligkeit nicht veraufvorflich; geneuntt werbei. "I ebrigens wirde es saehlich auch seln autworflich gement werben." I ebrigens wirde es saehlich auch seln

selwierig sein, die verlangte Rückvergätung nach Billigkeit zu benessen, da fast jeder Einzelne unter versehiedeuen Verhültnissen gekauft hube und die Hausbesitzer zum Theil nieht mehr die urspringliehen seien. Der Verwaltungsrath stellte im Mai 1888 bei der Generalversamultung den Antrag, an besehlissen, pes sei die Aktiengesellschaft als urlgefeist zu erklären und dem Verwaltungsrath Vollnacht zu ertheilen, durch eine von ihm zu bezeichnende Kommission von drei Mitgliedern über Verwendung des Beservefonds zu verfügen in dem Sinne, dass dem Buchletten-Quartier eine Summe von Fr. 35 000 in baar und dem Bläsfringweg-Quartier der Rest des dissonibleh Reservefonds zu zut komme."

Der Autrag wurde augenommen. Von der für das Batchlettenter ihr bestimmten Summe wurden Fr. 20 000 der Kommission für die Kleinkinderschule diesse Quartiers behafs Benttzung zu Gunsten derselben überwiesen. Weitere Fr. 7358 wurden für Ankauf und Einrichtung eines Kinderspielplatzes verwendet. Endlich soll für das Quartier ein hilbscher öffentlicher Brunnen augelegt werden.

Der andere Theil des Beschlusses ist bekanntlich in der Weise zur Ausführung gekommen, dass auf einem der Gesellschaft noch verbliebenen Bauplatz am Bläsiringweg mit Unterstützung der Gemeinnützigen Gesellschaft das Bläsistift gegründet wurde, eine Anstalt, welche in manichfacher Beziehung den Bedürfnissen der in dortiger Gegend ansässigen Arbeiterbevölkerung zu dienen bestimmt ist. Das stattliche Gebäude enthält im Erdgeschoss ein Lokal für Vorträge und Gesangsübungen, einen Lese- und Unterhaltungssaal, eine Volksbibliothek, Einrichtungen für Brausebäder, im ersten Stockwerk zwei grosse Säle für die Lukasschulen, im zweiten ausser der Wohnung für den Abwart zehn möblirte Zimmer, die an einzelne Personen vermiethet werden. Der ganze westliche Flügel ist zur Aufnahme der Kleinbasler Krippe bestimmt, welcher dort ausser einem grossen Saale für die Kinder und den nöthigen Rämmen für die Pflegerinnen eine geräumige Veranda und ein grosser Garten zur Verfügung stehen. Der Betrieb, welcher im Sommer 1890 eröffnet wurde, wird noch drei Jahre lang durch eine von der Baugesellschaft ernannte Kommission besorgt und geht dann an die Gemeinnützige Gesellschaft über. Die Kosten sollen ans den Einnahmen für Bäder, möblirte Zimmer etc. sowie durch freiwillige Zuwendungen gedeckt werden.

Den grössten Thell des ihr noch verbliebenen Banterrains hat die anfgelöste Bangesellschaft im Frähjahr 1888 einer neuen Aktiengesellsehaft zur Erstellung bittiger Wohnungen um mässigen Preiabgetreten. Diese letztere hat ans den Erfahrungen ihrer Vorgängerin die Lehre gezogen, dass es ein vergebliebes Beunihen ist, den Arbeiter zum städtischen Hauseigenthämer machen zu wollen. Sie hat desshalb am Bläsfringweg eine Auzahl unere Arbeitermierhhäuser mit je 6 Wohnungen erstellt, von denen 6 am 1, Juli 1889 bezogen wurden. Da die Benntzung dieser Häuser in die Zeit nach der Wohnungs-Enquête fällt, so könneu dieselben hier nicht weiter berücksichtigt werden.

Mit dem Gesagten soll über das Werk der Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen nicht in nugünstigem Sinne abgeurtheilt werden. Sie hat die Zahl der für die minder bemittelte Klasse zugänglichen gesunden Wohnungen bedeutend vermehrt in einer Zeit, wo Mangel an solchen war; sie hat wirksam eingegriffen, wo sieh die Privatspekulation als unzureiehend erwies; sie lut für mehr als 800 Personen l'nterkunft geschaffen, und sie hat endlich Erfahrungen gesammelt, die für die Zakauft von Werth sein können. Im Buchletten-Quartier befanden sieh 1889 von den 58 Hänsern noch 45 in erster Hand, 10 waren in zweite und 3 in dritte Hand übergegangen. Die ursprüngliehen Känfer hatten für diese weiterverkauften 13 Hänser un die Gesellschaft zusammen Fr. 115 975 entrichtet; bei den letzten Verkäufen war von ihnen dafür die Summe von Fr. 157 500 gelöst worden; sie hatten also Fr. 41 525 mehr erhalten = 35.s % des Ankaufspreises. Von den 45 Hänsern in Kleinbasel waren noch 38 in erster, 6 in zweiter und 1 in dritter Hand; 4 der Verkäufer hatten beim Weiterverkanf gewonnen, 3 verloren. Die Ankanfsnume hatte im Ganzen Fr. 94 800, der letzte Erlös für die 7 Hänser hatte Fr. 92 600 hetragen. lm Ganzen stellte sich also ein Verlust von Fr. 2200 oder 2.3 % heraus. Im Bachletten-Quartier waren 2, am Bläsiringweg 6 Häuser nicht von ihren Eigenthümern bewohnt, also reine Miethhäuser,

### c) Der Basler Baurerein.

Was bei Gründung der Baugesellsehaft von der Gemeinnützigen Gesellschaft ans wohlerwogenen Gründen abgelehnt worden war, die Bildung einer Baugenossenschaft mit aktiver Betheiligung der nächstinteressirten Arbeiter, wurde vier Jahre später von auderer Seite versucht. Im Juhre 1873 richtete eine grosse auf der Schützenmatte abgehaltene Versaumlung an die Regierung das Gesuch, es möge der Stant den Bau von Arbeiterwohnungen in die Hand nehmen. Als die Regierung ablehnend antwortete, bildete sieh eine Bangenossenschuft, welche anfänglich aus 12 Genossen mit einer Kanitaleinlage von Fr. 16 000 bestand. Nach einem im Juni 1873 veröffentlichten Aufrufe wären damals bereits 120 Arbeiter mit einer gesamten Antheilsumme von Fr. 15 000 beigetreten gewesen. Zur weiteren Betheiligung wurden sodann die Arbeitgeber, der Handelsstand und die Kapitalisten aufgefordert; man sicherte ihnen für ihre Einlagen, die man als Obligationen zu behandeln gedachte, 5 % Zinsen and 20 % des Reingewinns zu. Wirklich kann von dieser Seite einiger Zuzug: allein auf Seiten der Arbeiter erreichte die Betheiligung bei weitem nicht die erwartete Höhe. Man sah sich in Folge dessen veranlasst, die Organisation zu ändern und die Vereinigung in eine Aktiengesellsehaft zu verwandeln, der man deu Namen "Başler Bauverein" beilegte.

Als Zweck des Vereins geben die Statuten au; "der gegen wäriegen Wohnungsnoth in Basel möglichest abzahelfen und die Miethzinse des minder wohllubenden Theiles der Einwohnerschaft auf ein riebtiges Mass zuräckzuführen. Es soll dies vorzugsweise dahreb gesebeben, dass billige und gesunde Wohnungen zum Verkanfe erstellt werden. Die Einrichtung von Wohnungen zur Vermiethung soll nur ansunhunsweise stattfinden und nur insweit diess das ökonomische Interesse des Vereins erheiselt und die Intaksichlichen Verhältnisse, welche der Bauverein bei seiner Gründung vongefunden hat, es mit sich bringen. Sofern sich die Möglichkeit dafür bietet, wird der Verein auch sonstwie. Z. B. durch Wohn un gevernrittlung, für Abblife der Wohnungsuch sich betähtigen. Der Verein setat sich nekenlei die Anfaghe, für die Belehrung seiner Milgilieden live volkswirtskachliche Fragent fätägt zu sein."

Das Betriebskapital sollte gebildet werden: a) durch die Einlagen der Genossen der bisherigen Baugenossenbart im Betrage von 
Fr. 1700, sowie durch die Obligationen der Mitglieder im Betrag von 
Fr. 1800, webele Beträge zusammen (Fr. 33 000) in Aktien des neuen, 
Vereins anzauwandeln warven, b) durch Ausgabe von Aktien neuer Beheilignang, c) durch Ausleine am Hypothek, a) durch Ausgabe von Obligationen, c) durch den in die Vereinskasses fallenden Austiel am Geschäftigsewinn (50 %), b) durch allfüllige Vergalungen und Vermachtuisser. 
Das Aktienkapital wurde verläufig am Hr. 200 000 augenommen, zerfallend 
in Aktien zu Fr. 500 und in Fintelesktien zu Fr. 100. Die sofortige 
Auzublung betrag 20 %. Im ein möglichst allgemeine Betheiligung berbeizuführen, wurden auf Fintelesktien monatliebe Batenzahlungen von 
Fr. 5 angenommen. Beim Verkaufe von Häusern sollten die Mitglieder 
(Aktionäre) ein Vorzugsrecht geniessen nud auch Aktien an Zahlung 
zeben därfen.

Der Bauverein gieng im Juhre 1874 mit grossem Elfer aus Werk. Bie frührer Baugenossen-beiht hatte an der liehenstrasse einen Complex von 6 ülteren Gebänden (vorher Fabrik) erworben, die runch verschiedenen banlichen Veränderungen für 22 kleine Miethwohnungen ein gerichtet wurden. Amserden wurde an der Amerbandstrasse ein Gelände erworben und auf diesem der Ban kleiner Häuser zu je 2-3 Familian-wohnungen und Gärteden begonnen. Es wurden deren vom 1874 bis 1877 24 errichtet und zum Preise von Fr. 14 000 bis 24 000 verkauft. Um auch Grossbaate zu belenken, wurde 1876 die Bleichenunkt an der Züreher Strasse erworken, welche Baum für 44 Häuser bicten sollte. Swurden hier an der neuegeründeten Farnsborger Strasse im nichsten Jahre 12 neue Häuser im Schätzungswerthe von Fr. 10 000 bis 16 000 erbaut. Allein dieselben waren grösstenftels wegen über unglüsstigen

Lage und wegen der inzwischen eingetretenen sehlechten Zeiten zunächst nuverkäntlich. Man musste sich desshalb entschliessen, die Wohunngen zu vermiethen.

Schon 1875 hatte sich der Banverein an die Geneinnützige Gesellschaft um finanzielle l'interstützung gewendet. Die letztere lehnte ab, hauptsächlich weil sie fand, "dass die Art der Verwendung der ehemuligen Oswaldischen Fabrik an der Richenstrasse, welche dannls das hanptsächlichste Vermögensobiekt des Banvereins bildete, den Anforderungen, die man au gesande und zweekmässige Wohnungen zu stellen bereehtigt ist, nicht in erwäuschtem Masse entspreche." Nach dem Ban der Hänser an der Amerbachstrasse ünderte sich diese Ansicht; die Gemeinnützige Gesellschaft gewährte auf ein erneutes Gesuch eine Aktienbetheiligung im Betrag von Fr. 10 000, kniipfte aber daran die Bedingung, "dass der von der Gewinnbetheiligung handelnde § 17 der Statuten, nm dem ganzen Unteruchmen eine solidere Grundlage zu geben, in dem Sinne abgeändert werde, dass eine angemessene Speisung des Reservefonds der Verzinsung der Aktien vorauzugehen lmt." Die verlangte Aenderung wurde vorgenommen, und von da ab liess sieh die Gemeinnützige Gesellschaft durch einen Delegirten im Verwaltungsrathe des Banvereins vertreten.

Der Bauverein hat mancherlei lehrreiche Erfahrungen gemacht, und wir dürfen uns nicht versagen, darüber Einiges aus den Jahresberichten in zeitlicher Folge zusammenzustellen.

Die Generalversammlung fasste 1876 folgenden Beselmas: "Im Falle ein Mitglied der Vereinsbehörden die Ausführung von Banarbeiten, sowie Lieferungen für den Verein übernihmat, so lat dasselbe temporär bis zur Vollendung dieser Arbeiten und vollständigen Bereinigung der betreffende Rechnungen seinen Ausfritt aus den Vereinsbehörden zu nehmen."

In demselben Juhre liefen von den Känfern einiger Hänser an der Amerbadestrase Klagen ein iher felierhafte and umpikaltiehe Handwerkerarbeit, die durch ungewügende Kontrole von Seiten der Bandeitung entstanden war. Die Berechtigung der Klagen konnte nieth bestritten, die Eigenthünner mussten entschädigt werden. Bei der definitiven Abreehunng stellte sieh herans, dass die Vervaltung allen Hanskänfern eine Fantschäugung für zurnickgenomme Kocheberde zweimal vergittet hatte, worans sieh nene Streitigkeiten entwickelten, die z. Th. gerichtlich ausgetragen werden mussten.

Bericht für 1870, 8, 8; "Der gewesene Verwalter gieug bei dem Verniethen vom Wohnungen in den menen Hänsern nicht mit der nöthigen Um- und Vorsicht zu Werke, sodass wir viele Unannehmlichkeiten mit sammedigen und liederlichen Miethern hatten, mehrmals die riehterliche Bilder in Ausprach nehmen mus-ten und aneh bei diesem Geschäfte nicht ohne Verluste davon kamen.<sup>4</sup> In Jahre 1880 warde eine Stattenrevision vorgenommen, welch die Statuten mehr mit der thatsächlichen Gestaltung der Verhälteises in Einklang brachte und namendich den kompliciten Verwaltungs-Apparat vereinfachte. Zugleich wurde das Projekt, eine Stelle für Michtvermittlung zu schaffen, nach einem mischmeenen Versuche aufgezeben.

In den Jahren 1880—1882 felen den Bauverein 6 früher von ihm verkanfte Ilänser in Folge Konkurses der Eigeuthümer wieder zu und konnten später uur zum Theil und mit Verlust wieder verlüssert werden. Zugleich suh derselbe sich mehrfach genütligt, sehwachen Hauskäufern 1880 batte man sieh entselhiessen müssen, den Verkaufspreis der Häuser an der Farusburgerstrasse und die Zinse sämtlicher vermieteteten Wohntungen zu rerdneiren, nun gute Miether zu finden oder zu behalten. Kein Wunder darum, dass sehon 1883 der Jahresbericht gestehen muss, die gänzliebe Liquidation werde von vielen Mitteljecher gewinschlich

Was die verkanften 30 Hänser betrifft, so gebiren die Eigenthümer varz zum grössten Theile dem Arbeiterstande an; aber nur 10 derselben waren Miglieber des Bauvereins (bzw. nespringfiebe Aktioniëre). 18 hatten ihre Verpiliebungen gegen der Verein abgetragen, 12 hatten noch zu ausortsiren, 3 woluten gar nieht in ihren Hänsern, soudern vermietheten dieselben.

Man wird darmech die Resultate der Thätigkeit des Bauvereins in keiner Hinschet als befriedigende bezeichnen dürfen. Die Mitgliederzahl betrug 1875: 201, stieg dann bis 1877 auf 220 mml sank daranf stetig, bis sie 1889 nur noch 138 betrug. Von den Mitgliedern von 1875 waren etwa 80 Arbeiter, Ikkine Reaute mnd äbnliche Leuts, von denen man nunchmen kann, dass sie selbst durch den Verein zu einem Häuschen zu konnnen böften; nurte den Mitgliedern von 1889 gab es kann noch 20—25 soleher vermuthlichen Reflektauten, darunter nur 10 Industriearbeiter. Seit 1877 ruht die Bauthätigkeit g\u00e4nzlich; der Bauverein mussnoch immer — entgegen seinem statutarischen Geseh\u00e4fisprincip — einen erhebliehen Theil seiner Wohnungen vermiethen.

#### 2. Privatunternehmungen.

Während uns für die Darstellung der von Baugesellsehaften ansgegangenen Bestebuugen zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse
manelherlei gedrucktes Material zur Verfügung stand, das nur in einzelnen
Pankten durch die Mithellungen über Gesehüldsleiter ergünzt zu werden
brauchte, sind wir bezüglich der von Privaten gegründeten Arbeiterwohvonhungen fast ansschlieselich auf die Auskünfte angewissen, weiche uns
auf Ersuchen von den Erhauern, bzw. ihren Beebesnachfolgern gegeben
wurden. Jedem Betheifigten warde ein ans den Akten des Bandepartementes aufgestelltes Verzeichniss der von ihm erstellten Häuser zur Verification und zur Angabe des ersten Bezugsjahres übermittelt, zagleich mit
die seither gemachten Erfahrungen. Alle haben die gewünsehten Aufschlisse mit daukenswerther Bereitwilligkeit gegeben. Eine milebsame
Ansnahme fällt nicht ins Gewicht, da sie nur 6 Hänser trifft, deren Bewohner uns geren sagten, was ein über dieselben wussten.

Bei Arbeiterwohnungen, welche von Arbeitgebern errichtet worden sind, liegt die Vermuthung nahe, es haudle sich um eine vorzugsweise geschäftliche Massnahme, welche dem Zweeke diene, die Arbeiter von der Firma dauernd abhängig zu machen, dadurch dass man sie zu Miethern oder Schuldnern derselben macht. Die meisten Basler Unternehmungen dieser Art lassen diesen Verdacht nicht aufkommen. Nur eine der in Betracht kommenden Firmen hält au dem Princip ausschliesslicher Vermiethung fest. Die jibrigen haben entweder von vorn herein zum Verkauf gebaut oder sind durch die Erfahrungen, welche sie bei der Vermiethung machten, später zum Verkaufe bewogen worden. Dabei haben sie sieh aber nicht streng auf Arbeiter ihrer Unternehnung beschränkt. Da der besser gestellte Arbeiter, welcher von seinem Arbeitgeber ein Häusehen auf Abzahlung gekauft hat, sehr bald dahin gelangt, durch Aufnahme einer Hypothek sieh vom Arbeitgeber nuabhängig zu stellen, so rücken damit diese Bestrebungen in ein anderes Licht, und es werden für dieselben ähnliche Gesichtspunkte massgebeud, wie sie bei den Bangesellschaften gelten. Es handelt sich fast mehr darum, die Wohnungsverhältnisse einer bestimmten Gegend zu verbessern, in der die Arbeiter des Etablissements vorzugsweise wohnen. Vereinzelt liegen sogar die Arbeiterhäuser in einem ganz andern Stadttheil als das Etablissement, das sie

gegründet hat. Alle diese Umstände berechtigen nus, auch die lediglich aus charitativen Beweggründen hervorgegangene Gründung der Blauenstrasse hier einzureiben.

#### u) De Bary & Co.

Die Seidenbundführlic von De Bary & Co. erriehtete zu Ende des Jahres 1855 ver Arbeiterhüsser zun Utuneuweg bei St. Janob, wozu sie 1872 sechs weitere hinzufügte. Die Firan theilt darüber Folgendes mitt, "Diese Arbeiterwolmungen sind und blebten unser Eigendhum. Zweck bei der Erstellung war, unsern Arbeitern in der Nähe unsere Fahrik gesunde und billige Wohnungen zu versehaffen, da unser Etablissenent von der Studt etwas abgedegen ist. Damit sie nun diesem Zweck nicht entferendet werden, so werden die Häuser nur verniechtet, nicht verkanft, Se bilden sonit einen Bestandteil unserer Fahrikanbage in St. Jacob.

"Die 8 Hänser No 3—14 euthalten je 4 Wohnungen zu 2 Zimmern, 1 Käehe, 1 Mansarde, Kellerranın und Gürtchen. Das Ilans No. 15 enthült 2 Wohnungen zu je 2 Zimmern mit Küehe, 2 Mansarden, Keller und Gärtchen und das Ilans No. 16 zwei Wohnungen zu je 3 Zimmern, Küehe, 2 Mansarden, Keller und Gärtchen."

## b) Hans Franz Surasin (jetzt Vischer & Co.).

Die Firma erbaute im Jahre 1867 am Wiesenschanzweg in Kleinbasel 6 kleine Arbeiterhäuser zum Alleinbewohnen. Jedes ist mit einem Gärtehen versehen und hat im Erdgesehoss ein Zimmer mit Kiiche, letztere als Durchgang dienend, im I. Stock zwei kleine Zimmer, ferner offenen Estrieh und Keller. Die Firma verkanfte die Häuschen zum Preise von je Fr. 4500 an ihre Arbeiter. Jetzt sind nur noch 2 der kleinen Anwesen im Besitze der ersten Känfer, bzw. ihrer Familieu, 2 haben einmal und 2 zweimal die Hand geweehselt. Beim Weiterverkauf hat sieh der Preis in einem Falle (1870) auf Fr. 7500, in einem andern auf Fr. 6600 erhöht. Zwei der Hänser werden von ihren Eigenthümerinnen ganz vermiethet; die eine wohnt in Grossbasel, die andere in Amerika. In 5 der Hänser wohuen je 2 Haushaltungen, im sechsten bloss eine, diese aber mit 13 Köpfen. Dieselbe zahlt einen Jahreszins von Fr. 520; das macht vom nrsprünglichen Kanfpreise 11.5 Procent. In den von je 2 Haushaltungen bewohnten Hänsern ist der Estrich zum Theil zu Mausarden abgeschlagen; in einigen Küchen ist anch ein zweiter Kochherd antgesetzt.

# e) Savasin & Co. (jetzt Gelw, Surusin and Rad, Sarasin).

Int Jahre 1869 erbaute die Firma Sarasin & Co. 16 Häusehen auf der Breite, ebenfalls zum Alleinbewohnen, welche auf Abzahlung an ibre Arbeiter verkauft werden sollten. Sie gieng dabei von der Ausicht aus. dass vermiethete Wohnungen mehr Unaunehmlichkeiten mit sich bringen nls verkanfte. "Miethwohnungen werden selten ordentlich gehalten; der Unterhalt kostet viel, and es sind doch eben die geringeren Arbeiter, welche diese Wohnungen nehmen, wenn Wohnungen daneben zu kaufen sind," Der Preis sollte ein solcher sein, dass es den Arbeitern bei Fleiss und Sparsunkeit möglich werde, denselben zu erschwingen. Es kamen zwei verschiedene Bautypen zur Anwendung. Bei dem einen, der in 12 Häusern zur Ausführung kam, euthält jede Wohnung 2 Zimmer nebst Kliche im Erdgeschoss, eine gegynste Kammer, und eine Latteukammer auf dem Estrich, Ahtritt, Estrich und Keller. Die Häusehen wurden zum Preise von Fr. 3250 an die Arheiter abgelassen. Die übrigen 4 Häuser unterscheiden sieh von den ersteren nur dadurch, dass sie ein Zimmer im Erdgesehoss mehr haben. Der Preis betrug Fr. 4050, Gärtehen sind beiden Arten beigegeben. Die Anzahlung sollte mindestens Fr. 250 betragen, die jährliche Verzinsung und Amortisation belief sich auf Fr. 234; die Tilgung des Kantureises sollte damit in 20 Jahren erreicht werden.

Alle Känfer haben ihre Verpflichtungen gegen die Firma sebou vor Albauf dieser Zeit gelöst, 6 darunter sogar sebon vor 1880. Damit ist freilich nieht gesagt, dass dieselben jetzt sehuldenfreie Besitzer seien. Gerade diejenigen, welche zuerst ablisten, haben ihre Hänser an Andere weiter verkauft, meist mit sehr bedentueden Gewim. Zur Zeit der Enquête befunden sieh noch 11 Hänsehen in den Händen der ersten Erwerber Arbeiter der Firma), 4 waren in zweiter und 1 in dritter Haud. Die Besitzer der letzteren waren: 2 Eisenbalmarbeiter, ein Ausläufer, ein Portier und ein Commis: vier von ihnen hielten auch Miecher, entgegen der ursprünglichen Bestimmung der Hänsehen.

hu Jahre 1877 liess dieselhe Firma 16 weitere Arbeiterhäuser und er Birsfelderstrasse errichten und verkaufte dieselhen zum Freise von 6200 his 8400 Franken an Arbeiter. Von den Erwerhern hatten 1889 zechs ihre Verpflichtungen gegen die Firma gelöst; 7 hatten weiterverkauft, keiner mit neumenswerthem Gewinn, einige mit Verlinst. Zwei der Hänsehen befanden sich sogar sehon in dritter Hand, eines war auf die Firna zurückgefüllen. Unter den Käufern späterer Hand waren 2 Eisenhalubeilensstete, ein Schuhmaehermeister und ein Dittenfubrikant. Fünf Hänser waren von fig 2 Familien bewohnt.

# d) Ryhiner & Sohne.

Von den durch die Firma Rybiner & Söhne erbanten 22 Arbeiterhäusern liegen 14 am Blästring weg mad 8 an der Breisarber Strasse. Die Erbaner schreiben: "In Folge Maugels un passenden Arbeiterwohnungen entschloss sich unsere Firma, solche für unsere Arbeiter erbanen zu lassen.

Dieselhen kounten im Juni 1875 bezogen werden. Es zeigte sieh aber bald, dass Viele, trotz niederem Zins und anderen Vorzügen, Logis in der Stadt vorziehen, und wir waren genüthigt, unsere Wohnungen theilweise an Fremde zu vermiethen.

"Wir entschlossen uns daher im Jahre 1887, unsere Wohnnugen zu vermeinen und zwar, wenn möglich, an unsere Arbeiter. Es gelaug nas dies bei 10 Hänsern; weiter 6 rechandten wir an Freunde, meistens frühere Miether, und 5 behielten wir für solehe unter unsern Arbeitern, welche keine kaufen konnten. Den Preis stellten wir mässig, beträchtlich unter dem Selbaktostonreis.

"Jedes Hans ist für zwei Wohnungen eingeriehtet; jedes Logis bescht aus einer geräunigen Wohnstabe, zwei Sehlafniumern, in deen je 2 Betten Platz finden, einer Küehe. Zur autern Wohnung gebören noch 2 Mansarden, zur oberen eine. In den Kellerraum unter dem ganzeu Hanse und in den 52 m² grossen Garten haben sich die Bewöhner zu theilen. Sämtliche Hänser haben Wassereinrichtung und Auschluss an die Kanalisation."

#### e) Adolf Vischer-Sarasin,

Die 15 Häuser, welche Herrn Consul A. VISCHER-SARASIN an der Blutuenstrasse 1877/b hat hunen lassen, unterscheiden sich wesontlich von den seither genannten. Sie bilden nicht "Arbeiterhäuser" einer Firma, sondern die Stiftung eines Menschenfrenndes. Wir erzählen die Geschiebte derselben mit seinen eigenen Worten.

"Die Errichtung der Wohnungen an der Blauenstrasse muss zurückdatit werden auf eine Zassumenkauft der Mitglieder der examptischen
Allianz, hei der Herr Stadtmissionar BATDER die Wohnungsnoth schilderte,
wie sie ihm bei seinen Besuchen ins Herz gedrangen war. Ich eustebloss
mich, in meinem Theil zu thun, was ich kounte, nu ifirneren Leuten gesande Wohnungen zu verschaffen und kaufte von der Pamilie Legrand
zwei Jucharten Land an der Allselwyler Strasse, weil man mir eine
Juchart, die mir gewügt hätte, nicht geben wollte. Mein Bruder, Architekt
VISCHER, stellte nun den Bauphan fest. Es wurde eine Strasse senkrecht
af die Allschwyler Strasse und in die Friedrichstrasse einmindend angelegt, welche, da sie auf den Blauen ansblickt, den Namen Blanenstrasse
erhielt.

"Hier wurden zuerst 6, dann 8 Häuser erbant, jedes für 2 Wohnungen, eine ebeuer Erde, eine im 1. Stock. Jede Wohnung besteht ans 2 Zimmern und Kiiche, einer sehönen, gegypsten Mansarde im Dachraum und Platz im Keller. Die Häuser haben Gärtehen vorn und hinten.

"Die Hänser giengen durch Kanf in die Hände der jetzigen Besitzer, die sie alle selbst bewohnen, über, und zwar sollten dieselben für eine erste Hypothek selbst sorgen und von mir die zweite Hypothekarauleihe ohne Bürgen behalten, tiljährlich verzinsen und nach und nach lazbaten Eine Baarauzuhlung war anch vorgeschen. Von den 14 verkauften Häusern sind uir 5 bis jetzt abbezuhlt, 7 zahlen ab, und bei einigen derselben steht günzliehe Tilgung in Aussicht, während dies bei audern nicht so bald eintreten dürfte.

"Das Ziel, gesunde Wohnungen fir die ärmere Bevülkerung herustellen, ist insofern erreieht worden, als die betreffenden Wohnungen sieh in banlicher Hinsicht als zweckentsprechead hewährt haben. Freilieh sind unter den Besitzern auch Lehrer und bessere Augestellte. In den verniehte Rämnliehkeiten haben dann aber auch wirklich ärmere Familien gute Wohnungen erhalten.

"Jeh konnte nach dem Ban der 14 Hänser ruhig aufhären, da hei Hänser zu erstellen. Bei dem Land, welches ich noch besas, verschaffte ich mir Gewissheit, dass meinen ersten Absiehten entsprochen werde, and so bietet nun die ganze Bianenstrasse ein freundliches Bild einfacher, aber gesunder Wohnungen für die weuiger bemittette Bevölkerng Basels."

Wir haben dieser Darstellung nur beizufügen, dass von den Eigenthümern 7 Arbeiter, 2 niedere Postbeamte, 3 Eisenbahnangestellte und 2 Lehrer sind. Eines der Häuser gehört der Gesellschaft für Stadtmission.

## f) Rudolf Sarasin.

Am Leheumattweg hat Herr RUDOLF SARASIN 12 Arbeiterhäuser. jedes zu zwej Wohnungen errichten lassen, welche nm 1. April 1886 bezogen werden konnten. "Diese Hänser," schreibt uns der Erbaner, "können durchaus nicht als Muster für Arbeiterwohnungen zum Verkauf auf successive Abzahlungen betrachtet werden, da dieselben ans zwei geräumigen Wohnungen bestehen und leider auf einem Terrain stehen, welches den Birs-Ueberschwemmungen ausgesetzt ist. Jeh habe 9 derselben aus diesem Grunde bedeutend unter den Erstellungskosten un meine Arbeiter verkauft und zwar zu einem Preis, welchen dieselben unter allen Umständen haben. (Drei waren schon früher an Gärtner veräussert.) Dagegen sind die Wohnungen, welche wir zu zwei Malen noch unter unserer alten Firma (Sarasin & Co.) bauten, als mustergiltig auzuschen. Bei der Erstellung dieser beiden Gruppen stellte sieh im Lauf der Jahre nach meiner Ausicht als ganz evident heraus, dass Häuschen, welche auf Abschlagzahlung gebaut werden, nicht mehr ihrem Zweck eutsprechen, wenn der Ankaufspreis zu hoch wird. Ich batte mich daher vergangenes Jahr sehr bemüht, einen billigeren Herstellungspreis für Einzelhäuschen berausznbringen, kam aber leider zu keinem Resultat. 1'nter Fr. 4500-4900 konnte die Erstellung inclusive etwas Garten nicht erreicht werden. Wir entschlossen uns desshalb bei der neuen Gesellschaft für die Erstellung billiger Wohnungen, ähnlich wie die Breite-Gesellschaft, am Bäsiringweg Miethwohnungen zu erstellen (6 Wohnungen zu einer Treppe). Dieselben sind nun seit drei Monaten bewohnt und sebeinen die Miether sehr zufrieden."

#### g) Joh. Rud. Geigg & Co.

Ueler die 10 Arbeiterhünser dieser Firma am Rosenthalweg mid Sandgrabenweg wird uns von derselben geschricken; Arm der von Zeit zu Zeit auftretenden Wohnungsnoth zu entgeben, hat eine Auzahl bewährter Arbeiter unserer Fabriken den Wunsch unsgesproeben, eigene Rüsser zu banen. Wir haben au zehn derselben Land in der Nähe der Fabrik abgefreten und die nöthigen Fonds geliefert, um den Petenten unt gehante, genande Hänser zu versehuffen, welche bei 3½% 28 verzinsung und 1½% % Ausoritästion in einer gegebenen Zeit freies Eigenthum derselben werden sollen.

"Die Hünser sind zweistiekig und mit 4 Wohungen (inclusive Mansarden) verschen. Die Erbauer laben freies Verfügungsrecht über das Vermiethen der Logis. Es ist jedoch denselhen untersagt, den Verkauft von geistigen Getränken darin zu betreiben. Zu jedem Hunse sind Gemilse- und Binnengärten vorhanden. Während der kurzen Zeit von einem Jahre (die Hänser sind am 1. October 1888 bezagen worden) sind noch weige Erfahrungen gemendet worden. Inmerfün seheint uns, als ob der Sina für Ordanung, Hänstleikelt und Sparsamkeit bei sämtlichen Betheitligten sich vermehrt habe."

Zum Sehlusse dieses Abschnittes sei noch erwährt, dass im Jahre 1889 auch die Seidenbaudfabrik von J. J. Linder an der Hagenthaler- und Colmarstrusse 8 Arbeiterhänser hat bauen lassen, jedes zu 2 Wohnnugen. Dieselben sind erst am 1. April 1890 beziehbar geworden, können also hier nicht weiter berlieksichtigt werden. Ebenso ist es nicht möglich, die zahlreichen, von verschiedenen Bannuternehmern aus rein geschäftlichen Riicksichten nach dem Muster der "Arbeiterwohnungen" erstellten kleinen Hänser zu 2-3 Wohnungen in einem Leberblick zusammenzufassen. Dieselben treten in den westlichen Aussenstrassen von Grossbasel (z. B. Herrengrabenweg, Blanenstrasse, Senubeimer Strasse) und im Aeusseren Bläsi-Quartier ziemlich häufig auf, und ihre Zahl dürfte sich jetzt auf über 100 belaufen. Auch sie kommen vorzugsweise ienen Angehörigen des "kleinen Mittelstandes" zu gut (Verkehrsbeamten, Lehrern, Bureau-Angestellten, Fabrikmeistern, Elite-Arbeitern), bei denen fast das gunze Lebensglück in der Frende am eignen Hänschen und Gärtehen und in dem Bestreben, dasselbe allmählich schuldenfrei zu machen, sieh erschöuft. Für die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse hat das Bemühen der Bausnekulation. den Bedürfnissen dieser Lente entgegenzukommen, gewiss eine nicht zu

unterschitzende Bedentung. Es enthestet den Wohnungsmarkt zu Gunsten der Arentreen und Alleifuntent, und da jene Hänschen meist für zwei Wohnungen berechnet sind, so selnaft es einen gewissen Bestand von gesunden Miethwohnungen ausserhalb der Miethkasernen. Mehr lässt sich zu seinen Gunsten aber auch nicht sagen. Der Beneh einiger Hänser am Herrengrabenweg latt uns belehrt, dass auch diese sich von aussen on Freundlich aussehmenden kleinen Heimstätten vor Ueberfällung gar nicht sieher sind. Im Lebrigen theilen sie alle guten und alle sehlimmen Seiten der von Baugsestleshaften und Arbeitgebern begründeten Arbeiterkolonien mit dem einzigen Unterschiede, dass letztere mit thren Schuldnern mehr Geluld laben Können, als die Baussecklaunten.

### B. Der Zustand der Arbeiterwohnungen im Jahre 1889.

Es wäre vorselinell, schon nach den in obiger geschichtlicher Uebersicht zusammengestellten Thatsachen über die Erfolge der von Baugesellschaften und einzelnen Arbeitgebern gegründeten Arbeiterwohnungen ein Urtheil fällen zu wollen. Die Frage, wie weit jene mehr oder minder gemeinnützigen Veranstaltungen ihr Ziel erreicht haben, kann erst beautwortet werden, nachdem wir die in jenen Häusern vorhandenen Wohnnngszustände im Liehte der Enquête betrachtet haben. Wir haben desshalb alle von Gesellschaften und Arbeitgebern erbauten Arbeiterhäuser einer besonderen Untersnehung unterworfen. Da nur diejenigen Häuser, welche 2 oder mehr Wohnungen enthielten, unter die Enquête selbst gefallen waren, so wurde am 6. August 1889 durch zwei Beamte des Bandepartements eine nachträgliche Aufnahme der nur von einer Hanshaltung bewohnten Arbeiterhäuser bewerkstelligt. Sodann wurden die übrigen Hänser dieser Art nach einem vom Bandepartement aufgestellten und von den Erbanern revidirten Verzeichnisse aus dem Enquête-Material ansgesondert und das Material einer besouderen statistischen Verarbeitung unterworfen.

Der Gelanke, weleber uns diese Arbeit auemyfoblen hatte, war folgeuder. Da die gesomte Anlage, Anstatung und Einrichtung dieser "Arbeitervohunugen" den socialen Gewohnheiten des Basler Arbeiterstandes bei ihrer Errichtung angepaset sein nussets, as sebeinen die Wohnungsvershältnisse in ihnen eine Norm abgeben zu Können für das, was unter glünstigen Uuständen eine Arbeiter zu erreichen im Stande ist. Diese Norm versprach zugleich wichtig zu werden für die Beurheitung der allgemeinen Ergebnisse der Enquête. Allein sehom bei den Vorarbeiten machten wir eine Beobachtung, welche diese Hoffnung sofort indersehlug. Die 7 Gruppen von Hänsern, welche won Geschäftsfürnen oder Privaten gerindet worden waren, sollten nach Angabe ihrer Erbaner für 204 Woh-

nungen eingerichtet sein. Unsere Aufnahme ergab deren aber 289. Dieselben erwiesen sieh sonach erheblich stärker besetzt, als ihrer ursprüngliehen Bestimmung und bauliehen Anlage entsprach.

Wir haben aber darum unsere Arbeit nieht fallen gelassen. Denn nm sehien dieselbe unde einer andere Seite erst recht wiehtig werden zu sollen; sie sehien uns zeigen zu können, was thatsächlich aus den Arbeitervohnungen geworden ist. Um aber für die Bertheliung, des Gewordenden rechten Massaba zu finden, unseste überall festgestellt werden, was man erstrebt hatte. Dies ist in der oben gegebenen historischen l'ebersicht geselbehen. Erstrebt hatte man entweder kleine Häusehen zum Alleinbewohnen oder doch solche, welche bloss für 2 bis höchstens 4 Ilanhaltungen Raum hoten, also das (eggeanfekt von Michtkasernen, sei es zu eignem Besitz der Arbeiter, sei es zur Erhaltung derselhen in festen, gezen Steigerungen geschützten Michtverhültnissen. Erstrebt hatte man für sich abgeschlossene, gesande und zwecknässig eingerichtet. Wohnungen von mitulestens 2 Zimmern mit Kitche, eigner Dachkammer und sonstigen Labebör, thellweise sogar noch nehr. Was ist davon erreicht worden?

#### 1. Die Häuser.

Um einen rasehen Ueberbliek zu bieten, geben wir im Anschlusse au die Gliederung des historischen Theiles in Tabelle LXIV eine Zusammenfassung des Befundes an Arbeiterhäusern und Wohnungen, wie er durch

TABELLE LXIV. Uebersicht der 1889 besetzten Arbeiterwohnungen.

|                                                                          | Bezugsjahr       | Han-           | Davon<br>auf<br>Ab-   | Vom<br>Er-           | Ils       | ster mi | je                    | Ge-<br>samt-<br>zshl  | Zahl der |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Erbauer der Häuser                                                       | der<br>Wohnungen | ther-<br>boupt | long<br>trr-<br>kenft | ver-<br>mir-<br>thet | 1<br>Nob- | Wob-    | 3 and<br>mehr<br>Web- | der<br>Wob-<br>nunger | mopnes.  |
|                                                                          | 2                | 3              | 4                     | .5                   | 6         | 7       | 8                     | ¥                     | 10       |
| <ol> <li>Gesellschaft f         ür Aw.         auf der Breite</li> </ol> | 1855, 88         | 18             | 8                     | 10                   | 7         | 2       | 10                    | 58                    | 215      |
| 2. Baugesellsch, für Au.                                                 | 1872 -85         | 101            | 101                   |                      | 32        | 38      | 31                    | 212                   | 850      |
| 3, Basler Bauverein                                                      | 1874 - 77        | 40             | 31                    | 9                    | 2         | 13      | 25                    | 135                   | 643      |
| 4. De Bary & Co                                                          | 1855, 72         | 10             | -                     | 10                   |           |         | 10                    | 50                    | 196      |
| 5. Hans Franz Sarasin                                                    | 1867             | 6              | 6                     |                      | 1         | ā       |                       | 11                    | 56       |
| 6. Sarasin & Co                                                          | 1869, 77         | 32             | 32                    |                      | 21        | 9       | 2                     | 45                    | 213      |
| 7, Ryhiner & Sölme                                                       | 1875             | 22             | 17                    | 5                    | -         | 6       | 16                    | 75                    | 357      |
| 8. Ad. Vischer-Sarasin .                                                 | 1877 - 78        | 15             | 15                    |                      | -         | 7       | 8                     | 39                    | 154      |
| 9. Rud. Sarasin                                                          | 1886             | 9              | 9                     |                      | -         | 9       | -                     | 18                    | 138      |
| 10, Geigy & Co                                                           | 1888             | 10             | 10                    |                      |           | -       | 10                    | 51                    | 254      |
| Zusammen                                                                 | -                | 263            | 229                   | 34                   | 63        | 89      | 112                   | 694                   | 3076     |

die Enquête ermittelt wurde. Wir finden insgesammt 263 Häuser mit 694 Wohnungen und 3076 Bewohnern. Ueber 4 % der ganzen Basler Bevölkerung hatten sonach 1889 in den von Gesellschaften und Arbeitgebern begründeten Arheiterwohnungen Platz gefunden. Auf je ein Haus entfielen 2.4 Wohnungen und 11.7 Bewohner. Die Behausungsziffer dieser doch meist recht kleinen Hänser bleibt also hinter derjenigen der ganzen Stadt (13.4) nur sehr wenig zurück. Die Zahl der Einfamilienbänser ist unter ihnen sogar relativ noch geringer als nuter sämtlichen bewohnten Häusern der Stadt. Am 1. December 1888 waren von den letztern 33,5 % (vgl. S. 30), von den eigentlichen Arbeiterhäusern aber 23,9 % von je einer Hanshaltung bewohnt. Freilich sind nicht 63 sondern nach müssiger Berechnung etwas über 100 Arbeiterhäuser für je eine Familie erbaut worden. Aber wo der Erbaner für eine Hanshaltung sorgen wollte, sitzen jetzt zwei; wo der Baumeister Veranstaltungen für zwei getroffen hat, wohnen jetzt drei, vier, fünf n. s. w. Arbeiterhänser für mehr als 4 Wohnungen sind überhaupt in Basel nicht gebaut worden. Trotzdem ergab unscre Untersuchung deren 5 mit je fünf, 13 mit je sechs und 5 mit ie sieben Haushaltungen. Von der Miethkaserne des Banvereins an der Riehenstrasse ist dabei abgesehen.

Was die Eigenthumsverhältnisse angeht, so wurden bloss 34 Häuser von den Gründern direkt vermiethet; 229 waren auf Abzahlung in andere Hände übergegangen, und zwar waltete beim Verkauf überall die Voraussetzung ob, dass derselbe nur an Selbstbeuutzer geselehen dürfe. Trotzdem wohnten von jenen 229 Eigenthämera 17 nicht in ihren Häusern, und zwar vorzugsweise Känfer erster Hand. 46 der Häuser hatten einoder næhrmal den Eigenthümer gewechselt. Dabei sind die Fälle nicht eingerechnet, wo Häuser wegen Konkurses der Käufer an die Bangesellsehaften zurückgefallen und von diesen wieder anderweitig veräussert worden waren; es mögen ihrer 10-12 sein. Dem Berufe nach sind von den 229 Eigenthümern 85 Fabrikarbeiter, 39 kleine Beamte, 31 Arbeiter im Kleingewerbe, 17 Handwerksmeister, 13 Partikulare (darunter 3 Kostgeberinnen), 12 Ausläufer, Taglöhner u. dgl., 9 Kleinhändler, Wirthe, 6 Commis und Geschäftsreisende, 5 Gärtner, 5 Näherinnen, Waschfrauen u. dgl., 3 Landwirthe und landwirthschaftliche Arheiter, 3 Musiker. Eines der Häuser dient als Kleinkinderschule; in mehreren finden sich Läden.

#### 2. Die Wohnungen.

a) Besitzrerhaltniss.

Im Ganzen waren in den 263 untersuchten Arheiterhäusern 697 Wohnungen. Von diesen waren aber 3 zur Zeit der Anfindme unbewohnt, sodass nähere Feststellungen bloss für 694 Wohnungen gemacht werden konnten. Unter diesen waren Eigenthümerwohnungen 212 (30a. %), Nied-wohnungen 482 (90a. %). Allein diese einfache Unterscheidung nach dem Besitzerchältniss erschöpft bei den Arbeiterwohnungen nicht die persöneben nar dechtliches Beziehungen, in welchen die betheiligten Menschen zu den Wohnungen und, was besonders wichtig, zu den Begrändern derselbeu standen. Wir mitssen desshalb weitere I intertheilungen vornehmen. Utater den Eigenthümere unterscheiden wir wieder Käufer erster Hand, welche nunittelhar vom Erbauer die betr. Liegenschaften erworben batte und Käufer zweiter Hand, deche von einem Käufer erster Hand oder einem Nachmanne desselben das Haus erstanden hatten. Die Mießer lassen sieh sogar in vier Kategorien theiher: 1) direkte Mießer, welche unmittelhar mit einer Gesellschaft oder einem Arbeitgeber im Vertragserbältniss standen, 2) Mießer von Käufern erster Hand, 3) Mießer von Käufern sterster Hand, 4) Mießen von Käufern zweiter Hand, 4) Afternießer. Tabelle LXV gübt einen Uterschießen dieses 6 Wohnungsarten und hier Grössenverhältnisse.

Darnach waren unter je 100 Basler Arbeiterwohnungen

| Wohnun    | gen v | on      |    |      |     |
|-----------|-------|---------|----|------|-----|
| Käufern   | 1. H  | and     |    |      | 24. |
| Käufern   | 2. H  | and     |    |      | 5.6 |
| direkten  | Mieth | hern    |    |      | 19. |
| Miethern  | von   | Käufern | 1. | Hand | 37. |
| Miethern  | von   | Käufern | 2. | Hand | 6.  |
| Aftermiet | hern  |         |    |      | 5.4 |

TABELLE LXV.

# Die Arbeiterwohnungen nach Zimmerzahl und Besitzverhältniss.

|     | Woh      | nang  | en. |     |    |     | Zahl               | der We                    | huunge                                 | nov no                                 |                         | Woh-           | Zahl der      |   |
|-----|----------|-------|-----|-----|----|-----|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---|
|     | bestel   |       | aus | 9   |    |     | Kusfeen<br>2. Hand | direkten<br>Nic-<br>thern | Mico<br>thern v.<br>Ktufern<br>1. Hand | Mic-<br>thern v.<br>Kaufern<br>2, Hand | After-<br>mie-<br>thern | Sher-<br>haspl | Br-<br>wohner |   |
|     |          | 1     |     |     |    | 2   | 3                  | 4                         | 2 .                                    | 6                                      | 7                       | 8              | 9             | í |
| 1.  | f mit b  | Helie |     |     |    | 2   | -                  | 3                         | 30                                     | 7                                      |                         | 42             | 115           |   |
| ١.  | lohne    |       |     |     |    |     | 2                  | 1                         | 40                                     | 3                                      | 33                      | 79             | 145           |   |
| 2   | 1 mit    |       |     |     |    | 28  | 6                  | 33                        | 113                                    | 23                                     |                         | 203            | 776           |   |
| ٥.  | lohne    |       |     |     |    | 3   |                    | 1                         | ā                                      | 3                                      | 6                       | 18             | 71            |   |
| 3.  | mit      |       |     |     |    | 44  | 8                  | 81                        | 57                                     | 7                                      |                         | 197            | 1025          |   |
| 4.  |          |       |     | ÷   |    | 53  | 12                 | 13                        | 10                                     | 4                                      | -                       | 92             | 538           | ł |
| 5.  |          |       |     |     |    | 25  | 10                 | ā                         | 2                                      | 1                                      | _                       | 48             | 278           | j |
| 6.  | und me   | hr Zi | ш   | аст | 11 | 16  | 3                  |                           | 1                                      |                                        | -                       | 20             | 128           | l |
| Sur | mme der  | Wol   | nu  | nge | n  | 171 | 41                 | 137                       | 258                                    | 48                                     | 39                      | 694            | 3076          | l |
| Zal | d der 2  | limm  | er  |     |    | 636 | 159                | 392                       | 534                                    | 104                                    | 45                      | 1870           |               | l |
| Zal | hl der E | lewol | ine | r.  |    | 924 | 219                | 705                       | 949                                    | 189                                    | 90                      | 3076           | -             | Į |

Es überwiegen also die Wohnungen, deren Inhaber zu den Erbauern uiemals irgend welche rechtliche Beziehung gehabt haben, auf welche sie desshalb auch nieuals in der Lage waren, einen ihren guten Absiehten entsprechenden Einfluss anszuläben.

Wir fügen hier gleich eine Zusammenstellung der 694 Arbeiterwohnungen nach dem Berufe der Bewohner an. Von den Hanshaltungsvorstünden waren

| Eigenthümer | Miether                                                   | zusamme                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85          | 220                                                       | 305                                                                                                  |
| 31          | 63                                                        | 94                                                                                                   |
| 37          | 52                                                        | 89                                                                                                   |
| 8           | 36                                                        | 44                                                                                                   |
| 12          | 29                                                        | 41                                                                                                   |
| 9           | 24                                                        | 33                                                                                                   |
| l. 6        | 18                                                        | 24                                                                                                   |
| l. 5        | 18                                                        | 23                                                                                                   |
| 8           | 10                                                        | 18                                                                                                   |
| õ           | 9                                                         | 14                                                                                                   |
| beiter 3    | 3                                                         | 6                                                                                                    |
| 3           | *******                                                   | 3                                                                                                    |
| 212         | 482                                                       | 694                                                                                                  |
|             | 85<br>31<br>37<br>8<br>12<br>9<br>14. 6<br>1. 5<br>8<br>5 | 85 220<br>31 63<br>37 52<br>8 36<br>12 29<br>9 24<br>1. 6 18<br>1. 5 18<br>8 10<br>5 9<br>beiter 3 3 |

Unter den Arbeitern im Kleingewerbe sind die Bauhandwerker bewieten vorwiegend; unter den Handwerksmeistern befulden sich allein 25 Schuhmacher (11 Eigenthümer und 14 Miether); unter den kleinen 25 Schuhmacher (11 Eigenthümer und 14 Miether); unter den kleinen 26 Tedegraphen- und Teleplonbeaute, 4 Zollbeamte, 6 Lehrer, 8 Lehrerinnen. Die etarke Vertretung der Verkehrsbeauten bestätigt beligifeb, was wir auch sonst liber die missliehen Wohnungsverhältnisse dieses Berufsstandes heobardien konnten und ist geeignet, dem oben (8. Ti) ausgesprechenen Wunsche nach Dienstvohnungen Nachdruck zu geben. Nameuflich gereicht es den grossen Eisenbalmgesellschaften nieht zur Ehre, wenn ihre Angestellten die der Wohnungsbeschaftung zu Versunsstätungen ihre Zuffucht nehmen müssen, welche ihrem Ursprung nach auf dem Boden der Gemeintützigkeit stehen. Dass die Edigenossenschaft in dieser Weise für ihre Post-, Telegraphen- und Zollbeauten sorge, ist bei der gegenwärtigen Bennteuererfassong leider kann möglich.

## b) Zimmerzahl.

Tabelle LXV gibt nuch über die Zahl der zu jeder der 694 "Arbeiterwolnungen" gehörigen Zimmer Aufschluss und sebeidet dubei zwischen Wohnungen mit und ohne Küche. Sehon die Robzahlen belehren uns, dass ein erheblicher Theil der Wohnungen in ihrer Rannnunsstattung der

ursprüngliehen Einrichtung der Häuser und den Absiehten ihrer Gründer nieht mehr entsprieht. Es sind dies 1) die Wohnungen mit nur einem Zimmer, 2) alle küchenlosen Wohnungen, 3) alle Wohnungen, in denen Mitbenntzung von Küchen stattfindet, 4) die Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern, und auch manche mit 5 und 4 Zimmeru. Die Zahl der Wohnungen mit nur einem Zimmer, solche mit und ohne Küehen zesammengereehnet, belief sieh auf 121. Ausserdem gab es 18 Wohnungen mit je 2 Zimmern ohne Kilehv. Was die Mitbenutzung von Küchen betrifft, so gab es ursprünglich in allen 263 Häusern zusammen 529 Küchen. Wohnungen mit Küchenbenutzung zählt unsere Tabelle 597 auf. Darunter waren aber 6 Wohnungen mit 4 und mehr Zimmern, welche ie 2 Kneben hatten. Es mussten sonach 74 Küchen von je 2 Haushaltungen benutzt werden. Das ergibt 148 Wohnungen mit ursprünglich nieht vorausgesehener Küchenhenutzung. Möglich ist freilich, dass in einer Anzahl von Häusern nachträglich noch Küchen augebracht worden sind, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Auf alle Fälle handelt es sich aber auch da um Nothhehelfe'). Was endlich die 20 Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern betrifft (es sind darunter 5 mit je 7, 2 mit 8 mid 1 mit 10 Zimmern), so konnten sie, wie schon die 6 Wohnnagen mit je 2 Küchen verrathen, nur so entstehen, dass man entweder mehrere Wohnungen zusammenlegte oder doch andere vermiethete Wohnungen so verkleinerte, dass sie nieht mehr ihrer ursprüngliehen Bestimmung entsprachen. Dies ergibt, wenn wir die donnelt gerechneten Posten auf ihren wahren Zahlenwerth zurückführen, 261 Wohnungen, welche ersichtlich gegen ihre bauliche Bestimmung verwendet wurden. Das ist mehr als der dritte Theil (37.6 %).

Im Durchschnitt kamen

| in den Arbeiter- | iu allen untersuchten |
|------------------|-----------------------|
| wohnungen        | Wohnungen             |
| 2.70             | 3.24                  |

| auf | je | 1 | Wohnung | Zimmer   | 2.70 | 3.24 |
|-----|----|---|---------|----------|------|------|
| 77  | ,, | 1 | **      | Bewolmer | 4.43 | 4.25 |
| 22  | 22 | 1 | Zimmer  | ,,       | 1.45 | 1,85 |
|     |    |   |         |          |      |      |

Die Untersehiede sind in die Augen fallend: die Wohnungen in den Arbeiterhäusern sind erheblieb kleiner, aber auch erheblieb stärker belegt, als der Durchsehnitt aller antersuehten Wohnungen ausweist. Freilieh sind nicht alle Kategorien von Bewohnern darin gleich gestellt.

Durchschnittlich kanten

<sup>3)</sup> Leider hat die Frage nieht n\u00e4ber entersucht werden k\u00fanen, wie weit durch es g\u00e4treen Eigenfahren au den Arbeiterh\u00e4snen hau \u00e4ber en zegen vorgenommen wordes sind, H\u00e4nterh\u00e4sver aberlieb zu heiten werden zu sein: weigtstes ergeh\u00e4ber f\u00e4ange, vorgenommen wordes zus die, H\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nungen zu Wohnungen mit 51 Zimmern und 16 K\u00e4geber im Hinterhause. Der gr\u00e4sste freib dersellen ge\u00e4b\u00e4r voll der Liegensichf \u00e4a der Richenstrasse au hageges ist das Tisterschlagen des offenen Ezrirhs durch Bretterw\u00e4nde en Liegenschaft \u00e4a der Richenstrasse au hageges ist das Tisterschlagen des offenen Ezrirhs durch Bretterw\u00e4nde en Massardenr\u00e4nme zu gewinnen \u00fcber \u00e4nter \u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u00e4nterh\u0

|     | in den Wohnungen           | nuf eine Wohnung<br>Zimmer | auf ein Zimme<br>Bewohner |
|-----|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| der | Käufer erster Hand         | 3.12                       | 1.45                      |
| .,  | " zweiter "                | 3.88                       | 1.34                      |
| 92  | direkten Miether           | 2.56                       | 1.77                      |
| ,.  | Miether von Käufern erster | Hand 2.07                  | 1.78                      |
| .,  | ., ., ., zweit             | er ,, 2.17                 | 1.81                      |
|     | Attermiether               | 1.15                       | 2.00                      |

Es ist sehr interessant, dass die Käufer zweiter Haud beseer wohnen die die Käufer erster Hand and dass das gleiber Verhältniss aneh unter libren beiderseitigen Miethers obwahtet. Vielleicht liegt die Ursache darin, dass die Käufer zweiter Hand die wirthschaftlich stärkeren sind. Drud den Verkauf auf Abzahlung von Seiten der Gesellschaften und Arbeitgeber ist nancher zu einem Hänsschen gekommen, der sich nur sehwer darin zu behaupten vermag mud alle Vortheide ausuntzen mass. Unter den verschiedenen Arten von Miethern, wohnen die direkten Miether an besten, offenbar desshalb, weil hier die Eigeathümer einen gewissen Einfuss auf die Benutzung der Wohnung (Verhot der Afterverniethung u. del.) bleen. Prelieb erweist sich derselbe nicht in allen Fällen wirksam.

TABELLE LXVI. Die Arbeiterwohnungen nach der Zahl der Zimmer und der Bewohner.

| Zahl der<br>Bewohner |              | Wohnungen, bestehend aus |              |               |              |             |              |       |                 | Zimmer |
|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|-----------------|--------|
| einer                | 1 Zis        | nner                     | 2 Zin        | asera         | 3            | 4           | 5            | 6     | nungen<br>ther- | tiber- |
| Wohnung              | mit<br>Küche | ohne<br>Kilche           | nit<br>hiche | chne<br>Kiehe | Zim-<br>mera | Zim-<br>wrn | Zim-<br>mern | Zim-  | baupi           | haupt  |
| 1                    | 2            | 3                        | 4            | 5             | 6            | 7           | 8            | 9     | 10              | n-     |
| 1                    | 1            | 38                       | 4            | 2             | 5            |             |              |       | 50              | 66     |
| 2                    | 20           | 21                       | 44           | 5             | 18           | 6           | 1            | 1     | 116             | 228    |
| 3                    | 12           | 16                       | 49           | 2             | 30           | 9           | 4            | -     | 122             | 276    |
| -1                   | 7            | 3                        | 44           | 3             | 30           | 11          | 7            | 3     | 108             | 293    |
| 5                    | 2            | 1                        | 32           | 3             | 31           | 17          | 8            | 7     | 101             | 320    |
| 6                    | 10.78        |                          | 18           |               | 35           | 15          | 4            | 1     | 73              | 227    |
| 7                    |              |                          | 6            |               | . 17         | 13          | 5            | -     | 41              | 140    |
| 8                    |              | _                        | 5            | 2             | 10           | 11          | 2            | 3     | 33              | 117    |
| 9                    |              |                          |              |               | 9            | 4           | 4            | 4     | 21              | 89     |
| 10                   |              |                          |              | 1             | ō            | 2           | 4            | 11.00 | 12              | 45     |
| 11                   |              |                          | 1            | -             | 6            | 3           | 3            | -     | 13              | 47     |
| 12-13                |              |                          |              |               | 1            | 1           | 1            | 1     | 4               | 22     |
| Lusammen             | 42           | 79                       | 203          | 18            | 197          | 92          | 43           | 20    | 694             | 1870   |

In Tabelle LXVI sind die Arbeiterwohnungen uach der Zahl der Bewohner und der Zahl der beuntzten Zimmer gegliedert. Wenden wir auf die hier gegebenen Niedweisungen die oben (S. 92 und 99) entwicketten Begriffe für das Verhältniss des Wohnungennfangs zur Bewohung an, so waren unter den 941 Arbeiterwohnungen den Tinfauge nach

|                    | , | Wohnungen | */* |
|--------------------|---|-----------|-----|
| unzulänglich       |   | 139       | 20. |
| bedingt zulänglich |   | 330       | 47. |
| normal             |   | 218       | 31. |
| übernormal         |   | 7         | 1.  |

Noch ungünstiger gestaftet sieh das Bild, wenn wir die Bewohner ius Auge fassen. Von diesen wohnten

|                       | Personen | */o  |
|-----------------------|----------|------|
| räumlich unzulänglich | 936      | 30.4 |
| bedingt znlänglich    | 1606     | 52.2 |
| normal                | 525      | 17.1 |
| ilbernormal           | 9        | 0.3  |

Ein besonders reiches Ausmass der Wohnräume darf man ja in den Arbeiterhäusern von vornberein nicht erwarten, jedenfalls aber doch ein nicht geradezu unzulängliebes. Alle Wohnungen in denselben sind ursprünglich so bemessen, dass sie für mindestens 6 Personen leidlich Raum boten. Wenn trotzlem jetzt fast ein Drittel der Jussasen unzulänglich wohnt, so kann dies uur so geschehen, dass sie entweder sehr grosse Familien haben aufnehmen müssen, oder dass sie ergeen die ursprüngliche Bestinnung gehellt, bzw. verkleinert worden sind.

## c) Raumbenutzung.

Bezäglich der Beuutzang der einzelnen Zimmer in den Arbeiterwohungen därfen wir kein anderes Bild erwarten, als es die kleinen Wohnungen überhaupt bieten. Die Verhältnisszahlen in Tabelle LXVII stehen denn auch ungefähr in der Mitte zwischen der Art der Raumbenutzung, welche oben (S. 106) für die Wohnungen von 2 und a Zimmers überhaupt feutgestellt wurde. Im Einzelnen stellen sich die Käufer 1. Hand ungefähr gleich günstig oder ungünstig dar wie diejeuigen 2. Hand; ein etwas grösserer Unterschied ist unter den verselniedenen Kategorien von Miethern, von denen die letzte ein augenfällige Feberwiegen der Zimmer mit gemischter Benutzung anfwist. Unter den Miethern bei Käufern 1. Hand fanden sich zwei Fälle, in welchen die Küche zugleich als Wohn- und Schläginmer dient.

L'eber die Häufigkeit gemeinsamer Küchenbenutzung ist oben sehon die Rede gewesen. In den älteren kleinen Einzelhäusehen, wo die Wirthschaftsrämne kumpp für den Bedarf einer Familie zugemessen sind

# TABELLE LXVII.

|                            | Anzal  | der 1             | Канше.   | weiche                  | benutz  | t wurd         | en als   | Zimno |
|----------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------|---------|----------------|----------|-------|
| Inhaber<br>der Wohnungen   | Wohn-  | Wohn-             | Wohn-    | Kohn-<br>Schlaf-<br>and | Schlaft |                | su unbe- | über- |
|                            | limmer | Schlaf-<br>zimmer | Arbeite- | Arbeits-                | benutet | un-<br>benu(z) | Zweeken  | azup. |
| 1                          | 2      | 3                 | 4        | 5                       | ۰       | .1             | 8        | 9     |
| Käufer 1. Hand             | 110    | 85                | 5        | 11                      | 375     | 26             | 24       | 636   |
| Käufer 2. Hand             | 26     | 14                | 4        | 3                       | 96      | 10             | 6        | 159   |
| Direkte Miether            | 49     | 114               | 4        | â                       | 175     | 36             | 9        | 392   |
| Miether v. Käufern 1. Hand | 77     | 168               | 2        | 22                      | 237     | 21             | 7        | 534   |
| Miether v. Käufern 2. Hand | 14     | 38                | 1        | 4                       | 44      | 2              | 1        | 104   |
| Aftermiether               | 3      | 36                | -        | 2                       | 3       | -              | 1        | 45    |
| Zusammen                   | 279    | 455               | 16       | 47                      | 930     | 95             | 48       | 1870  |
|                            | 0/0    | 0/0               | 0/0      | %                       | 0/0     | 0/0            | %        | 0/0   |
| Käufer 1. Hand             | 17.s   | 13.4              | 0.8      | 1.7                     | 58.9    | 4.1            | 3.s      | 100.  |
| Känfer 2. Hand             | 16.3   | 8.s               | 2.5      | 1.0                     | 60.4    | 6.5            | 3.8      | 100.  |
| Direkte Miether            | 12.5   | 29.1              | 1.0      | 1.s                     | 44.6    | 9.2            | 2.3      | 100.4 |
| Miether v. Käufern 1. Hand | 14.4   | 31.5              | 0.4      | 4.1                     | 44.4    | 3.9            | 1.3      | 100,0 |
| Andere Miether             | 11.4   | 49.7              | 0.7      | 1.0                     | د31     | 1.3            | 1.3      | 100.0 |
| Arbeiterwohng. liberhaupt  | 14.    | 24.1              | 0.2      | 2.                      | 49.:    | 5.(            | 2.6      | 100.  |

(die Kilche gewöhnlich mit 7 m2 Bodenfläche), muss dieselbe sieh besonders nnerquicklich gestalten. Aber auch in den neueren für 2-4 Familien berechneten Hänsern sind die Küchen durchweg recht kleine Ränme, und es macht einen niederschlagenden Eindruck, wenn in solchen Häusern, die erst am 1. Oktober 1888 neu bezogen worden sind, schon im Februar 1889 je 2 Hanshaltungen mit 10 und mehr Personen an demselben lierde kochen müssen. Wo diese Häuser in das Eigenthum der Arbeiter übergegangen sind, lässt sich kann etwas gegen eine solche Uebernutzung thuu; wo dieselben dagegen von einer Gesellschaft vermiethet werden, sollte es Mittel geben, dagegen anzukänmfen. Der Jahresbericht des Bauvereins für 1889 z. B. gibt für die beiden ihm gehörigen Häuser am Cedernweg No. 9 und 11 je 3 Logis zu 3 Zimmern, 1 Mansarde und Küche an. Die Enquête fand in No. 9 seehs und in No. 11 sieben Haushaltungen; natürlich mussten ie 2 eine Küche gemeinschaftlich benutzen. Und es handelt da uicht um kleine Familien; wir zählten 4 Fälle, in denen für 10-15 Personen in einer Kliche gekocht wird. Freilich in der demselben Verein gehörigen Liegenschaft an der Riehenstrasse ist im Erdgeschoss für 20 Personen eine gemeinschaftliche Küche und im 1. Stock für 16 Personen. In einer andern Erdgeschosswohnung desselben Hauses wird für 4 Personen im Wohnzimmer gekocht.

#### d) Dichtigkeit des Zusammenrohnens.

Wie weit die gegeuwärtige Bewohnung der Arbeiterhäuser von dem abweicht, was die Giründer derselben an Wohnraum für eine Familie haben bieten wollen, lässt sich am besten ersehen, wenn wir uns die Girösse des Wohnraums vergegenwärtigen, der in den älteren, kleine Häusern den ersen Känfern zur Verfügung stand. Wir haben desahalb die Massverhältnisse von 23 Hänsern auf der Breite, um der Birsfelderstasse, am Wiesensehauzweg, an der Pfirter und Selverizergasse, welche noch ihrer ursprünglichen Bestimmung genüss von je ei ner Hansbaltung bewohnt werden, zusammengestellt. Der gesante Wohnraum sehvankt in desselben zwischen 103 und 144 m²; der Durchschnitt beträgt 124 m². Die neueren Doppelhäuser sehen uneist noch mehr Raum für eine Wohnrativor. Vergleichen wir damit die Ergebnisse unserer Untersuchungen und Berechnungen für 1889, so finden wir an durchschnittlichem Wohnraum

| in den Wohnnagen der             | auf die<br>Wohnung<br>m³ | auf der<br>Kopf<br>m |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Känter erster Hand               | 116.s                    | 21.5                 |
| Käufer zweiter Hand              | 112.4                    | 21.0                 |
| direkten Miether                 | 101.7                    | 19.7                 |
| Miether von Käufern erster Hand  | 68.8                     | 18.7                 |
| Miether von Künfern zweiter Hand | 66.2                     | 16.4                 |
| Aftermiether                     | 40.2                     | 17.4                 |
| überhaupt                        | 87.0                     | 19.5                 |

Nur bei den Eigenüßinnern und den direkten Miethern wird darnach das Normaniusse der Arbeitervohnung noch kanpp erreicht; die übrigen Miether, welche zusammen zwei Fünttel der Hewohner von Arbeiterhünsern aussunchen, bleiben durrehweg erheblich dahinter zurück. Erinnern wir uns werler der oben (S. 126 1.5 festgestellten Begriffe des Mindestwohnraums und Mindestschlartranms, sos sehen wir, dass bloss die Eigenthüner und auch diese unr sehr wenig den Mindestwohnraum in der Kopfquote übersteigen. Alle Kategorien von Miethern erreichen denselben nieht.

Allerdings verbergen obige Durchschuitte erhebliche Unterschiede, die Tabelle LXVIII im Einzelnen nachweist, Von je 100 Arbeiterwohnungen boten

| nicht einmal den Mindestsehlafraum (10 m3)       |                            | 6.6  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------|
| den Mindestschlafr., aber nicht den Mindestwohnt | . (10 -20 m <sup>5</sup> ) | 42.  |
| mässigen Wohnraum (20 -40 m³)                    |                            | 42.4 |
| reichlichen Wohnramn                             |                            | 8.9  |

TABELLE LXVIII.

Die Arbeiterwohnungen nach der Dichtigkeit der Bewohnung.

| Durchsehnittlicher         |                    | Zahl der Wohnungen von |                           |                                        |                                        |                         |                |  |  |  |
|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| Wohnraum<br>auf den Kopf m | Kaufern<br>1. Hand | Kaufern<br>2. Hand     | direkten<br>Mic-<br>thern | Mic-<br>thern v.<br>Kinfern<br>1. Hand | Mis-<br>thern v.<br>Käufern<br>2. Hand | After-<br>mic-<br>thern | Dber-<br>baupt |  |  |  |
| 1                          | 2                  | . 3                    | 4                         | 5                                      | - 6                                    | 1                       | 8              |  |  |  |
| bis 5                      |                    | -                      | -                         | 2                                      | _                                      | _                       | 2              |  |  |  |
| 56                         | 1                  | -                      | - 1                       | 1                                      |                                        | 2                       | 4              |  |  |  |
| 6 - 7                      |                    | -                      | -                         | 2                                      | 1                                      |                         | 3              |  |  |  |
| 78                         |                    | 2                      | 2                         | 5                                      | _                                      |                         | 9              |  |  |  |
| 8 - 9                      | 5                  | -                      | 1                         | 5                                      | 1                                      |                         | 12             |  |  |  |
| 910                        | 4                  |                        | 3                         | 5                                      | 2                                      | 2                       | 16             |  |  |  |
| 10 - 15                    | 20                 | 7                      | 24                        | 60                                     | 14                                     | 8                       | 133            |  |  |  |
| 15 - 20                    | 38                 | 6                      | 35                        | 57                                     | 13                                     | 10                      | 159            |  |  |  |
| 20 - 25                    | 36                 | 8                      | 26                        | 36                                     | 9                                      | 5                       | 120            |  |  |  |
| 25-30                      | 25                 | 9                      | 20                        | 32                                     | 3                                      | 3                       | 92             |  |  |  |
| 30-40                      | 20                 | 6                      | 13                        | 34                                     | 3                                      | 6                       | 82             |  |  |  |
| 40-50                      | 11                 | 1                      | ő                         | 9                                      | 2                                      | 1                       | 29             |  |  |  |
| 50 - 60                    | 5                  | 1                      | 1                         | 5                                      | -                                      | 2                       | 14             |  |  |  |
| 6070                       | 3                  |                        | 4                         | 1                                      | - 1                                    |                         | 8              |  |  |  |
| 70-80                      | -                  | 1                      | 1                         | 3                                      |                                        |                         | â              |  |  |  |
| 80-90                      |                    |                        |                           | 1                                      | - 1                                    |                         | . 1            |  |  |  |
| 90-100                     | 2                  | -                      |                           | -                                      | -                                      | -                       | . 2            |  |  |  |
| iiber 100                  | 1                  |                        | 2                         | -                                      | -                                      |                         | 8              |  |  |  |
| Zusaumen                   | 171                | 41                     | 137                       | 258                                    | 48                                     | 39                      | 694            |  |  |  |

Es sind das dieselben Verhältnisse wie wir sie oben (8. 131) für die kleinen Wohnungen überhaupt festgestellt haben, aber uielt besere, wie wir erwarten müssten. Unter den Arbeiterwohnungen bleiben sogar 53.4% der Miethwohnungen hinter dem Mindestwohnraum zurück.

Wir sehliessen darau sogleich eine kurze Betrachtung der Schlaft rün ein den Arbeiterwohnungen mit Rücksicht anf die verschiedene Art ihrer Benutzung und die Kopfquote des Luftraumes, welche durebschuitlich auf einen Schläfer entfällt. Im allgemeinen sind die Benutzungsverhältnisse der Schläfzimmer in den Arbeiterwohnungen kleice andern, als in allen untersuchten Wohnungen. Dagegen ist das Ausmass des Schläfzamnes ein erheblich gerüngeres. Auf Grand der oben (S. 139) angenommenen Normen ergibt sieh, dass die Zahl der Schläfzimne, in welchen der Miludetschläfzamm nicht erreicht wurde, betrag

|     |                                     | in den Arbeiter-<br>wohnungen<br>% | in allen untersue<br>ten Wohnunge |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| bei | reinen Schlafzimmern                | 24.2                               | 14.2                              |
| ,,  | Schlaf- und   in Wohnungen mit Küel | ne 13.s                            | 28.3                              |
|     | Wohnzimmern , ,, ohne ,,            | 51.0                               | 39.5                              |
| **  | Wohn- und Arbeitszimmern            | 57.5                               | 46.s                              |
|     | Mb and and                          |                                    | 90                                |

Die Beeugtheit des Wohn- und Schlafframus findet bie und da ihre Ursache in der grossen Zahl der Familieugleider: nieht selten aber ribhrt sie anch von der Vermiethung von Räumen ber, welche für die Familie selbst sehr nöblig wären. Wenn in einem der kleinen Häusehen an den Einstelbetr Strasse eine Familie von 8, in einem andern eine solche von 11 Köpfen Platz finden muss, so dürfen wir uns nieht wandern, dass wir den Schlaffrämmen Kopfquoter von 4- au die 3, mit Buden, obwohl durch

TABELLE LXIX.
Die Schlafräume in den Arbeiterwohnungen nach der Kopfquote des Luftraums.

| Luftraum auf iede | Räume.           | welehe b  | enntzt we      | rden als              | zum<br>Schlafen | davo       | n in   |
|-------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|--------|
| schlafende Person | reine<br>Schlaf- | Wohn      | - und<br>imper | Wohn-,<br>Schlaf-     | brastate        | Eigenth's- | Micth- |
| (m²)              | almmer           | in Wohng. | in Wohng.      | u. Arbeits-<br>zimmer | überhaupt       | sungra     | neates |
| 1                 | 2                | , 3       | . 4            | 5                     | 6               | 7          | 8      |
| bis 3             | 1                | -         |                |                       | 1               | 1          |        |
| 3-4               | 7                | -         | -              |                       | 7               | 1          | 6      |
| 4-5               | 15               | 1         | 1              |                       | 17              | 11         | - 6    |
| 5-6               | 21               | 1         | 2              |                       | 24              | 9          | 15     |
| 67                | 34               | 1         | 7              | 1                     | 43              | 11         | 32     |
| 78                | 46               | 1         | 3              | 2                     | 52              | 21         | 31     |
| 8 -9              | 45               | 2         | 12             | - 2                   | 61              | 25         | 36     |
| 9 - 10            | 56               | 2         | 14             | 1                     | 73              | 23         | 50     |
| 10 -15            | 243              | 11        | 79             | 15                    | 348             | 142        | 206    |
| 1520              | 134              | 18        | 78             | ā                     | 235             | 91         | 144    |
| 20 - 25           | 137              | - 8       | 7.3            | 9                     | 227             | 117        | 110    |
| 25-30             | 77               | 11        | 17             | 3                     | 108             | 41         | 67     |
| 30-35             | 45               | 4         | 18             | 1                     | 68              | 30         | 38     |
| 35 - 10           | 35               | 4         | 17             | . 2                   | 58              | 20         | 38     |
| 10 50             | 3t               | 2         | 47             | 4                     | 84              | 40         | 44     |
| 50 60             | 3                |           | 15             |                       | 18              | 3          | 15     |
| 60 .70            |                  |           | . 1            |                       | 1               |            | 1      |
| Zusammen          | 930              | 66        | 384            | 45                    | 1425            | 586        | 839    |

Unterschlagung auf dem Estrich eine zweite Dachkammer gewonnen worden ist. In einem andern dieser Häuser wurde eine Schlafstelle auf offenem Estrich angetroffen. In einem der kleinen Einzelhäuser im Bachletten-Quartier, das von der Familie eines Verkehrsbeamten (11 Köpfe) bewohnt wurde, ergaben sieh in den Sehlafräumen auf den Kopf 5.a, 8.a und 7.4 m3. Alles dies sind Häuschen zum Alleinbewohnen, ohne Miether oder Schlafgünger. Leider ist aber anch die Haltung von Zimmermiethern, Schlafund Kostgängern oder Kostkindern in den Arbeiterwohnungen nur zu hänfig, ohwohl sie sieh meist sehleeht genug dazu eignen (vrgl. S. 176), Im Ganzen hatten von den 694 in denselben wohnenden Haushaltungen 124 Schlafgänger und 15 Gewerbsgehilfen oder Dienstboten. Die Zahl der Wohnungen mit Schlafgängern würde noch weit grösser ausgefallen sein, wenn die Enquête im Sommer veranstaltet worden wäre, wo die Arbeiterhäuschen vielfach den wandernden Banarbeitern als Herberge dienen. In einem Häuschen an der Birsfelder Strasse fanden sieh (im August) 3 Schlafgäuger in einer improvisirten Dachkammer von nicht 18 m3 Rauminhalt; an der Pfirtergasse waren 4 Kostkinder in einer Stuhe von 18.s m3 untergebracht, sodass auf den Kopf nnr 4.7 m3 entfielen; an der Birsigstrasse hat der Eigenthümer eines Doppelhauses mit 8 Familieugliedern beide Wohnungen (10 Zimmer) im eignen Gebrauch; aber er hält 5 Zimmermiether, sodass die Küche der obern Wohnung zugleich als Schlafzimmer dienen muss und der Raum für die Familienglieder sehr knapp wird. Man mass sieh solche Beispiele vor Augen halten, nm zu begreifen, wie selbst hei Wohnungen, welche durchschnittlich noch den genügenden Wohnraum ergeben, sehr niedere Konfonoten des Schlafraumes heranskommen können.

# e. Wohnungswechsel.

Ginatigere Resultate dürfen wir von einer Untersuchung über die lünfigkeit des Wohunugswechsels in den Arbeiterlüssener erwarten. Denn soweit sie direkt vermiechte werden, verfolgen sie ja gerade den Zweck, den Miether längeres, gesichertes Wohnen in denselben Räumen zu ernöglichen. Im Ganzen gab es, wie wir wissen, 482 Diethwohnungen in den Arbeiterhüssern. Von diesem waren bezogen

| seit Jahren | Wolinungen | °/c  |
|-------------|------------|------|
| 0-1         | 220        | 45.4 |
| 1-2         | 69         | 14.  |
| 2-3         | 34         | 7.5  |
| 3-4         | 21         | 4.2  |
| 4 -5        | 25         | 5.5  |
| 5 - 10      | 62         | 12.  |
| 10 20       | 44         | 9.1  |
| liber 20    | 7          | 1.4  |

Die Bezugaduuer seheint sieh darnach noch ungünstiger zu gestalten als im Duresbenität aller unterseichen Wohungen. Freilies sind 44 Mielb-wohungen in den Geigt sehen Arbeitechäusern erst im Oktober 1888 und 15 weitere in dem 3 Binsern der Breite-Gesellschaft an der Farnsburger Strasse am 1. Juli 1888 beziehbar geworden, und wenn auch unter säunlichen untersachten Häusern ein gewisser Procentakt von Neuhanten sich under, do dirfte das Zeilaterverlitätiss derselben doeb kein so betriedtliches sein. I eberhaupt kommt ja bei den Arbeiterhünsern in Betracht, dass sie Gebunde, welche Bitter als 85 Jahres sind, und welche die Mehrzahl der ibrigen städtlischen Wohnhäuser ansmachen, gar niebte unthalten. Von den 263 Arbeiterhäusern warden errichtet zwischen 1854 und 1856: 19, 1867—1869: 22, 1872—1880: 193, 1881—1888: 29. Wenn wir deschalb im Durchschmitt unter Mieltwohungen bei ihnen eine Bezugaduner von 3n Jahren finden, während dieselbe in allen untersachten Michtwohungen nur 3n Jahre beträtz, tos ist das ein seher Ginstiese Erzechoten.

Allerdings walten bedeutende Unterschiede oh zwischen den einzelnen Kategorien von Miethwohnungen. Die durchsehnittliche Bezugsdauer betrug

| bei | den | direkten | Miet | hern    |          |      | 6.58 | Jahr |
|-----|-----|----------|------|---------|----------|------|------|------|
| 22  | ,.  | Mietheru | von  | Käufern | erster   | Hand | 2.58 | 77   |
|     |     | Miethorn | Youn | Känforn | receitor | Hand | 9    |      |

,, ,, Aftermiethern 3.66

Die direkten Miether stellen sieh also ausserordentlich günstig und nach ihnen folgen sofort die Aftermiether, welche sieh fast aussehliesstlich bei direkten Miethern finden. Mit andern Worten: eine die allgemeine Dauer der Miethverhältnisse in Basel übersteigende Zeitlänge fundet sieh nur da, wo die Erbauer der Arbeiterhäuser auf die Miether einen Einfluss behnliten huben.

## f. Miethpreise.

Die Gestaltung der Miethpreise in den Arbeiterwohungen ist wessenlich durch die Lage der verseichienen Häusergruppen bedingt. Ein Theil der letzteren liegt von den Arbeitsstellen der Fahrikhevölkerung ziemlich weit enferrut; alle beinden sieh an den ünsersten Dande als städlischen Strassennetzes, und wir dürfen des-halb keine Preise erwarten, wie sie der innern Statt für Wohnungen ihnlicher Grissee und Qualität üblich sind. Sehon eine kurze Betrachtung der absoluten Höhe der vorkommenden Miedten in Tabelle LNX, verglieben mit den S. 202 f. für alle untersachten Häuser niedergekepten Zalleh, belehrt uss, dass wenigstens für die Wohnungen von 3 und mehr Zimmern der übliche Preis erheblich niedriger ist als im Durchsehmitt der antersachten Wohnungen, während allerdings die Mehrzahl der kleinen Wohnungen sieh niedt verseilschen Stellung der Mieher zu den Gründern

TABFLLE LXX.

### Die Arbeiterwohnungen nach der Höhe der Jahresmiethe und der Zimmerzahl.

|                        | Wohnungen, bestehend aus |                |              |                |              |              |              | Weh-            |
|------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Jahreszius für eine    | 1 Zimmer                 |                | 2 Zimmern    |                | 3            | 4            | 5            | nungen<br>Sher- |
| Wohnung: Franken       | mit<br>Kück-             | ohne<br>Kliche | nit<br>Ktche | ohne<br>Kitche | Zim-<br>meth | Zim-<br>mera | Zim-<br>mern | haspt           |
| 1                      | 2                        | 3              | 4            | 5              | - 6          | 7            | 8            | ١,              |
| bis 50                 |                          | 7              |              |                | -            |              |              | 7               |
| 50 -75                 |                          | 23             | -            |                | -            |              | -            | 23              |
| 75100                  | 3                        | 25             |              | 1              |              |              | -            | 29              |
| 100-125                | 1                        | 12             | 2            | 3              | 1            |              |              | 19              |
| 125 - 150              | 10                       | 4              | 2            | +              | 1            |              |              | 21              |
| 150-175                | 8                        | 3              | 13           | 1              | 11           |              |              | 36              |
| 175200                 | 14                       | 1              | 26           | 3              | 16           |              |              | 60              |
| 200 - 250              | 4                        | -              | 29           | 2              | 39           | 1            |              | 75              |
| 250 - 300              | -                        |                | 61           |                | 22           | 2            |              | 85              |
| 300-350                |                          |                | 32           | 1              | 25           | 13           | 5            | 76              |
| 350 400                |                          |                | 4            | -              | 18           | 5            | 1 -          | 28              |
| 400-450                |                          |                |              | -              | 10           | 3            |              | 13              |
| 450500                 | _                        |                |              |                |              | 3            |              | 3               |
| 500 700                |                          |                | -            |                | 1            | -            | 2            | 3               |
| Zusammen               | 40                       | 75             | 169          | 15             | 144          | 27           | s            | 4781            |
| Ourehsehnittspreis Fr. | 16.5                     | 87             | 258          | 167            | 216          | 363          | 405          | 216             |

<sup>2)</sup> Die Miethpreise von 4 Wohnungen blieben unermittelt.

der Hänser zusammen. Die Wohnungen von 3 Zimmern sind vorzugsweise solche von direkten Miethern,

l'eberhaupt ist hei der verschiedenen tiréisse der Wohnungen rathsam, sieh bei den absoluten Miethpreisen nieht länger anfzuhalten und sofort zu den Preisen gleichartiger flaumeinheiten überzagelene. Hier interessien zunächst die Zimmerpreise. Der durchschnittliche Preis eines bewohnten Zimmers betrag

| in | den direkten Mic | ethw | ohuunger | 1      |           | 84.48  |
|----|------------------|------|----------|--------|-----------|--------|
| 77 | Miethwohnungen   | bei  | Känfern  | erster | Hand      | 104.94 |
| 22 | Miethwohnungen   | hei  | Käufern  | zweite | r Hand    | 115.00 |
| 77 | Aftermiethwohnni | nger | 1        |        |           | 78.4   |
|    |                  |      |          |        | überhaupt | 97.23  |

TABELLE LXXL

Die Arbeiterwohnungen nach der Höhe des relativen Miethpreises und der Zimmerzahl.

| Jahreszins filr            | Wohnungen, bestehend aus |               |              |               |      |              |              |        |
|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|--------|
| den<br>Kubikmeter Wohnraum | 1 Zio                    | atter?        | 2 Zimmern    |               | 3    | 4            | 5            | nunger |
| Franken                    | mit<br>Küche             | ohne<br>Ktehe | mit<br>Kirbe | ohne<br>Etche | Zim- | Zim-<br>mern | Zim-<br>mern | haupt  |
| 1                          | 2                        | 3             | 1            | 5             | -6   | 1            | 8            | ٠,     |
| bis 1.50                   | _                        | 11            | -            | 1             | 2    |              |              | 14     |
| 1.50 - 2                   | 1                        | 9             | 7            | 2             | 35   | -            | 1            | 58     |
| 2-2.50                     | 1                        | 13            | 11           | 4             | 21   | 5            | 3            | 58     |
| 250 -3                     | 2                        | 14            | 17           | 3             | 36   | 12           | 1            | 83     |
| 3 3.50                     | 1                        | 11            | 24           | 2             | 19   | 5            | 2            | 64     |
| 3.50 - 4                   | 3                        | 2             | 43           | 1             | 17   | 3            | 1            | 70     |
| 4 - 4.50                   | 7                        | 7             | 36           | 2             | 12   | 1            | _            | 6.     |
| 4.50 - 5                   | 10                       | 6             | 22           |               | 1    |              |              | 35     |
| 5 - 5.50                   | 7                        | 2             | 7            |               |      |              |              | 16     |
| 5.50 - 6                   | 3                        | _             | -            | -             | 1    |              | -            | 4      |
| 6-10                       | 3                        | -             | 2            |               |      | 1            | -            | (      |
| über 10                    | 2                        | -             | -            | -             | -    |              | -            | 5      |
| Zusammen                   | 40                       | 75            | 169          | 15            | 144  | 27           | 8            | 475    |
| Durchselmittspreis Fr.     | 4.72                     | 2.61          | 3.04         | 2.04          | 2.07 | 2.90         | 2.00         | 2.54   |

Die Preise sind durchweg erheblich niedriger, als wir sie oben (S. 206) für alle untersuchten Wohnungen gefunden haben. Am günstigsten stellen sich die direkten Miether und ihre Aftermiether. Erstere stehen noch numittelbar unter dem Einflusse der Gründer ihrer Wohnungen; die gemeinnützigen Motive der letzteren führen zu einer sehr mässigen Festsetzung der Miethen, die etwa nm 40 % hinter den Preisen gleichartiger Wohnungen in der Stadt zurückbleibt. Aber die Miether theilen diese günstige Lage mit ihren Aftermiethern. Dass der Zimmerpreis der letzteren sogar noch etwas hinter den Gestehungskosten ihrer Vermiether zurückbleibt, hat wohl hanptsächlich darin seinen Grund, dass die kleinsten und schlechtesten Rämme (besonders Mausarden) in Aftermiethe gegeben werden. und zwar ohne Küchenbenutzung. Von den übrigen beiden Mietherkategorien stellen sieh die Miether bei Käufern erster Hand besser als diejenigen bei Käufern zweiter Hand. Auch dies ist bezeichneud. Die letzteren haben, wie wir wissen, meist theurer gekauft als diejenigen, welche ihre Hänsehen direkt aus den Händen der Erbauer erworben haben; sie können nicht so billig vermiethen wie diese. Und vielleicht darf man hinzusetzen: iene direkten Miether und Käufer erster Hand können nicht so thener

Die Arbeiterwohnungen nach der Höhe des relativen Miethpreises und dem Miethverhältniss.

| Preis des Kubikmeters         | v                    | Vohnun                             | gen vo                             | n                  | Woh-                |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Wohnraum: Franken             | direkten<br>Miethern | Miethern<br>bel Kinfern<br>1. Hand | Miethern<br>bei Küufern<br>2. Hund | After-<br>miethern | nungen<br>Sherhaupt |
| 1                             | 2                    | 3                                  | 4                                  | - 5                | 1 6                 |
| b!s 1.50                      | 3                    | -                                  |                                    | 11                 | 14                  |
| 1.50 - 2                      | 41                   | 9                                  | - 1                                | 5                  | 55                  |
| 2-2.50                        | 37                   | 13                                 | 1                                  | 7                  | 58                  |
| 2.5a - 3                      | 27                   | 48                                 | 6                                  | 4                  | 85                  |
| 3 3.00                        | 10                   | 46                                 | 4                                  | 4                  | 64                  |
| 3.50 - 1                      | 13                   | 43                                 | 13                                 | 1                  | 70                  |
| 4-4.00                        | 5                    | 43                                 | 13                                 | +                  | 65                  |
| 4.50 - 5                      | 1                    | 34                                 | 3                                  | 1                  | 39                  |
| 5 5.39                        | -                    | 10                                 | 4                                  | 2                  | 16                  |
| 5.50 6                        | _                    | 4                                  |                                    |                    | 4                   |
| 610                           |                      | +                                  | 2                                  |                    | 6                   |
| liber 10                      | _                    | 2                                  |                                    |                    | 2                   |
| Vohnungen überhanpt           | 137                  | 256                                | 46                                 | 39                 | 478                 |
| esamtbetrag der Miethe Fr.    | 33098                | 55,200                             | 11 532                             | 3548               | 103 378             |
| Wohnraum m <sup>3</sup>       | 13932                | 17 757                             | 3 071                              | 1 568              | 36 328              |
| Onrchschnittspreis pro mº Fr. | 2.35                 | 3.11                               | 3.75                               | 2.26               | 2.84                |

vermiethen, wie sie vielleicht gerne möchten. Denn die Afteruiether und die Mitchter der Känfer erster Hand wissen, dass ihre Vermiether in Bezag auf die Selbskosten der Woharibaus gegenüber anderen Miethern in bevorzugter Lage sind. Man füreltet die fible Nachrede der Hansgeussen, der Bekaunten, eunpfindet es vielleicht auch als Urrecht, au denjenigen den höchstuniglichen Gewinn zu suchen, denen es selber klimmerleit zeung gelt. Alle Verhältnisse sind in diesen Kreisei us sehr durchsiebtik.

Dieselben Erscheinungen beolachten wir an den Tabellen LXII und LXXII, in welchen die durchsehuittlichen Raumpreise zur Darstellung gebracht worden sind. Die erste dieser Tabellen zeigt zwar in der Hauptseube, dass die oben (S. 210) allgemein konstatirte Thatsache, anch welcher der relative Michtpreis um so mehr steigt, is kleiner die Zinauerzahl der Wohungen ist, auch auf die Michtwohungen in den Archeitenfausen Auwendung erfeidet; aber sie verräth doch anch in der auffallenden Niedrigkeit des Raumpreises für die dreizinunerigen Wohungen den Einfluss des direkten Michtweihlinisses.

Noch dentlicher tritt dies in Tahelle LXXII bervor, nach welcher eine der elative Preis eines Kubikmeters in den Wohnungen der direkten Miether um mehr als einen Franken hinter deutjeuigen zurückbleibt, welchen die Känfer 2. Hand in ihren Hänsern fordern. Im Ganzen sind sehr nie-drige und sehr hohe Preise, wie wir sie bei den führigen Wohnungen fanden, in den Arbeiterwohnungen verbildtnissmissig selten: es werden weder Wohlthaten in Gestalt der Veleberlassung vom Wohnungsuntzung geboten, noch wird Wohnungswacher getrieben. Immerhin finden sieb zwei Assundhmefälle mit Preisen von Fr. 14a. und 16a für den Kuhlkmeter und zwar in einzimmerigen Mieltwohnungen bei Känferen I. Hand. Ausser diesen Fällen übersteigt keiner die Grenzen von Fr. 7.5a, und selbst die Zahl der über Fr. 5 hinanssechenden Rammurgeis ist eine setzt geringe.

Im Durchschuitt aller untersachten Wohnungen kostet der Kubikmeter Wohnung Fr. 3.s., im Durchschuitt der Arbeiterwohnungen Fr. 2.s.. Der Unterschied ist zu gross, als dass er allein der executrischen Lage der letzteren zugeschrieben werden dürfte. Wäre der Zweek der Erhauung der Arbeiterhäuser lediglicht der gewesen, billigerer Wohnungen zu liefern, als sie somst zu haben sind, so würde er in der Mehrzahl der Fälle als erreicht zellen Können.

#### g) Sanitarische Verhaltnisse.

Unter den 694 Arbeiterwohmungen bezogen 596 ihr Wasser durch de Wasserleitung; 77 benatzten Soldraumer, 11 erfreuten sich beider Bezagsweisen. Die Ableitung des Kichen wassers gieng in Sehwennskmäle bei 415, in überdeckte Gruben in 134 mud in Osternen in 136 Fällen. Die Abtritte waren von 388 Wohnungen an Sehwennskaußte augeschlossen, 306 latten überdeckte Gruben. Etwa der zehnte Theil der Abtritte liegt ausserhalb der Hänser. Indirekte Beleuchtung kam in 36, Fehlen des Daustrohrs in 62 von 523 Fällen vor. In 379 Wohnungen warde der Abtritt von je einer Hausslätung beuntzt, in 244 Fällen von je 2, in 39 Fällen von je 3, in 8 von je 4 mul in 5 Fällen von je 1 Hausslatungen. Alle diese Verhältnisse fügen also übervieren günstig.

Was den allgemeinen Zustand der Wohnungen betrift, so entprechen, wie nicht anders zu erwarten, die Hänser in der Anlage meist den menrern baulichen Anforderungen. In der Unterhaltung lassen viele zu wünsehen, namenflich diejenigen, welche in die Hände sehwacher Eigenthiner übergezungen und jetzt mit Miethern übersetzt sind. Fenehte Hänser funden sich 2, fenehte Wehnungen 2, einzelne fenehte Räume (besonders Mansachen) 23 – alle soverzugsweise in neuen Hänssern. Vernachlässigte Hänser sind 3, ganz oder theilweise vernachlässigte Wohnungen 4 augemerkt. Anfällend ist, wie sehon innerhalb weniger Jahre von den Erhaner verkanfte Hänser in der Hand eines andeliässigte Eigenthümers der Verwahrbesung anbeimfallen. Freilich bassen anch die noch in den Händen des Bauvereins befindlichen grösseren Häuser an der Richenstrasse und dem Cedernweg, was die Instandhaltung der Räume augeht, manches zu winsehen.

## C. Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

Von dem, was die Gründer der Basler "Arbeiterwohunngen" erstrebt hatten, ist nach nuseren thatsächlichen Feststellungen über den Zustand von 1889 manches erreicht worden; in anderen Pankten sind die Erfolge hinter den Erwartnugen zurückgeblieben; in einigen sind sie gar nicht eingetreten. Vor allem hat die Erbanung einer grossen Zahl soleher Wohnungen verhütet, dass die minder bemittelte Bevölkerung sieh in noch grösserer Zahl in den inneren Theilen der Stadt zusammendrängte, und indem sie hier den Wohnungsmarkt entlastete, hat sie zweifellos ein weiteres Steigen der Miethpreise verhindert. Die Miether wohnen billiger, sie wohnen durchsehnittlich länger in solchen Wohnnngen, als dies sonst bei Wohnungen von ähnlicher Grösse und Art üblich ist. Ferner liegt die grosse Mehrzahl der Arbeiterhäuser in gesunder, freier Lage. Die Bewohner haben frische Luft aus erster Hand, vorausgesetzt, dass sie gehörig lüften. Das ist viel; aber es ist nicht alles, was der Mensch brancht, um in einer Wohnung sieh wohl zu fühlen. Es sind noch andere Dinge dazu erforderlich, die zmn Theil von den Bewohnern selbst abhängen, wie Orduung und Reinlichkeit; aber auch solche, in denen sie sieh dem Zwang der Verhältnisse nicht entziehen können, und von diesen müssen wir reden.

Du ist zumiehst die Lage der meisten dieser Wolnungen, entfernt von dem stidischen Geschiftsverkelter, entfertar von gaten Läden, wo die Arbeiterfan zweckunissig und periswirdig einkaufen kann, entfernt von den Werkstätten, wo der Maun Ift sieh und die Seinen das Brot verdienen unses. Nun ist man rasch mit der Entgegnung bei der Hand, der Gesundheit des Arbeiters sei es unr zuträglieh, wenn er einen Bingeren Weg zur Fabrik habe; nödtigenfalls könnten Fran oder Kinder das Essen bringen. Aber man bedenkt nicht, dass Arbeiter und Arbeiterin den langen Weg in Wind und Wetter zursichlegen unitsen, erheitzt von der seitwillen Laff der Arbeiterfann, sehlecht genährt und bekleidet, dass die Mittagspunse der meisten Betriebe zu kurz sit, als dass man in derselben einen ½-bis ½-stündigen Weg bequem zweimal bewältigen und dazu in Rube das Mahl einnehmen Könnte, dass als Bringen des Essens den genenisamen Haushalt in einem der wichtigsten Pankte zersört und überdies Zeitverluste mit sieh führt, die ansch für die Arbeiter Geldverlustes sind.

Man verweist dem gegenüber vielleicht auf die Vervollkommunung der städtischen Verkehrsmittel, auf Strassenbahnen, Tramways n. dgl. Manche Lente möchten am liebsten die ganze städtische Arbeiterbevölkerung auf die Dörfer der Umgegend versetzen und sie durch billige Arbeiterzüge morgeus herein und abends wieder hinansbefördern. Der Mensch ist ja so leicht bereit damit, was ihm unbegnem ist, einfach fortzuschaffen, ohne sieh viel darum zu kümmern, was weiter daraus wird. Warmn aber in aller Welt sollen diejenigen, welche die sehwere Arbeitslast der Städte tragen, von den Früchten der städtischen Kultur ausgeschlossen und zu einer ländlichen Hintersassen-Existenz verurtbeilt sein? Warum sollen sie die Bequemlichkeit der übrigen Klassen mit dem Besten, was sie haben, mit der Aufgabe eines rechten Familienlebens bezahlen? Uebrigens untersehätzt man den Einfluss, welchen anch die billigsten Fahrpreise auf das Einkommen des Arbeiters ausüben. Was würden wohl die besitzenden Klassen sagen, wenn man ihnen zumuthen wollte, 5-8 % ihres Einkommens auszugeben, um zu ihren Comptoirs, ihren Fabriken und Amtsstnben zu gelangen? Wer in Basel morgens und abends und selbst mittags im Nachtigallenwäldehen seine Beobachtungen machen will, der kann sich leicht überzeugen, ein wie grosser Theil der von Binningen und weiterher hereinkommenden Arbeiter trotz der Birsigthalbahn zu Fusse den Weg nach und von der Arbeitsstelle zurücklegt.

Dan komut, dass ein grosser Theil der Arbeiterbevölkerung ans Erwerbsrikeisleiten nigends anders als in nöglichster Nihe des stütlischen Mittelpunktes wohnen kann. Hierbin gehören vor allem dielenigen, welche unständige Arbeit verrichten: Packträger und Tagfölmer, kleine Handwerker, die vorzugsweise Flickarbeit unzehen, Näherinnen, Puttfrauen, Wasebfrauen, Hebaunnen, die für ihre Kuuden leicht erreichbar sein missen, aber auch Packer, Ausläufer u. dgl. in kaufmännischen Geschäften, Arbeiter im Kleingewerhe, wo uur eine karze Mittagspause geuneut wird, und sellst viele Pabrikarbeiter können nicht ohne grosse l'ubequemlichkeit weit von ihren Arbeitsstellen wohnen.

Immerkin ist die Zahl derjeuigen noch gross geuug, welche es sie in Gillek betrachten, in den Arbeitervohunngen, wie sie einnal sind, l'uterkommen zu finden. Alle Wohnungen nitt versehwindenden Ansnahmen waren im Februar 1889 bevölkert, ja viele waren übervölkert. Es gab dert Wohnungen ohne Kibena, Wohnungen mit gemeinschaftlehen Küchens fast die Hälfte derseben bot nieht den Minimalvohnrunn, nahezu zwei Finnfel der Schalfrämmen die in unde grüsserer Theil der Bewohner batten nieht den Mindostschlaframn; wir fauden das Schlafgängervesen in seinen niehtigsten Fornen. Das ist das Schlimmete. Die Wohnungen werden zu einem grossen Theile anderse benutzt, als se bei der Anlage dersellen beabsichtigt war. Die wirthschaftliche Nothlage der Bewohner ist stärker als alle sebönen Vorschriffen und zuten Vorsitze.

Es sind das Beohaetungen, die uicht in Basel zum ersten Mal gemacht werden. Sie wiederholen sieh überall, wo man unter ühnlichen Verhältnissen Arbeiterwohnungen gegründet hat, wenn sie auch vielleicht nirgende so genan nachgewiesen worden sind. In Müllnausen hat man noch weit sehlinmere Erährungen gemacht, woele freilich in Betracht kommt, dass das dortige Arbeiterquartier unter ungünstigeren Voranssetzungen steht. Es sind also hier allgemeine Irsachen wirksum, die in der ganzen wirthschaftlichen Lage des Arbeiterstandes legeründet sind.

Wir dürfen uns nicht haramf einlassen, diese I'rsachen hier näher a erörtern. Aber gibt es nicht anch specielb Momente, webe veranlasst haben, dass die durchweg so wohlgemeinten Basler Bestrebungen gerude in dem wichtigsten Punkte missingen nunssten? Wir stehen nicht an, diese Frage an bejahen. Man hat die Belüfrinsse der Arbeiter nicht genügend erwogen; man hat das Ziel zu weit und dann doch auch wieder an eig gesteckt; man hat thieft die rechten Mittel gewällt, doer doch aus sehwachherziger Bequemlichkeit sich gescheut, sie ernstlich in Anwendung zu bringen. Es sind Verstandesirthilmer; niennanden trifft eine Schuld. Wir brauchen desshall nieht zu fürelten missverstanden zu werden, wenn wir uns mit derjenigen Rückhultlosigkeit äussern, welche der Ernst der Sache erforder.

Was zunächst die Bedürfnisse der Arbeiter betrifft, so hatte allein der ausgezeichnete Praesident der alten Breite-Gesellschaft begriffen, wie sehr diese verschieden sind. Er wollte Miethwohnungen für die Aermsten. für besser gelohnte Arbeiter und für Familien mit Schlafgängern herstellen. endlich auch Einzelhäuschen zum eigenthümlichen Erwerb für diejenigen, deren Verhältnisse solchen erlanben. Alle späteren Erbauer haben sieh von dem Gedanken einer Normalwohnung leiten lassen, die man höchstens in zwei oder drei verschiedenen Sorten bergestellt hat. Aber wenn die Wohnungen auch alle gleich viel Zimmer, Keller- und Estriebrann, einen gleich grossen Gartenplatz baben u. s. w., so werden darum die Arbeiterfamilien nicht gleich. Die Eine brancht viel Raum, weil sie viele Köpfe hat; die andere könnte mit einer Stube und Kammer auskommen, eine dritte braucht nicht einmal so viel. Hier gehen Mann und Frau in die Fabrik; dort rettet sich gerade die Frau durch Halten von Kost- und Schlafgängern oder Pflegekindern vor der Fabrik. Kein Wunder darum, dass wir liberall anf Erscheinungen in den Arbeiterhäusern stossen, welche davon Zengniss geben, dass man den Wohnraum dem Bedürfniss gemäss zu gestalten und zu vertheilen versucht hat. Da ist der ganze Estrich mit Bretterwänden unterschlagen; dort ist für zwei Hausbaltungen nur eine Küche; an einer dritten Stelle wird gar im Wohn- und Schlafzimmer gekocht, und anderwärts wieder schläft man in einer Küche. Da sich die Ränne den Menschen nicht anpassen, so passen sieh eben die Menschen den Räumen an. Es ist sehr zu bedauern, dass man den auf der Breite gemachten Versuch, wenigstens für Schlafgängerhanshaltungen zu sorgen, nach den doch gewiss nicht massgebenden Erfahrungen eines einzigen Jahres wieder aufgegeben hat.

Man hat sodann das Ziel zu weit gesteckt, indem man den Arbeiter zum Eigenthümer machen wollte. Am rationellsten ist dabei noch bei der Breite-Gesellsehaft und den älteren Sarasin sehen Häusern verfahren worden. Hier wollte man dem Arbeiter doch bloss soviel Raum in seinem Häusehen verschaffen, als er für den eignen Bedarf braucht. Das hat Sinn. Der städtische Fabrikarheiter ist sesshaft. Ein auf Abzahlung gekauftes Hänsehen ermantert zur Sparsamkeit, zur Hänslichkeit; die Aussicht schnldenfreier Eigenthümer zu werden, gibt dem Leben ein ökonomisches Ziel, das unter günstigen Verhältnissen erreiehbar scheint. Aber die Verhältnisse bleiben nicht günstig; es kommen Geschäftsstockungen, Krankheiten, Weehsel der Arbeitsstelle. Der Verdieust wird kleiner; die Familie ist iuzwischen grösser geworden. Da geht es nicht mehr mit dem Abzahlen. Das Häuschen muss verkauft werden; ein Auderer zieht ein; es ist kein "Arbeiter" mehr, aber auch Einer, der nicht viel übrig hat. Und nun ist das kleine Anwesen allen Wechselfällen des städtischen Grundbesitzes unterworfen. Der Eine fallirt, das Häuschen wird vergantet; der Andere zieht weg, wieder muss verkauft werden; der dritte stirbt mit Hinterlassung mehrerer Kinder: das Hänsehen kann doch nicht getheilt werden, also neue Veräusserung. Jedesmal gibt es Fertigungskosten; jedesmal nimmt der Staat 2 % des Kanfpreises als Handänderungsgebühr. In den allermeisten Fällen wird das Anwesen niemals ganz ubgezahlt; es wird bis zur äussersten Beleihungsgrenze mit Hypotheken belastet, die von einem Eigenthümer unf den andern übergehen. Der Bewohner zahlt dann keinen Hauszins; aber er zahlt Kapitalzins. Das ist noch sein Trost; er kann, so lange er sich aufrecht hält, nicht ansgetrieben werden,

Man ist bald von den Einzelhäusselen abgekonnnen. Die Graudpreiss
sind zu theuer in der Studt um selche Hüttenbauten zu gestatten, und
manche Theile der Bunkosten stellen sich dabei nuverhättnissunsseig hoch(seechfälte) holmen grüssere Hänser für 2-4 Wohnungen besser. Nie
bilden denn anch bei weiten die Mehrzahl. Aber was hat man sieh uur
gedacht, als unan daran gieng, diese Lärgensehnsten dem Arbeiter aufigenthum zu veräussern? Wass der Arbeiter branchte, war eine gesande,
zweekmissig gelegene und eingerichtete Wohnung, und man unecht lin,
m ihm das gebez zu Können, zum Wohnungsver mierher, zum Kapitalisten wider Willen und, Beruf. Man hat ja freilich gefühlt, dass man
damit den Durchschnittssrbeiter uicht mehr erreiche, und man hat sieh
damit getröstet, dass dieser bei dem Elite-Arbeiter und dem "kleine
Mer nun hat daruf verzichtet, derjenigen Klasse direkt zu helfen, welehe
am meisten unter der Wohnungssuch leidet.

Die Zahl der Arbeiter unter den Eigenthümern dieser Häuser an der Amerbachstrasse, dem Bläsiringweg, der Farnsburgerstrasse und im Bachlettenquartier ist ja noch unerwartet gross. Aber was ist das für eine Art von Eigenthümeru! Mehr als der sechste Theil der vom Banverein verkauften Häuser sind ihm in Folge von Zahlungsunfähigkeit der Käufer später wieder zugefallen. Aneh die Beriehte der Baugesellschaft sind voll von Klagen darüber, dass es so schwer falle, Känfer zu finden, welche eine Anzahlung von 10% leisten könuten, und noch hänfiger sind die Klagen, dass die Abschlugszahlungen nicht eingieugen. Immerlin hat die Gesellschaft sieh in diesem Pankte zu siehern gewusst. Der Künfer nimmt eine llypothek, gewöhnlich aneh eine zweite, was ja nicht allzuschwer füllt und ist von da ab zwar seiner Verpflichtungen gegen den Banherrn, mag dieser eine Gesellschaft oder ein Arbeitgeber sein, ledig; aber er ist doch seinen Miethern gegenüber nichts weiter als des Hypothekenglänbigers unbesoldeter Kassier, der das Risico trägt, wenn ihm Wohnungen leer bleiben oder seine Miether in Konkurs gerathen, der den letzten Winkel vermiethen muss, um nicht zu Schaden zu kommen, der sich mit Hauslenten und Schlafgängern berumplagt und niemals freier Herr auf seinem Grand and Boden wird.

Bei dem sehwankenden Charakter der stiddischen Liegenschaftawerthe ist das System des Verkanfs anf Auzahlung in beimtellem Käufer ein geradezu verhängnissvolles. Alle Ersquariisse gehen darauf, und die erste Auzahlung zu bestreiten. Im günstigen Falle gelingt anch die Abbeanhlung his zur hypothekarischen Beleihungsgrenze, wenn auch unter grossen Eutschrungen. Aber diese Grenze bezeichnet auch den Pankt, bis zu welchem die Häuserwerthe einigermassen Konstant und sieher sind. Der unsieherste Theil derselben, derjenige, innerhalb dessen sich gewöhnlich die Schwankungen bewegen, füllt auf den "Liegenthüner," Ex wird also durch den Verkauf auf Abzahlung das ganze Risieo des Blüsserbesitzes auf den Känfer alsgwähz, und oft geung werden seine suner erworbenen Erspunsisse ein Opfer desselben. Gewiss haben manehe mit Vorthell wieder verkauft; aber es kanu doch nicht der Zweek der ganzen Veranstaltung gewesen sein, Gelegenheit zu Konjunkturengewinnen an geben.

Jedenfalls geben die Erhaner von Arbeiterhäusern mit dem Verkauf dereiben allen Enfanss auf die Gestaltung der Wohumgesverhältnisse in diesen Hänsern auf, und ans den "gatten und billigen Wohumgen," die nan der arbeitenden Klasse verschaffen wollte, werden mit der Zeit recht mangelhafte bliehen beimagen in den Händen sehwacher Eigenhühmer, die sich von den gleichartigen Wohumgen, welche die Privatspekulation sehaft, in nichts under unterseheiden. Wiederholt klagen die Beriette der Bangeselbenhten über die Verwahrlosung der Hünser, welche ihnen in Polgnisikher Verhältnisse der Känder weuier Jahre nach dem Verkarfe wieder zugefalten waren, und Achnliches wird von den Erlebungsbeaunten augemerkt. Der kleine Mann ist meist kein guter Verwalter; die Last des Erwerbs driekt ihn zu sehwer, als dass die Freude au einem Besitze rechte Warzel fassen könnte, den er alle Ursache hat als einen prekären zu hetrachten.

Der Gedanke, welcher der Erriehtung von Arbeiterhäusern zu Eigenthum zu Grunde liegt, ist auf den ersten Blick ein so schöner. Der Arbeiter sollte nicht mehr sein, wie der Vogel auf dem Zweig; er sollte ausüssig werden. Interesse fassen für das Gemeinwesen. Man wollte ihm alles so sehön einrichten, durch die Wohnung einen veredelnden Einfluss auf ihn ausühen. Und wie reizend malte man sieh seine Existenz in dem neuen kleinen sauberen Hänschen! Mit den Hühnern geht die Familie zu Bett, mit den Lerchen steht sie auf. Der Mann arheitet eine Weile in seinem Gärtehen, dann frühstückt er und tritt den Weg zur Fabrik an. Die Kinder ziehen zur Schnle, und während Alles fort ist, wirthschaftet die Mutter fleissig im Häuschen, schafft Reinlichkeit und Ordnung und bereitet für die Heimkehrenden das Essen. Am Fenster hängt ein Vogelbauer; in dem Gärtehen blühen Goldlack und Aurikeln, und schon aus der Ferne freut sieh der Vater seines sehmucken Besitzes, an dessen Schwelle ihn die Kinder jubelnd umdrängen. Mit den wenigen Miethern hält er gute Frenndschaft; sie sind ihm ja an Lebenslage und Lebensgewohnheit gleich.

Das Bild kaan man sieh in der Phantasie so sehön unsunden. Aber die Wirklichkeit ist weit daxon verschieden. Aus jedem Winkleck kriechen da am Morgen die verschlafeneu Mensehen hervor; vom Estrich kommt vielleicht ein Trupp italienischer Banarbeiter. Hastig ribstet man sieh Arbeit, und wenn der "Eigenthimmer" wieder beinkekert, so drücken ihn sehwer die Sorgen, ob er am niehsten Zinsternin das Geld beisammen haben wird, ob dieser oder jenen Miether endlich bezahlen wird. An Streitigkeiten unter den Francen fehlt es auch nieht. Du sollen zwei die Küche bleiten und vertragen sich nicht; dort brüngen die Schlägfeinger der Schlägfangerinnen mancherel 'Lurdunnig im Ilaus; wegen der Instandhaltung der Wohnungen gibt es von Zeit zu Zeit Auseinandersetzangen und an den Tuzuszeherninnen ingerleiche Auffritte.

In demselben Geschäftshericht, in welchem der Verwaltungsrath der Bangeselbendt für Arbeitersolmungen deren Lupidation henntragt, gilt derselbe folgendes Urtheil über seine Thätigkeit ab: "Wir sind von der Gesellschaft des Guten und Gemeinnitzigen als Bange se Ilschaft ins Leben gerufen worden und haben diesem Anfärg insowiet entsprecken, als wir zwei nese Quartiere gegründet und in diesen eine ziemlich berichtliche Anzahl Hänser nach verschiedenen Modellen, welche den Bedürfnissen des eigenflichen Arbeiter- und des nuteren Mittelstandes entsprechen, erhaut haben. Wir glauben, diesen Bevülkerungsklassen im Allgemeinen damit einen Dieust geleistet zu haben, wenn auch einzelne Eigenthümer, welebe gerade in der thenersten Zeit gekauft haben, momentan mit dem erzielten geschäftlichen Resultat nicht ganz zufrieden sein mögen. Der Bositz eines eigene Blanses, den nan mit wenigen Mitchern theilt, gewährt manichfache Vorzüge, ist aber in der Regel doch als ein Luxus zu betrachten, den sieh nicht jeder erlanben kann und den man sich in sog, sehlechten Zeiten versnet.

In der That, wenn mit dem Banen Alles gethan ist, so hat die Bangesellschaft für Arbeiterwohnnugen ihre Aufgabe glänzend gelöst. Allein es ist damit nicht alles gethan. Wer die Wohnungsverhältnisse der ärmeren städtischen Bevölkerung durch Errichtung neuer Häuser verbessern will, für den beginnt der sehwerere Theil der Aufgabe erst nach dem Bauen, und er kann niemals durch Verkauf, sondern nur durch Vermiethung und rationelle Verwaltung von Miethhänsern zu seinem Ziele gelangen. Das haben allerwärts die seither gemachten Erfahrungen bewiesen, und es ist erfreulich, dass man anch in Basel zu dieser Einsieht gelangt ist. Freilich nicht eine Vermiethung als Nothbehelf, wie sie der Bauverein und zeitweise auch die Baugesellschaft betrieben haben, sondern eine Vermiethung als regelmässige Art der Erfüllung des Gründungszweekes, wie sie die alte Breite-Gesellschaft für einen Theil ihrer Häuser und die neue Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnungen betreiben. Eine solehe Vermiethung aber lässt sieh nicht durch einen bezahlten Vermögensverwalter gewöhnlichen Schlages ansführen, der zufrieden ist, wenn alle Logis besetzt sind und die Miethzinse regelmässig eingehen. Sie muss vor Allem die Aftervermietlung wirksamer und energiseher bekämpfen, als es seither gesehehen ist. Mit einem steifen Paragraphen in den Miethverträgen, um den sieh beide Theile später nicht mehr kümmern, ist noch nichts gethan. Man muss weiter geben; man muss iedem Miether den Ranm so zutheilen, wie er ihn für sein eignes Bedürfniss gerade braucht und dann ihn in der Benutzung der Wohnung einer fortgesetzten wohlwollenden Ueberwachung unterstellen. Das Halten von Schlafgängern soll damit nicht numöglich gemacht werden; im Gegentheil hat die Verwaltung da, wo dasselbe nach den Verhältnissen der betretfenden Arbeiterfamilie zweekmässig geschehen kann, diesem Bedürfnisse möglichst entgegenzukommen. Nur das Wiedervermiethen an ganze Familien, das Entstehen gemeinschaftlieher Küchen und küchenloser Wohnungen, die Ueberfüllung soll verhütet werden. Und zwar nicht bloss die banliehe, sondern auch die sanitarische Ueberfüllung. Darum ist auch die Zahl der Schlafgänger, die ein Miether halten darf, mit ihm genan zu vereinbaren and in unauffälliger Weise zu kontroliren.

Die Gründung von Arbeiterwohnungen sollte sich fortan streng von dem Princip leiten lassen, das die rekonstrairte Breite-Geselbschaft 1887 in den Worten formulitt hat, "ganz unbemittelten Lenten an gesunder Lage mögliehst billige Logis zu bieten, in denen sie bei richtiger Erfüllung ihrer Verpflichtungen unvertrieben wohnen können." Von diesen Princip ist unan ja immer zuerst ausgegungen, um es dann wieder preisungeben und nachträglich doch bloss die "blesseren Arbeiter", den "nuteren Mittelstamd" zu herücksichtigen. I"n dasselbe in die Wirklichkeit überzuführen, brancht es freilich eine Verwaltung, deren Mitglieder sich bewusst sind, dass sie ein sehweres Stüke Kulturarheit mit ziher Ausdauer auszuführen haben; es braucht wirkliche Nächstenliche, die auch an dem ärmsten Bruder nicht vorheisieht; es braucht einen freudigen Glauben an den gaten Kern im Menschen, der sich durch keine Entfässehungen, durch keinen Mitserdige entuntligen lässt. Denn das zu unternehmende Werk ist viel mehr ein Werk der Erzichung als der wirthesdatiliehen Fürsores.

An die Spitze sollte die Verwaltung für ihre Geschäftsführung den Grandsatz stellen: Wohlthaten sollen nicht erwiesen, aber es soll anch kein Gewinn gemacht werden. Wenn die Peabody-Stiftung in Londou, als sie 1862 ihre reich gesegnete Arbeit begann, eine Verzinsung von 3-4% des Baukapitals aus den Mietherträgen für genügend hielt, so sollte das heute, wo der landesübliche Zinsfuss so viel tiefer steht als vor dreissig Jahren, für eine gemeinnützige Baugesellschaft auch auf den Kontinent genügen. Gehe man selbst bis auf 41/2 0/0; aber mache man sich von dem Gedanken los, dass eine Baugesellsehaft noch gemeinnützig bleibe, wenn sie ihre Miethen nach den wechselnden Konjunkturen des Wohnungsmarktes bald hinaufsetzt, bald notbgedrungen wieder ermässigt. Gerade darin liegt ja mit ihre Anfgabe, dass sie den Miethsteigeraugen, welche den Hansbesitzern als arbeitsloser und unverdienter Gewinn in den Schooss fallen, einen Damm entgegensetzt. Die Selbstkosten müssen unter allen I'mständen für sie die Grenze bilden, über die nicht hinansgegangen wird.

Die nöthigen Wederhenstellungen in den Wolmungen (Weisseh n. dg.) überniumt der Verniethert, soweit sie durcht ordnungsuüssige Abantzang entstanden sind; muthwillige Beschädigungen fallen zu Lasten des Miethers. Es wäre sehr ernstlich in Erwägung zu ziehen, ob sich nicht anch in Basel ilmliche Einrichtungen verwirklichen liessen, wie sie Miss OCTAVIA HILL in London mit so gutem Erfolg verseuch hat. Um bei ihren Miethern ein lateresse für die von Ihnen bewohnten Häume zu erwecken, setzt sie für jede Wohnung eine bestimmte, reichlich bemessene Snunne für Beprantzuren fest und theilt dieselbe den Miethern mit dem Bemerken mit, dass Alles, was an dieser Samme gespart wird, zur Verseserung der Wohnung in Ucherriestimmung mit dem Winselen des Miethers verwendet werden soll. "Die Wirkungen dieses Systems sind geradene erstautliehe. Obwohl die bisherigen Bewohner der nuter Miss Octavia Hills Leitung seleenden, fast durchweg in den schlechtesten Natulteilen belegenen Hilmser zu den robesten gelören, fallen jetzt in diesen

Häusern nur höchst selten muthwiltige Beschädigungen vor. Im Gegentheile, die bliether geben mit einer nugwöhnlichen Vorsieht mit allen Sachen um, und bei den behufs Einziehung der Miethe geausehten wöchentlichen Besauhen hat es sich gezeigt, dass riele Miether, insbesondere der welblicher Theil derselben, das ganze Jahr hündurch darüher nachsinnen, in welcher Weise die am Schlusse des Jahres sich herausstellenden Ersparulsse am besten verwendet werden könnten. "5)

Die Jliethe sollte wöchentlich oder vierzehnfägig erhoben werden, Die vierteljährlichen Zinstermine sind für die hier im Auge gefasset Klasse durehuns aupraktisch. Den oben (8, 273) von Seiten der Arbeiter gegen öhrer Zahlungen augeführten Gründen ist gegenüber einer gemeintuitselten Gesellschaft kein (tweiselt beizulegen. Kehrt doch die Breite-Gesellschaft für ihre Miethwohnungen die Ort-übung geradena um, indem sie vierteljährliche Vorunsberahlung des Zinses sofraten, ohne dass ihr desslaub die Miether fehlten. Anch der Accordarbeiter wird sich daran gewöhnen, für die Miethrach welche zwischen seine Lohuternine fallen, veranereen.

Für die Erhebung der Miethe müsste eine eigene Organisation geschaffen werden, die darin bestünde, dass etwa für je 8-12 Wohnungen ein Pfleger oder eine Pflegerin ans den Kreisen der Gesellschaft bestellt würde, die es sich zur Aufgabe machte, beim Einsammeln der Miethe auf die Verhältnisse und Interessen der Leute näher einzugehen, ihnen verständigen Rath in ihren Angelegenheiten zu ertheilen, auf Ordnung und Reinlichkeit und richtige Benützung der Wolmung binzuwirken, kurz in jeder Hinsicht erziehend thätig zu sein. Pfleger, die mit dem Herzen bei der Saehe wären, würden auf diese Weise unermesslichen Segen stiften können. An Erziehung, insbesondere an wirthschaftlicher Erziehung fehlt es am meisten. Viele iener Lente sind vom Lande in die Stadt eingewandert, also plötzlich nus dem Bereiehe vorwiegender Naturalwirthschaft in die Verhältnisse der Geld- und Kreditwirthschaft eingetreten. Sie wohnten dort im eignen kleinen Häuschen oder zahlten doch nur schr geringe Miethe; der kleine Acker, den sie selbst bebanten, lieferte einen grossen Theil des Nahrungsbedarfs. Gegen die ärgste Noth sehützte der Kartoffelhaufen, den man im Herbste im Keller aufgeschüttet hatte. In der Stadt ist alles anders. Sämtliche Bedürfnisse müssen da von dem baaren Lohn bestritten werden, den am Zahltag der Vater nach Hause bringt. Den vierten Theil verschlingt der Miethzins; dann sind Kleider, Schuhe u. s. w. auzuschaffen; jeden Tag wollen so und so viel Mägen gesättigt sein von dem, was auf dem Markte oder im Viktnalienladen gekauft wird. Da heisst es sich einrichten, und wer es nicht kann, der verfällt zuerst den bekannten Mensehenfrennden, die wie vom Himmel gefallen plötzlich da sind, nur den armen Lenten zu helfen, solange sie

<sup>1)</sup> ASCHROTT in den Schriften des Vereins für Socialpolitik, XXX, S. 140,

noch etwas haben und dann dem Elend. Wie oft könnte hier ein guter Rath, eine verständige Weisung Meusehen vom Verkommen zurückhalten, die, wenn sie sich in die städtischen Verhältnisse richtig eingewöhnt hätten, sehr nützliche Glieder der Gesellschaft sein könuten. Konfessionelle Nebenzweeke miissten streng ausgeschlossen bleiben.

Bei der Vermiethung sollte in erster Linie auf die Bedürftigkeit gesehen werden. Wer in der Lage ist, auf dem freien Markte für seine Wohnnigsbedürfnisse vorzusorgen, sollte ansgesehlossen bleiben. Sehmarotzer der Gemeinnützigkeit zu züchten, liegt nicht die mindeste Veranlassung vor. Familien mit Kindern sind vorzugsweise zu berücksichtigen. Trunkenbolde und Friedensstörer werden nicht gedaldet. Leberhaupt muss eine strenge Hausordnung das Verhältniss der Miether zu einander und zur Gesellsehaft regeln. In jedem Hanse wird ein besonders zuverlässiger Miether als Hansmeister eingesetzt.

Fragt mun nun, wer die Ansführung des eben flüchtig nurissenen Planes übernehmen soll, so muss die Antwort lauten: Keine Baugesellsehaft. Denn das Bauen ist die Hauntursache, wesshalb man fast überall, nicht bloss in Basel, immer wieder das wahre Ziel aus den Augen verloren hat. Die Banmeister waren allerwärts die wiehtigsten Personen.') Dadurch haben die technischen Gesichtsprukte das Uebergewicht erlangt. Die Hauptsache schieu nun. Musterhäuser zu bauen, ein neues billiges und schön in die Augen fallendes Mudell zu ersinnen, das man den Fremden zeigen könnte, wenn sie kännen, um die bauliehen Einrichtungen der Stadt zu besehen. Die Zahl der Modelle geht jetzt sehon in die Hunderte; eine ganze Bibliothek von Schriften ist darüber geschrieben worden. Wir sind weit entferut, diese Bestrebungen zu unterschätzen oder gar zu tadeln. Wir wünsehen, dass auch die noch bestehenden Baugesellschaften ihre Bemijhungen für die Vermehrung der kleinen Wohnungen fortsetzen und dass sie für ihre fernere Geschäftsführung aus den thatsächlichen Feststellungen dieses Buches Nutzen ziehen.2) Plan, wie den geschilderten, können sie nicht ausführen.

Dies kann nur eine Gesellsehaft, welche die Verwaltung, bzw. richtige Vermiethung bereits bestehender Hänser zu ihrer alleinigen Aufgabe macht. Es ist so oft schon - auch in Basel - gepredigt worden gegen

<sup>3)</sup> Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch die kleine Notiz beachtenswerth, dass 1875 unter den 201 Mitgliedern des Bauvereins nicht weniger als 42 Holzhändler, Baumeister, Zimmerleute. Manrer, Gypser und andere Bauhandwerker verzeiehuet sind.

<sup>2)</sup> Das "Cottage-System" dürfte, wie fast liberall, so auch in Basel endgiltig aufgegeben sein. Wo sieh viele Wohllmbeude den Luxus eines eigenen Hauses versagen müssen, heisst es l'inmögliches verlangen, wenn man dem Arbeiter ein solehes versehaffen will. Leberhaunt dürfte der Bau kleinerer Hänser auf Abzahlung zurückzntreten haben gegenüber der Erstellung zweckmässig eingeriehteter grösserer Miethhäuser, welche in rationeller Verwaltung der Gesellschaften zu bleiben hätten.

das System der soeialen Klassentrennung, welche die Gründung von Arbeiterquartieren am änssersten Ende der Städte unansbleiblich mit sich führt. Und dann hat man mit einem merkwürdigen logischen Widerspruch wieder geklagt, dass die arbeitende Bevölkerung nicht hinaus wolle aus den eugen diistern Gässchen im Innern der Stadt in die frenndlichen Inftigen Wohnungen, die man doch eigens für sie hergerichtet habe. Verfahre man jetzt einmal umgekehrt. Statt den Armen einzuladen, die gewohnte Stätte zu verlassen, suehe man ihn da anf, wo er wohnt, wohnen will und aus Erwerbsrücksichten vielfach auch wohnen muss. Man kaufe die alten Häuser auf, und zwar diejenigen zuerst, in denen sieh die schleehtesten Wohnungen befinden, löse die schwachen, oft wucherischen Hände, in denen sie sieh zu einem grossen Theile befinden, ab durch eine kapitalkräftige Gesellschaft; man schaffe den alten Schmutz hinaus, verhessere was sieh an Treppen, Küchen, Abtritten, Belenehtung etc. ohne allzn grosse Kosten verbessern lässt, und nachdem die Wohunngen in einen einigermassen meuschenwürdigen Zustand gebracht worden sind, vermiethe man sie in der oben beschriebenen Weise. Man treibe dahei das Geschäftliche geschäftsmässig und lasse die Thütigkeit der Pfleger nebenhergehen, oder besser sie das eigentlich gemeinnützige Mittelglied zwischen Vermiether und Miethern bilden.1)

Eine solehe Geselbeshaft würde sieh zum Ziele zu setzen haben, die Krassen und Viertel, welebe vorzugsweise die kleinen sehlechten Wohuungen enthalten, nach und nach in ihren Besitz zu bringen. Nie würde also nicht auf Zeit wie eine Bangeselbeshaft gegründet werden können, sondern sie wirde die stiffungsartige Festlegung eines sehr belechtenden Kupitals und eine auf die Dauer berechnete Organisation erfordern. Sie würde dann aber nuch im Staude sein, zwei der wieldigden Ursachen der stäftischen Wohnungs-Misere wirksam zu hekümpfen.

Die eine dieser Ursaehen liegt in den Eigenthunsverhältnissen der in vorzagweise in Betraelt kommenden Miethänser. Die allermeisten sind boeh unt Hypotheken belästet. Der Eigenthüner hat demanch als freie Einnahme inner nur das, was nach Zahlung der Schuldrissen und Bestreitung der Reparaturkosten, Belenehtungsgebühr und sonstigen Lasten librig heibt. Je geringer dieser Betrag, um so grösser ist für ihn der Antrieb, die Biltelen zu steigen, and dies kaun wieder nur durch raffinirte Rannaussmutzung, durch Verkleinerung der Wohungen, resp. Vermehrung der Zahl der Wohungerich, warz durch alle die Mittel, welche eine Verselbeitung ner Wohungen herbeiführen. Der Eigenthümer eines verselnehteten Miethhanses befindet sich hier in illmlicher Lage wie ebenmäs in Irland der Grossnichter unfolkenum, welcher ein ganzes Gut über-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber ein ähnliches Projekt f
ür Berlin vgl. Schnoller in den Schriften des Vereins f
ür Socialpolitik, XXXIII. S. 20 f.

nahu nu es in kleinen Stücken au Zwergniehter weiterzaverpachten. Nur mit einem benerkenswerthen Unterschiede. Der Eigentülinner des verschuldeten Miethlanses realisirt den höheren Ertrag, den er ans demselhen gewinnt, nach einigen Jahren in einer zweiten Hypothek mit dann in dem danden derleichterten Verkaufe, und derjeuige, welcher nach him komant, beginnt das Verfahren von neuen, um noch eine Differenz zwischen Hypothekenzins und Miethertrag betransardrieken, die der Milbe hohnt. Ist grosser Mangel an kleinen Wohnungen, so gelingt ihm das vielleicht, kommen über die Miethpreise ins Weichen, so gelungt er bald dahin, dans der Miethertrag seines Hanses die Hypothekenzinsen nicht nuchr deckt, und das Hans wird die Erssche seines wirdschaftlichen Ruins. Er dürfte dessahab im allgemeinen Intersess leigen, dass diese Hänser in eine feste Hand gelangen, welche sie einer ordunngsmissigen Benntrung entgegenführt und auf hire linkertiske Ausntrum verziehtet.

Die zweite Ursache liegt darin, dass ein grosser Theil der ländlichen Bevölkerung, aus welcher sieh die stüdtische Arbeiterschaft fortgesetzt ergünzt, gerade in Beziehung auf die Wohnung keine feste Lebenshaltung mitbringt. Wenn sie auch nicht durchweg in diesem Punkte geradezu sehlechten Gewohnheiten huldigt (Mangel an Liiftung, Unempfindlichkeit gegen Schuntz, schlechte Gerüche u. dgl.), so ist sie doch meist in Bezug auf Art und Umfang des Wohnraums erstannlich anspruchslos. Aher was ant dem Lande bei vorwiegender Beschäftigung im Freien allenfalls ertragen werden mag, wird in den engen Strassen der Stadt gesundheitlich im höchsten Masse verderblich. Es liegt im allgemeinen Interesse, diesen Theil der Bevölkerung zu besseren Gewohnheiten und zu einer höheren Lebenshaltung zu erziehen, ihm Ordnung, Reinliehkeit, Wirthschaftlichkeit, einträchtiges Zusammenleben mit den übrigen Hausgenossen nach und nach zur zweiten Natur werden zu lassen. Man erweist damit diesen Leute sellist die grösste Wohlthat und sehützt den an Besseres gewohnten städtischen Arbeiter gegen eine Herabdriiekung seiner eignen Lebenshaltung. Alles dies aber wird einer mit einer gewissen Antorität auftretenden Organisation um so leichter gelingen, ie weniger sie selbst dabei interessirt erscheint.

Wenn unsere Erlebungsbennten versiehern, dass in gewissen ülteren Stadtheien der dritte Theil der Ellisser hanfüllig oder sehlecht nuterbalten sei, wenn sie die fast unglaubliehen Kiehen, Schlafzinmer- und Abritterchältnissen sehildern und dann immer wieder hervorheben, dass oft mit verhältnissenissig geringen Kosten Verbesserungen erzieht werden könnten, wenn die Eigenblümer um wollten, so liegt darin der stärkste Aufrieh, an dieser Stelle zunächst den Hebel der Reform auzusetzen. Die vorgesehlagene Geselbehnft zum Ankauf und zu einer geordneten Bewirthschuffung dieser Nielthäuser sit nielt das einzige Mittel, das dabei in Anwendung kommen kann, aber das vehirigste. Bei dem durch die Ueberhattung seitens der seitheriene Eigenblümer gesteigerten Verberwerthe

der Häuser wird an eine Rente, wie sie die Bangesellse-haften erzielt haben, nicht gulenbt werden können. Aber dessen sollte es anch in Basel nicht bedürfen. Dass eine Gesellschaft, wie wir sie uns denken, besseren und billigeren kredit geniessen wird wie die seithertgen Eigentbünner, auterliegt wohl keinen Zweifel, aus dos dürfte sicht anch bei einer normalen Benutzung der Häuser doch die Reute etwas günstiger stellen, als es auf den ersten Blick vielleicht den Ansehein hat.

Noch bleibt ein Einwurf zu berücksichtigen, der bei der Wohnungs-Eunqete den Verfasser wiederholt entgegengehalten worden ist und der ähnlich bei jeder Massregel zur Verbesserung des Looses der arbeitenden Klassen erhoben zu werden pflegt. Man fürehtet, durch solche Wohlfahrtseinrichtungen "das Lumpengesindel auzuniehen," und heruft sich dabei gewöhnlich auf die Greunlagen der Stadt.

Allein die Elemente, welche man hier im Ange hat, finden sich in eider grüsseren Stadt und in Basel bei der dortigen Heimat- und Niederlassungsgesetzgebung wahrscheinlich in geringerer Zahl als anderwärts. Anch ist noch die Frage, ob solche Leute, die in Folge von Faußleit, Liederlichkeit, infäligkeit den Anforderungen des städlischen Arbeitsmarktes nicht genigen, unehr in den Städten selbst eutstehen oder mehr von aussen hereinkommen. Jedenfalls darf man versiehert sein, dass sie nicht die besseren Wohunngen, zumal weum sie in deuselben einer gewissen Februachung unterstellt sind, außnichen werden, sondern dass sie sie grande von den Spedimken au meisten angezogen fühlen.

# V. Schlusswort.

Ernsthafte sociale Untersachungen rein lokalen Charakters habte keinen schlimmern Feind als jeine sensationellen Schilderungen, welche den Sehuntz und die Entartung der grosstädtissehen Armenviertel in die Feülltebus unserer Zeitungen schleppen, um der ungesunden Neigenmacher Leser nach stark gewürzten Spesiene entgegenzakommen. Der in geordneten Verhältnissen lebende Bürger, welcher gern seine Rahe hat, sagt sieh dann vohl: So sehlimm ist sie hun so dech nicht. Wir haben wohl einige schlechte Wohunngen; aber was ist das gegen das Wohunge-elend von Londen oder Paris, Wie oder Felin'e Er bedeukt dabei freillen nicht, dass er die Misstände seiner gefeichten Vuterstadt mit 20, 30 oder 50 multiplieeren misste, um riehtige Vergleichungspunkte zu gewinnen mol dass kleine Uebel leicht zu grossen werden, wenn unan sie vernachlissigt.

Ob die Misskände, welche unsere Enquête in den Basler Wolmungsverhältnissen Festsetellt hat, im Vergleich aur Bevülkerungszahl und zu anderen Städten gross oder klein zu uennen sind, ist durchaus nebensächlich. Achalitelte Intersachungen aus Städten von gleicher Grösse lüegen hierhaupt nicht vor, und wenn ande venuntute werden kann, dass in diesen zum Theil die Uebekstinde noch welt grösser sind, so fällt doch und der andern Seite ins Gewicht, dass dieselben in Basel sieh nuter vergleichsweise günstigen bauliehen Verhältnissen, in einer Bevölkerung von relativ grosser Wohlhabenheit, angesiehts zahlericher Wohlhäufigkeitsanstatiten und einer seit hungen reich entwicklehen soeilant Hiffshäftigkeit Vorfüden.

Die bauliehe Entwicklung Basels trägt das Gepräge eines Impeanuer organischen Wachthuns. In den älteren Theine der Stath haben weder jene Strassendurchbrüche, welche durch andere alte Städte ihren verheerenden Durchzung gebalten haben, die heseheidenen Privatbauten der Vergangenheit den Verkehrsbedirfinissen der Gegenwart geoghert, noch hat die Steigerung der Grundreute in grösseren Umfange Spekalationsbauten hervorgeraften, welche anderwirts in so ungünstiger Weise die Zwecke des Geschäftschauses mit denen der Mietakaserne verbinden. Sieht nan om der Markylatakorrektion und einer Auzahl Neubauten an den wichtigsten Geschäftschrassen ab, so laben in Grossbasel die meisten alten Strassen bis zum Peters, Loonhards- und Albaugraben ziemlich das Gepräge bewarkt, welches sie seit Jahrhunderte gehalt haben; unregelunfissig, eug, vinktieh, den Inelwabelten des Terraius sieh anschmiegend, inteten sie nehr das Bild mittelaberficher als moderner Wohnweise. Darülber hinaus his zu dem Gürtel von Juligen, welche an Stelle der frühern Befestigungen getreten sind: in der St. Johnaus, Spalens, Steinens, Asseshenmad Albauvorstadt zeigen sieh warz grössere Veränderungen; aber hier waren von Aufaug än die Strassen breiter angelegt mul für grössere Bauten mehr Spielraum gelassen. Sie setzten auch wegen des ebenen Bodens der I mgestaltung weit weniger Schwierigkeiten entgegen als die Strassen, welche sich aus der Birsigniederung zu den nutliegenden Hügeln und Pateaux emporteiben. Achallehers gilt für die ülterer Hüelte von Kleinbasel.

Dem Widerstande, welchen die nuebene Lage der alten Stadt einer Emgestaltung nach modernen Verkenbreidrinissen entgegensetzt, ist es zu verdanken, dass eine Austreibung der ärmeren Bevülkerung aus den immern Stadttheilen verhiett werden ist, wis ein ividen andern Stüdten stattgefunden hat, wo moderne Praehtbanten an Stelle der alten Bürgerhänser getreten sind. Vind darin liegt gewiss mit eine Ursache, wesshallt bassel die ärgsten Formen der Wolnaungsnoch bis jetzt erspartt gehörlen sind. Noch jetzt wohnt in diesen Stadttheilen Kleinbürgerthum and Arbeitervierkeit gehören nehen einmader; eigentliche "Arbeitervierkeit" gibt es nur jenseits der Thore in den neuern Stadttheilen, und sie sind bier zum Theil klünstlich gesehaften worden.

Uberhaupt wird unn sich des Endrucks nicht erwehren können, dass in den nach Niederlegung der Befestigungswerke entstandenne ünssern Stadttheilen, welche an Flüchenmanss die innere Stadt vielleicht um dan Dreifache übertreffen, die Stände sich viel schäfter scheiden. Alberdings Prachthauten sind auch hier um in verhältnissunissig geringer Zahl zu finden und ebenswenig hat die moderne Miethkaserne eine stärkere Vertretung erhauft. Es überwiegen Bauten untüterer Gröse, welche anser dem Erligesehloss uur ein oder zwei Stockwerke besitzen. Aber die einzelnen Strassen weisen doch nach Banasstattung und bevülkerung ein bestimmtes soeiales Gepräge auf, welches allen Abstufungen der Wohlhabenheit vom Millionir his zum Tagiblauer folgt.

Vissere Untersuchungen haben mas darüber belehrt, dass die innere Stadt vom Ende des vorigen Jahrhunderts his gegen 1860 fast den ganzen Bevülkerungszuwachs hat unfinebusen missen. Die Zahl der Bewohner unf ein Hans hat sich in dieser Zeit verloppelt, wührend zugleich der Wohnraum gerade in diesen Theilen der Stadt durch vermehrten Bedarf an Liden, Magazinen, Barvaux und Werkstitten eine Schmilkerung erfahr. Darass erklärt sich ein erheblicher Theil der vorgefundenen Urbelstände. Durch die spar-ansete Rammunsuntzung, durch Aubringung von mancherfel Au- und Umbauten, besonders aber vom Hinter- und Flügelgebünden, durch Hereinzichung früherer Wirthsechaftsräumlichkeiten in dem Wohnraum, durch Unterschagung grösserer Zimmer, durch Anlage

von Mansarden anf dem bis da
hin offenen Estrieb, durch vernelerte Einriehtung von K
heben auf Vurpl
ätzen und G
ängen ist es gelungen, eine grosse Zahl von kleinen Wohnungen zu sehaffen, die in Bezug auf Geselhossenlieit der Lage, Z
munerh
h
ör, R
hendenung, Ventilation, K
h
einen und Abrittverh
h
ätnisse zu w
h
äsehen lassen.

nicht den ültesten Theiken der Stadt ist die Dichtigkeit der Bewohnung nieht grösser, vielfacht sogar noch erheblich geringer als in den weuige Jahrzehnte alten Arbeiterquardieren der Aussenstadt. Der Wohnrams an sich wäre in zahlreichten Fällen aussreichend; aber die Gelände sind en an einnader gedrängt; sie erfahren nieht die banliche Pflege, welche ihr Alter erforderte; Küchen-, Abtritt-, Kellerverhältnisse sind in der Anlage primitiv und werden durch I eberrantzung immer schlechter; es fehlt an Laft und Liebt.

Ein Theil dieser Häuser ist wold sebou seit Jahrhunderten von den ärmsten Bevilkerungsklassen bewohnt. Es sind das die engen Glässchen, welche den niedrigsten Theil von Grossbasel, der sich nur die freien Pläten Fischmark, Markt und Barfüsserplate gruppit, mit den nudlegenden Plätenax verhinden, weniger diejenigen, welche in halber Höhe an den Abhängen sich hinziehen. Ein Theil dieser Gossen ist nieht fahrbar; der Zusemmenfrängung haben hier die Forderungen des Verkehrs uie einen ersellichen Widerstand entgegengesetzt; der Untergrand ist hei der Hählenlage der Häuser von den Abgäugen der böher gelegenen Strassen durchfenehret. Die Eigenthümer sind meist kleine Handwerker and Arbeiter; ein nicht marchebliere Theil der Häuser sind reine Miethhäuser, dervu Bestzer in andern Theilen der Studt wohnen und sich mehr mu den Michetering als nur das ertraggebenden Objekt klümmern.

Ein underes Bild bieten die Vorsätide innerhallt der Thore und die litteren Strassen von Kleinbasse. Hier wohnt der gut stürfet Handwerkerstand im eigen Hause und dazwisieten zuhlreiste Kleinhändler. In Ertgeschoss des Vorderhauses sind meist Läden und sonstige Goeshäfsräme, im Hofe vielfach Werksättten. Die oberen Steekwerke und das Hinterhaus sind vermiethet, zum Theil an Leute von ihnlicher sosialer Stellung wie der Hanshesitzer, zum Theil an Leute von ihnlicher sosialer Stellung wie der Hanshesitzer, zum Theil an die ärmere Klasse. Die Ramunssnutzung ist hier vielfach eine sehr inteusive. I eberfüllte Wohnungen sind hänfager, in der Bleien- und Werbergasse in Kleinbasse bilden sie fast die Regel. Aftritte und Küchneriarichtungen sind cheufalls sehr unsgehaft, auf die Zahl der ündircht heiendetten lätime ist gross. An hevorzugten Lagen sind bald grössere, bald kleinere Grappen älterer Patricierhäuser eingesprengt; swewi sie nieht ganz von den Eigenhühmen selbst benutzt werden, bieten sie eine beschränkte Zahl geränniger Miethwohnungen für die wohllabenderer Klasse.

Die grosse Masse der besseren Miethwohnungen liegt in den neuen Aussenquartieren Grossbasels, meist in kleineren, für 1-3 Wohnparteien eingerichteten Hänsern. In einzehen Strassen herrseht das Einfamilienbaus vor. Mittelbreite gerade Strassen, zuhlreiche Gärten und Gärtelen, ausgebige Sorge für Luft und Licht, gute Unterhaltung der Hänser, die stellenweise villeuartigen Charakter annehmen, kenuzeiehnen die Wohstitten des Wohlhabenden Mittelstandes. Ein bertächtlicher Theil der Hüuser wird von ihren Eigenthünern bewohnt; undere sind noch in Händen von Banunternehmern oder Hänserspekulanten und bernfämässigen Wohnungsvermiethern. Ganz am näussersten Ende sind Strassen mit billigeren Wohnungen, theils Arbeiterkolonien, theils etwas grössere Hänser für 4–6 Wohnungen.

Die letzteren sind in den neueren Theilen von Kleinbasel noch weit särker vertreten; stellenweise hat hier auch die Mießkassen Platz gegriffen. In den Aussens-trassen überwiegen die kleinern Arbeiterbinserllier ist meist von voruhereit aum Vermiethen an kleinere Leute gebaut worden; die Räume sind knupp zugeunessen, immer aber noch nicht knapp geung für den Bentel der Arbeiter. Daher hier jene zahlreichen getheilten Kälehen und vielen Schlufgängerhanshaltungen, die ja beide Symptome des gleichen Tebels sind; daher die zahlreichen Mansardeuwohnungen. Bestelt doch im äussern Bläst-Junrier mehr als der vierte Theil der Wohnräume aus Mansurden- und Kniestoeksgelassen. Die Zahl der überfällen Wohnungen erwieht lier ihren Höhepunkt, und dabei ist der relative Raumpreis kanm niedriger als in Grosslossel. Prellich ist die Lage freier, die Laft beseen.

l'eberall, wo die ärmere Bevölkerung diedter heisaumen wohnt, finden sicht 'ebebständ, aber nicht biserall die gleichen. In den älteren Stattheilen sind die Mängel mehr banlieher, in den neueren mehr soeialer Natur. Dort wohnen die Armen sehlecht, weil sie in Häusern leben, die zum Theil ursprünglich für andere Bedüffnisse gebaut worden sind, hier, weil die Baumeister wohl anf sie gerechnet, aber in dem Ausmass des Bedürfnissess sieh verrethuet halen.

l'elerblicken wir noch einnal nusere l'intersuchungen fiber die Basker Hinser- und Wohungsverblilisies, so uilses uiv nus gegenwärtig halten, dass die Lichtseiten der letzteren wegen der l'avollständigkeit der Enquête zu sehr zurücktreten, während ihre Mängel iber Gebälte in den Vordergund gerückt sind. Solebe Lichtseiten ergab nunnentlich die Hänser-Statistik. Dahin gebören: die relativ niedrige Behausungszüffer, die grosse Zahl der von den Eigentfüluren selbst bewohunten Hänser, die spärfiche Vertretung der Hänser mit vier und nuchr Stockwerken, die Verbretung des Hanseigenthunss unter den verschiedenen Bernfestsünden. Preifület ergab anch die l'utersuchung der Eigenthunsverhältnisse, dass der eigentliche Bardsboeitz un beidesten swei Urittel der Liegenschaften unfass, während die übrigen dem Spekulations- oder dem Nothbesitz angehören. Allein Glielerbs Sound anch in andern Stillete zu.

Was die Wohnungsstatistik betrifft, so ergab dieselbe als charakteristische Eigenthümlichkeiten: ein starkes Zurücktreten der Dienst- und Freiwohnungen, eine auffallend grosse Zahl von Wohnungen gemischter Stockwerks- und Strassenlage, überhannt geringe Geschlossenheit der zu einer Wohnung gehörigen Räume. Die Zahl der "Hinterwohnungen" ist im Vergleich zu anderen Städten sehr mässig, während die Beuntzung von Mansardenrämmen zu Wohnzwecken den Grosstädten wenig nachgibt. Was die Rannverhältnisse betrifft, so erwiesen dieselben sieh bei dem siebeuten Theile der untersuchten Wohnungen und dem tüntten Theile der Bewohner als unzulänglich. Als Zeichen der Unzulänglichkeit diente nus das Verhältniss von Zahl und Art der Wohnrämme zur Zahl der Bewohner und weiterhin die relativ beträchtliche Zahl der Zimmer mit gemischter Benntzung, sowie der Wohmungen ohne oder mit gemeinschaftlichen Küchen, welche letztere zusammen fast 15% aller Wolmungen ausmachen. Mehr als ein Drittel der Wohnungen hatte in den Hanpträumen nicht die jetzt geforderte Minimalhöhe; ein allerdings kleiner Theil der Zimmer wies eine für jede Art wohndicher Benntzung nuzureichende Bodenfläche auf. Bezüglich der Diehtigkeit des Zusammenwohnens haben unsere Ermittlungen ergeben, dass mehr als ein Drittel der Wolmungen und über zwei Fünstel der Bewohner nicht den Mindestwolmraum hatten, 5,0% der Wohnungen und 7,5% der Bewohner erreichen nicht einmal den Mindestschlafranm. Hanshaltungen mit männlichem Vorstand stellten sieh in dieser Hinsicht ungünstiger als solehe mit weibliehem. Eine specielle Untersuchung wurde den Ranmverhältnissen und der Beuntzung der Sehlafzimmer gewidmet. Sie ergah, dass der fünfte Theil der Schlafzimmer die von der Hygiene geforderte Minimalquote des Luftranns nicht hietet. Besonders ungünstig liegen die Schlafranmverhältnisse der Kinder in armen Familien und vieler Gewerbsgehilfen bei ihren Meistern. Freilieh beschränken sich, die unzureichenden Sehlafräume nieht auf die ärmste Klasse.

Besonders eingehende Nachforsehungen wurden der Aftervermiedtung gewidnet. Dieselhen waren jehoch nur da von Erfolg, wo es sieh um Wohnungs- mul engere oder weitere Hansbaltungsgenossensehuft handelt, da hier die Ergebniese der lettere Volkzeifhung beutzt werden kounten. Es ergab sieh, dass die Haltung von Gewerbsgehilfen in Kost und Wohnung des Meisters stark im Bückgang begriffen ist, während die Hausbaltungen unt Sehlafgängern, Zinunermiettern, Kostgängern und Pflegeschlarden schon jetzt fast den vierten Theil aller Hansbaltungen hilden. Die grosse Bedettung der Wohnungsgenossenslaft für den Hansbalt der arbeitenden Klassen im Allgemeinen und für die Wohnungsfrage im Besonderen nötligten uns, den Gegenstand soweit als möglich zu verfolgen, wohei sieh Resultate von einem über die nächsten Zele der Enquête weit hünansreichenden Werthe erzalben, die theilwise von den seitlereigen Annahame erheblich

abweichen und hoffentlich einer gerechteren Beurtheilung dieser Erscheinungen die Wege ebnen.

Recht ungünstige Resultate lieferten die Ermitthungen über die lünfigkeit des Wohnungswechsels. Fast zwei Fünftel der untersuchten Wohnungen waren erst im Laufe des nüchst vorausgegaugenen Jahres bezogen worden. Dies führte auf Nachforschungen über die Höbe der Umzugskosten und die Zahl der gerichtlichen Michstreitigkeiten. In beiden Beziehungen waren die Ergebnisse wenig befriedigend.

Die Tintersuchung wundte sich dann den Michtpreisen zu, die sie zum erstet Male auf wirklich feste Grössen zurückenbezichen vermochte. Das Ergebniss war, dass die Miethpreise bei relativ geringen Unterschieden in den verschiedenen Stadtfiellen sich um so höher stellen, je kleiner die Wolnungen sind, je selscherte sie liegen nud je dichter sie hewolnt sind. l'eber das Vorkommen von Wucherpreisen liessen die tabellarischen Aufstellungen keinen Zweifel bestehen.

Nach einer Wiederholung der Hauptergehnisse auserer statistischen Ermittlungen für die verschiedenen socialen Berufsklassen wandte sich nusere Arbeit schliesslich noch der ziffermässigen Feststellung gewisser baulicher und sanitarischer Mängel zu. Von den Erdgeschosswohnungen liegen 10.0% tiefer als das muliegende Terrain; 11.0% haben Fussböden, welche weder unterkellert noch hohl gelegt sind. Der siebenundzwanzigste Theil der Zimmer und der vierte Theil der Küchen hat indirekte Beleuchtung; bei vielen Räumen, namentlich Mansarden, ist die direkte Beleuchtung nuzureichend. Der zehnte Theil der Liegenschaften wies feuchte oder vernachlässigte Ränne auf; oft fanden sich heide Lebelstände neben einander, namentlich in kleinen Wohnungen, von denen mehr als der achte Theil geradezu als schlecht bezeichnet werden muss. Noeh viel weiter verbreitete Uebelstände wies die Untersuchung der Ahleitungsverhältnisse des Küchenwassers und der Fäkalien auf. Bezüglich des ersteren bringt die fortsehreitende Kanalisation allmühliche Abhilfe, oh auch in Betreff der Abtrittzustände, mnss die Zukunft lehren.

Diesen allgemeinen statistischen Peststellungen, an deren thatsächtehen tierkalt bei der Genanigsbeit des nethodischen Verfaltense wohl nicht zu rütteln ist, folgen Mittheilungen aus den Beriehten der Erhebungsheaunten und ans den Aussagen einer Arbeitergruppe, welche der Stoftweier zu erfättnern bestimmt sind. Der Berield des frux Kautonsphysikan zeigt, was von Sciten der Sanitätspolizet, die l'attersuchung des Verfassers hier die Erfolge der Arbeiterwohnungen, was auf dem Gehiebe positiver Flüroorge zur Bekämpfung der Liebekstände im Wohnungswesen bis dahin geschlech ist. In dem zuletzt erwähntet Alsechnit ist ansserden versucht worden, aus den seitherigen Erfahrungen Anhaltspunkte für eine etwaige Känfüge Weiterarbeit an diesem Felde zu gewinnen.

Aber die sanitarische Wohnungsanfricht, mag zie immerhin erhoblied verstärkt werden und eine Immobilien-Gesellschaft zum rationellen Betrieb des kleinen Vermiechungsgeschäftes sind sehr laugsam und partiell wirkende Mittel, und die Uebelstinde sind gross und weit verbreitet. Was kann zu ihrer Bekämfung weiter geselchen?

<sup>1)</sup> Vgl. Jahresbericht des grossb. bad. Ministeriums des Innern über seinen Geschäftskreis für die Jahre 1884-1888, S. 238. Es heisst dort: "Bei verschiedenen Anlässen wurde in neuerer Zeit darauf hingewiesen, dass in dichtbevölkerten Orteu und namentlich in Städten mit zahlreicher Arbeitorbevölkerung vielfach Miethwohnungen vorhanden und im Gebrauche sind, die vermöge ihrer banlichen Beschaffenheit, Lage und Umgebung, Art der Benntzung u. s. w. so wenig den hygienischen Anforderungen eutspreehen, dass die Gesundheit der Bewohner ernstlieb gefährdet wird . . . Neben der vielfach als nothwendig betouten Erbaumig von Arbeiterwohnungen kann daher ein Einschreiten gegen die hervorgetretenen Misstände in der Richtung nur als höchst zweckmässig erachtet werden, wie ein solches in der Stadt Maunheim, wo Klagen über gesundheitswidrige Zustände in Arboitermiethwohnungen lebhaft hervorgetreten waren, im Jahre 1888 von Seiten des Bezirksanuts in Verbindung mit der Stadtverwaltungshehörde stattgefunden hat. Zu einem solchen Vorgehen bietet die Verordnung vom 27. Juni 1874, die Sieherung der öffentlichen Gesundheit und Reinlichkeit betreffend, § 12 die eutsprechende Handhabe, wonach Untersnehungen der Miethwohnungen, in welchen durch ihre bauliche Besehaffenheit, durch den Mangel an Luft und Licht, durch Feschtigkeit oder die Einwirkung von Ausdünstungen die Gesundheit der Bewohner gefährdet wird, behördlich angeordnet werden können und durch den Ortsgesundheitsrath oder durch besondere Kommissionen vorzunehmen sind. Auf Grund einer vorläufigen Besichtigung einer grösseren Auzahl von Wohnungen, durch welche festgestellt wurde, ilass in nicht wenigen derselben erhobliche sanitäre Misstände bestehen, hat das grossh. Bezirksamt Mannheim unter Mitwirkung der städtischen Behörde eine eingehende Untersnehung derjenigen Wohngebände durch Bansachverständige eintreten lassen. welche nach Massgabe der vorläufigen Prüfung zu Beanstandungen Anlass gegeben hatten. Im Ganzen wurden 53 Gehände mit 99 Miethwohnungen und zusammen 195 Wohnräumen, auf welche 396 Bewohner entfielen, untersucht. Die Mängel der vorgefundenen ungesunden Wohnungen waren einerseits darauf zurückzuführen. dass die letzteren, meist in schon vor Eingerer Zeit entstandenen und den banpolizei-

spruche mit den bestehenden baunolizeilichen Vorschriften eingerichtete Mausarden, zu kleine Wohn- oder Sehlafräume (nuter 6 m² Bodenfläche). endlich um Fälle grosser Ueberfüllung (Sanitätspolizei-Verordnung § 23), Du die bauliehen Verbesserungen den Werth der betreffenden Liegenschaften erhöhen, so müssen sie ganz zu Lasten der Hanseigenthümer fallen. Sämtliche in Betracht kommenden Häuser wären an Handen des Auszugs aus der Emmête durch Sachverständige erneut zu untersuchen, die vorzunehmenden banlichen Abänderungen vorzusehreiben und im Falle sie nicht freiwillig innerhalb der gesetzten Frist getroffen würden, durch die Baubehörde sellist auf Kosten des Eigenthümers anszuführen, 1'nvermögenden Eigenthümern könnten finanzielle Beihilfen ans Staatsmitteln unter Vorbehalt der Verzinsung und des Wiederersatzes innerhalb fünf Juhren gewährt werden; in diesem Fulle aber wären die vorzunehmenden baulichen Aenderungen ausuahmslos in Staatsregie auszuführen. Einer der wichtigsten Zweeke der Enquête würe verfehlt, wenn ihr nicht durchgreifende Massregeln dieser Art folgen sollten.

 Sodann ist zu erwarten, dass der von einer besonderen Kommission in der Zeit vom November 1888 bis December 1889 vorberathene

lichen Anforderungen in vielen Richtungen nicht genügenden Gehäuden befindlich, zn dicht bewohnt, ungenigend gelüftet und sehlecht unterhalten waren: anderseits wurde jusbesondere bei Parterreräumen eine Gesundheitsschädlichkeit darin gefunden, ilass dieselben nieht unterkellert oder nur mit mangelhafter Abwasserleitung versehen waren oder mit den Aborten in zu naber Verbindung standen; in den oberen Räumen dagegen machte sich mangelhafte Dachdeckung oder Feuchtigkeit in Folge dünner freistehender Giebel n. dgl. geltend. Dabei traten übrigens auch Misstände zu Tage, die lediglich auf der Unreinlichkeit und Nachlässigkeit der Bewohner beruhten. Die Bemängelungen bezogen sich indessen nur in wenigen Fällen auf ganze Gebäude: meist betrafen sie nur einzelne Stockwerke, Miethwuhnungen in Seitenbauten, in Kellerräumen oder im Duelistoek. Die auf Grund der von den Saelsverständigen gemachten Vorsehläge vom Bezirksrath erlassenen Auflagen bezweckten eine grundliche Ansbesserung und Reinigung der betreffenden Wohnräume, Verbesserung der Zu- und Aufgänge zu den Wohnungen, Vergrösserung der Fenster und Gauben, Ausbesserning undichter Dachdeckungen, llerstellung uener Abortanlagen, Einführung einer geeigneten Eutwässerung für die einzelnen Anwesen u. ugl.: in einer Reihe von Fällen musste auch die Räumung und Untersagung der Benütznug einzelner oder sämtlicher Miethwohnungen eines Stockwerks oder eines gauzen Gebäudes als allein zweekdienliehe und gebotene Massregel aufgegeben werden ies waren dies 44 Wohnungen mit ebensoviel Haushaltungen und 158 Bewohnern, theilweise auch eine erhebliehe Verminderung in der Belegung der einzelnen Wohnräume. Die Durchführaug dieser polizeiliehen Massnahmen begegnete keinen Schwierigkeiten. Meist wurde den massvollen und begründeten Auforderungen der Behörde von den Hausbesitzern, die zugleich auch dem Druck der öffentlichen Meinung bierbei nachgaben, ohne Weiteres Folge geleistet (unter Anderem wunten 6 Wohngebäude freiwillig abgebrochen); die in einigen wenigen Fällen erbobenen Besehwerden konnten als begriimlet nicht erachtet werden."

Eatwarf eines Hoehhantengesetzes, welcher in seinem III. Abschnitt den sanitarischen Anforderungen in nastergiltiger Weise Rechunng irägt, nach den jetzt gemachten Erfahrungen denjienigen Wohlwollen der Gesetzgeber begegene wird, welches nothwendig ist, nu ihn so bald als möglich zum Gesetze werden zu lassen.

3. Der Erlass einer Verordnung über das periodische Entleeren der Abtritte hat sieh nus oben (8. 249) als eines der allerdringendsten Bedürfnisse ergeben. Es därfte dabei auch auf die vielen undurchlässig gewordenen Usternen Rücksicht zu nehmen sein. Jährliche Inspektionen dieser Einrichtungen sind unerlässlich, wenn auf die Daner Besserung erzielt werden soll.

4. Die Nothwendigkeit eines Wohnungsgesetzes nuch dem bewihrten Muster der Fabrikgsetzgebung muss sich jedem, der sieh nitt diesen Dingen mehr als oberfäßelbich beschäftigt hat, andtdringen b. Edarf nicht ferner gedulete werden, dass der Einzehe aus Gewinsondet Leben, Gesundheit, Sittliehkeit und die edelsten Gilter des Familientebens seiner Ärneren Mitaersechen gefährdet. Der freie Miedtvertrag wiegt nicht selwerer als der freie Anfeltensvertrag, der der freie Darleitensvertrag. An der Befügniss des Kantous zum Erlass eines solchen Gestzes kuns den Zweifel bestehen. Das Obligatiosenrecht kunn dahei elense wenig ein Hinderniss bilden, als es im Jahre 1883 den Erlass eines Wedergestetzen und später die Andsfellung eines Gesetzes zum Schutz der Arbeiterinnen in solchen Betrieben, welche dem eldg. Fabrikgesetz nicht unterstehen, gehindert hat.

Zur Begründung dieses Punktes müssen wir etwas weiter ausbelon. Das Miethwesen unterliegt his Jett bloos eivilrechtlichen Normen. Die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Sachmiethe sind beknautlich nicht zwingender Natur; sie gelten uur für den Fall, dass durch Vertrag nicht anders bestimmt ist. Sie werden ausserdem in gewissen Punkten (Vertheilung der Unterhultungslast, Zims- und Kündigungstermine) durch den Ortsgebrauch ergänzt, hzw. ersetzt. Es gilt also für den lichter in erster Linie der schriftliche Vertrag, in zweiter Linie eventuell der Ortsgebrauch und in dritter bei solchen Punkten, wo der Ortsgebrauch nicht vorlschaften ist, das Obligationenrecht.

Der ganze gegenwärtige Rechtszustand beruht auf der Annahme, dass der Miethvertrag ein vollständig freier Vertrag ist, dass sich Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unseres Wissens ist ein ähnlicher Gelanke zuerst ausgesprechen worden den jetzigen preussischer Einsanzunister Mügert. Weiter ausgeführt hat denselben der Frankfurter Stadtratil Dr. FLESCR, ist aber in seinen Vorsehülgen an Einzeheiten haften geblieben, weiebe gerahe für die Baster Verhältlinisse kaum Bedeutung haben. Verg. Schriften des Vereins für Sociatpolitik XXX, Einleitung und S. 75 fl. Schriften des Deutschen Vereins für Schristpolitik XXX, Einleitung und S. 75 fl. Schriften des Deutschen Vereins für Armenpifore und Wohlth, Heft 6 und 7-FLESCR, Zur Wohnungsfrage. Vortrag, Dereden 1802.

miether und Miether als zwei wirthschaftlich gleich starke, gleich unahhängige, gleich einsichtige Kontrahenten gegenübertreten, dereu Willensübereinstimung schlechthin einen Verpflichtungsgrund abgeben kann. Diese Gleichheit der Kräfte findet aber schon bei den wohlhabenden Ständen nicht statt, wo der Miether in der Answahl seiner Wohnung meist freie Hand hut. Ist er einmal mit Hab und Gut, mit Weib und Kind in dus Hans des Vermiethers eingezogen, so trifft jeder Mangel an Vertragstreue von Seiten des Vermiethers ihn und die Seinen in ihrer ganzen sittliehen Existenz, während im umgekehrten Fulle der Vermiether höchstens einen Vermögensnachtheil riskirt. Der Vermiether ist im Stande, durch einen Gebrauch des Hauses, der zwar nicht vertragswidrig ist, aber den Miether in seinem Behagen, in der Ruhe seines Fumilienlebens beeinträchtigt, demselben sehwere Nachtheile zuzufügen. Und wie ungleich sind erst die Rollen im Falle der Kündigung vertheilt! Für den Miether bedeutet dieselbe unter allen Umständen eine sehwere wirthschaftliche Schädigung, der sieh das Risteo des Verniiethers, welches ans zeitweiligem Leerstehen der Wohnung entspringen köunte, nicht entferut vergleichen bisst. Alle Umstände sind darnach angethan, dem Vermiether die Duner des Vertrages zu verhürgen; mit leichtem Herzen diktirt er, wenn die Verhältnisse des Wohnungsmarktes für ihn günstig liegen, dem Miether eine Steigerung und stellt so denselben vor die Wahl zwischen zwei wirthschaftlichen Nachtheilen; der vermehrten Miethe und den Umzugskosten. Im umgekehrten Falle hat der Miether, ehe er eine Herabsetzung des Zinses verlangt, sich zu fragen, ob die Ersparniss, welche er anderwärts erzielen könnte, Zeit- und Geldaufwand eines eventuellen Wohnungsweehsels lohnt.

Dass bei den ärmeren Klassen ein freier Miethvertrag noch viel weriger zu finden ist, brancht nicht weitblüng bewiesen zu werden. Der Aermere kann gewöhnlich nur einen bestimmten, sehr mässigen Betrag für die Miethe verwenden; er sin der Wahl seiner Wohnung von der Lage der Arbeitsstelle abhängig; er unss bei seiner geringen Kredischigkeit off sehon froh sein, wenn ihn Jenaml anfardennen will und kann dabei nach der Qualifati der Wohnung nicht fragen. Der Generalbericht des Cholera-Ausschnasses von 1856 — gewies für diese Diage ein unt erflächigte Zeuge – augt (S. 141); "Es kommen jetzt Miethverfräge vor, welche nur zu deutlich zeigen, dass die Klasse der ärmeren Miether durchaus ausser Stand ist, ihr Interesse, und mit demselben das öffentliche, von sich aus zu wahren. Die (feider nicht veröffentlichten) Beilagen zeigen, dass Logis an Orten errichtet werden, wo es von der Behörde uiehtt sollte geduldet werden und dass die Miether ganz in den Händen der Vermiether, die darführe meist gleichziltig sind, sich beinden."

Freilieh wird man dem entgegen halten, dass auch der ärmere Vermiether nicht frei sei, dass die Hypothekeulast seines Hauses ihm nicht erlaube, wihlerisch zu sein bezüglich der Bäume, welche er zu Wohnzweckeu vermiechte, bezüglich der Niether, die er anfahmut und hezüglich der Preise, die er forden darf. Aber es ist denn doch ein Unterschied zwischen der Gesundheit und Sättlichkeit der armen Miethbevölkerung und den Hypothekenzinsen der Kapitalisten oder dem Geschüftsgewinn iener unterfeulchen Art von Hansherren.

Es darf angenommen werden, dass die Bestiannungen des Ohligationenrebts das euthalten, was unter der Voransetzung eines freien Michwettrags dem Gesetzgeber als gerechter und billiger Ausgleich der beiderseitigen luteressen erselitenen ist. Gehen wir desslaulb von jeuen Bestimmungen uns und sehen wir zu, wie sich dazu die stadhabselreische Rechstübung verhält, sowie sie ans Michwetträgen und dem durch die Rechtsprechung anerkannten Lokalgebranch sich ergibt. Wir beuutzen dubei das oben sehon angeführte Schriftleine eines Juristen "It eber die Wohnungsmiedte und die hezügliche stadibasiersiehe Rechtstübung," dessen Verbreitung genügend dadurch hewiesen wird, dass es in weniena Jahren der i Auflagen erleich hat.

Das selweizerische Obligationeurecht spricht in Art. 276 den eigentie selbsteversündlichen Grundsatz aus: ""Ber Vermiebte ist verpflichtet, die Sache in einem zu dem vertragsmässigen Gebranche geeigneten Zustande zu übergeben und während der Miethzeit in demselben zu erhalten." Art. 278 füglt himz: "Wenn während der Miethzeit die vermiehtete Sache dringender Ausbesserangen bedart, som uss der Miethzeit die vermiehtete Sache dringender Ausbesserangen bedart, so muss der Miethzeit sich dieselben. ... gefallen lassen," setzt also für die Wohnung voraus, dass der Vermiether der zur Unterhaltung Verpflichtete ist. Endlich heisst est in Art. 292: "Die kleinen für der gebühnlichen Gebrauch der gemietheten Sache erforderlichen Reinigungen und Ausbesserangen liegen dem Miether, die größseren Wielerherstellungen den Vermiether ob, je nach Massgabe des Ottregebrauchs."

Die fihlichen Basler Miediverträge und auch der oben (S. 188 und 198) geschilderte Ortsgebrauch stehen in eusteindenen Wiederspruch zu diesen Bestimunugen. Deum sie gehen überall von der Anflassung aus, dass der Miehrer die Wohunge während der Michtzeit in deur zum Gebrucht geeigneten Zastande zu erhalten und so bei Abhauf des Vertragswieder zu überliefern habe, einerlie, wie er sie angetreten lat. Ei liefer uns eine Anzahl viel gebrauchter gedrackter Miethvertrags-Formulare vor. In einem derselben heisst est "Der Miether Int die gemiehteren Italiantielkeiten und Zabebörde sauher und in gestem Zastande zu erinlten; die Parquetböden in Zimmern, Gängen und Stiegen sind jährlich weimal zu dien, gewiebst auf zu für ben unt ziten Räumlich keiten jährlich ein und abzurtreten; an eh sollen die beuntzten käumliche keiten jährlich ein und sorgfältig geweisselt werden; durch den Maler mit Leinfarben gestrieben Plafonds sind gleich zu unterhalten und abzutreten, ist erfen und Kochherd auszustreichen; die

Kauline müssen regelmissig gerednigt werden." In einem andern steht al lesen: "jher Miehre verglichtet sieht, . . . leeschäitigungen sofort auf eigene Kosten herstellen zu larsen . . . und am Schlusse der Miedzeit die Wehnung 1 ad el 10 a wir eider a bauftreten . . . Das Auskiten der Oefen, das Weisseln der Küche und übrigen Räume, namentlich au Enide der Miedzeit, jet Sarche des Miedzers." In einem dritten: "Der Sitchter unt vierteijänfteh die Kamim ernigen zu lassen; ebenss sollen nößigenfalls die Räumlichkelen sorgfältig geweisselt, die Oefen und Peuerberde ausgestrieben werden, hauptsösihrih vor Werzug." In einem geschrieben vertrage beisst es sogur: "Der Miedzer ist gehalten, die Wohnung im gutem Zustaude zu erhalten; bei allfälligen Auszage behält sieh der Vermiether das Recht vor, Weissler, Il afner etc. auf Kosten des Miethers selbst zu stellen."

Mit Ausmiline der letzten entsurechen diese Vertragsbestimmungen im Wesentlichen dem Ortsgebraneh. Ja die thatsächliche (allerdings vom Gericht noch nicht als Ortsgebrauch anerkannte) Uebung geht vielfach noch darüber hinaus, indem sie auch den Arbeitslohn beim Tapezieren (vgl. S. 199 und 270) dem Miether auferlegt und die Kosten des Weisselns auch dann für den Vermiether vertragsmässig in Ansprueh nimmt, wenn Erneuerung des Kalkaustrichs gar nicht nöthig ist und auch thatsächlich nieht stattfindet. Man fragt sich erstaunt, was denn da dem Vermiether noch bleibt, der doch seinen Zins nicht blos als Reute für den Hausgrund und Gewinn am Bankapital, sondern auch als Ersatz der Reparatur- und Instandhaltungskosten empfängt. Wenn das Obligationenrecht zwischen "kleinen für den gewöhnlichen Gebrauch erforderlichen Reinigungen und Ansbesserungen" einerseits und "grösseren Wiederherstellungen" anderseits unterscheidet und die praktisch schwierige Ziehung der Grenze zwischen beiden dem Ortsgebrauch zuweist, so hat sich der Gesetzgeber schwerlich tränmen lassen, dass der Ortsgebrauch eine "grössere Wiederherstellung" zu einer kleinen Ausbesserung maehen könne. Ausbesserungen werden da nöthig, wo durch unvorsichtigen Gebrauch Beschädigungen entstanden sind, Wiederherstellungen, wo durch den ordnungsmässigen Gebrauch im Laufe der Zeit die Sache selbst eine Veränderung erfahren, am Gebrauchswerth verloren hat. Dies ist aber zweifellos beim Weisseln der Küche, der Gänge u. s. w. der Fall<sup>1</sup>) und ebenso beim Streichen der Decken mit Oelfarben. Der Kalk- oder Ockeranstrich ist bei Küchen, Gängen, Mansarden die gewöhnliche Art der Wandbekleidung, wie bei den Zimmern die Tapete, und es ist wahrscheinlich unr der Zufall, dass eine Tapete läuger hält als ein Kalkanstrich, welcher bis jetzt verhindert hat, dass dem Miether allgemein auch der Ankanf der Tapeten vom Ortsgebrauch zugewiesen worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Von juristischer Seite werden wir nachträglich unter Berufung auf Art, 282 O.-R. belehrt, dass es sich beim Weisseln um eine Reinigungsarbeit haudle.

In den meisten Basler Miethverträgen nutersehreibt der Miether die Verpflichtung, die Wohnung "tadellos wieder abzntreten." Nichts kennzeiebnet so dentlich die Auffassung der Vermiether als diese Phrase. Genau besehen, verlangt dieselbe freilich l'nmögliches; denn eine Wohnnig bleibt selbst dann nicht "tadellos", wenn sie längere Zeit ganz leer steht. Das Obligationeurecht kennt denn nuch eine ähnliche Bestimmung nicht; wohl aber veroffiehtet es den Vermiether, die Wohnung "in einem zum vertragsmässigen Gebranche geeigneten Zustande zu überliefern." Dass sie der Miether wirklich in diesem Zustande erhält, dafür besteht nicht die mindeste Garantie. Der Verfasser hat neubezogene Wohnungen gesehen, in welchen Tapetenfetzen an den Wänden herunterbieugen, die Fussböden tiefe Löcher zeigten und die Mauern Spuren von Feuchtigkeit. Alliäbrlich werden von der Sanitätskommission Wolmungen kassirt, die sehon beim Bezug in mensehennnwürdigem Zustande sieh befunden haben mussten, und in unscrem Enquête-Material macht es einen höchst fatalen Eindruck, wenn mnn auf Wohnungen stösst, welche in den Bogen als "vernachlässigt" bezeichnet sind, während unter Frage 12 als Bezngsdauer 11/2 Monate angegeben werden. Den Miethern soleher doch gewiss niebt "zum vertrugsmässigen Gebrauch geeigneten" Wohnungen ist gewöhnlich auch in den Vertrag gegeben, die Wohnung sei "tadellos wieder abzuliefern," und niemand wird ihnen helfen können, wenn sie nicht sofort die Mängel durch einen Gerichtsweibel haben feststellen lassen. Denn das Basler Civilgeriebt but unterm 10. Mai 1887 entschieden; "Wenn iemand eine gemiethete Wohnung bezieht, ohne sofort wegen der Mängel Reklamationen zu erheben, so wird angenommen, dass er die Wohnung in Ordnung angetreten habe. Diese Vermuthung kaun nur durch strikten Gegenbeweis entkräftet werden," den der Miether zu erbringen hat.

Wann ist aber eine Wolmung "in Ordnunge"? Der Basler Jurist, weleber das sehon erwähnte Bächlein über die Wolmungsmiethe herausgegeben hat, sagt (8, 6): "Teber den Begriff eines zum Bewolmen ge-eigneten Banmes ist der tie seh mack der Lente versebieden. Der Eine findet eine Wohmung sehön, die der Andere als ein sehmutziges unbewolmbares Loch ansschingtf. Schwer, wenn nicht unmöglich istes unbewolmbares Loch ansschingtf. Schwer, wenn nicht unmöglich istes einer Wohmung vom Vermiether alles verlangen kann." Er räth dessladb seine Wohmung vom Vermiether alles verlangen kann." Er räth dessladb sich die Wohnung vor Abschluss des Miethvertrages genan auzuselten und sie lieber gar nicht zu miethen.

Also der Gesehmack soll emtscheiden. Und im Uchrigen soll sich der Miether Seibst vorsehen, wenn immer möglich nuter Assistenz des Gerichtsdieuers einzichen. Als ob jeder den Franken, welchen er diesem als Gebühr zahlen muss, in dem schweren Augenblick des Einzags übrig hätte! Als ob es auch nur möglich wäre, sofort die Mängel einer Wohnung vollständig zu überblicken. Als ob der ärunere Miether in per Lage wire, gleich mit dem Verniedher Streit auszfangen, auf die Gefahin, ganz auf die Strasse gesetzt zu werden. Der Miether kan un einfach in vielen Fällen gar nieht anders als die schleebte, vernachlässigte Wohnung nehmen, im vollen Bewusstsein ihrer ungesanden oder sonst unge-einzeten Beschaffenheit.

Find nur soll er beim Auszug den Beweis liefern, dass er sie nieht "in Ordnung" augsterden labe. Es ist das ein Verlangen, das sich den andern wärdig an die Seite stellt, der Arbeiter solle bei einem Fabriknufall den Beweis für das Verschaklen des Unternehmers liefern. In den allermeisten Eillen würde der bekäget Miethet kein anderes Beweisunttel fünden als die Zeugenaussagen der Hausgenossen, d. h. der Miether seines Prozessgegenes. Das sagt Aller

Es gibt erhebliche Mängel einer Wohnung, welche auch bei nachträglicher Entdeckung auf eine Herabsetzung des Miethzinses und wenn in einer angemessenen Frist nicht Abhilfe erfolgt, auf Aufhebung des Vertrags Anspruch geben. Als solche sind - wieder nach der Sehrift des Basler Juristen - zu betrachten: "mangelhafte Fenereinrichtung und übermässige Belästigung durch Rauch, Gestank, Fenchtigkeit, durch welche die Bewohner oder ihr Hansrat, Schaden leiden u. s. f. Mit dem letzten Mangel nimmt es der Richter gewöhnlich sehr genau, weil damit oft Missbrauch getrieben und er von den Miethern durch Waschen in den Zimmern und Unterlassung des Lüftens absiehtlich herbeigeführt wird, um den Vertrag aufheben zu können. . . . Die Gesundheitswidrigkeit von Wohnungen wird durch das Sanitätsdepartement festgestellt. Wenn dasselbe das Wohnen in einem Logis verbietet, so hat der Miether dasselbe gewöhnlich bis zum Tage des Ansznges zu bezahlen." . . . "Das Vorhandensein von Wanzen gilt gewöhnlich, aber nicht immer (z.B. nicht in geringen billigen Logis) als Aufhebungsgrund.") Auf Klage des Miethers wird der Vermiether augehalten, das Ungeziefer sofort vertreiben oder den Miether ausziehen zu lassen."

Es ist nicht klar gesagt, ob der Mielher einer "geringen, billigen Wohnung" auch nur den Auspruch erheben darft, dass das Ungeziefer auf Kosten des Vermiethers vertrieben werde, oder ob dergleichen unr dem Mielher einer "besseren themeren Wohnung" zusteht. Auf alle Fälle zeigt das Angeführt, dass auf jüristischer Seite zinnlich selwankende Vorstellungen von dem bestehen, was ein zum vertragsmässigen Gebrauch geeigneter Wohnungszustand ist, und dass bei Mängeln, welche den besser gestellten Mielter zur Amfönung des Vertrags berechtigen, "dälleberveigende



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese Auffassung stützt sich sogar auf ein Urtheil des Bundesgerichts. Vgl. J an g g en. Darstellung und Kritik der Best, des schweiz, O.-R. über die Sachniethe, S. 42.

L'ebereinkunft" angenommen wird, sohald sie arme Lente treffert). Von der Verantwortlichkeit, die unter allen Umständen der Verniether får den Zustand der Wohnung hat, ist überall keine Rede. Es kann jede Spelranke zum dameraden Amfenthalt für Menschen vernierhet und benutzt werden; ist sie gesundheitsgeführlich und findet sich Jemand, der das Einschreiten der Sanitütslebierde anraft, so hat der durch den plützlich angeordneten Auszag zweifelles anch materiell geschädigte Miether die Miethe noch bis zum Tage des Auszugesz nu Dezalhen.

Beim Kanfvertrag "haftet der Verkänfer dem Känfer sowohl für de zugeicheren Eigenschaften als anch ulaft, dass die Saele nicht solehe Mängel habe, welche ihren Werth oder ihre Tanglichkeit zu dem voransgesetzten. Er haftet anch dann, wenn er die Mängel nicht gekaunt hat "Wird in Folge dessen der Kanf riekgängig genacht, so ist der Verkänfer verpflichtet, gegen Ricksgabe der Saehe den gezahlten Kunfpreis sant Zinsen zurächkurstsatten und überlüss den Schaden zu ersetzen, welcher dennselhen durch die Leiferung felherlafter Warze munittellar vernerssett uwerden ist (O.-B. Art. 243, 253). In dem gleichen Fulle kann der Miether auch nuch dem Obliganiueurecht (Art. 277) hiedsbew vom Vertrage zuricktreten und hat nur dam Anspruch auf Schadenersatz, wenn er eine Verschuldung des Vermiehres anchwurseisen im Stante ist, umd auch da nur, wenn der den vertragsmässigen Gebrauch anseschliessende oder sehmälernde Zustand erst während der Miekubzt einerverten ist.

Wie unn sieht, betrachtet auch das Unfigntimenrecht den Känfer von Wehnungsuntung mit anderen Angen als den Känfer von Waaren. Es hat sieh die nahe liegende Erwägung nieht zu eigen gemacht, dass bei Vertragssebluss der Vermiecher die Wohnung kennen muss, nicht aler der Miether. Wird eine völlig ungesunde und für menschliche Wohnzwecke mberanebhare Wohnung (agenstand des Vertrages, zu ist der Verniedber jeder Haftbarkeit ledig, wenn der Miether die Mängel erkennen kounte and sie nicht beaustandet hat, nud das Gericht nimmt an, dass sein "Vertragswift," eben auf die Michtung einer seldene Wohnung egeungen sei.

Man sagt wohl nicht zu viel, wenn man behanptet; der allergrösste Theil der Micther bis tief in die besitzenden Klassen binein befindet sieh

y Se ha nei der und Fiek geben in ihrem Commentar zu O.R. Art. 256 allerdings die Eigenschaften, welche die gemielnet Wodnung bei der Gebergabe haben muss, gazu allgemein zu. Sie sagen, "Hei einer vermielnten Wohnung zehür gemeinen der Miefter verlangen, dass vos seinen Einzage die Wohnung gehürig angetrocknet und zediffert, in Stand gesetellt und gerwingt sei, dass alle Scheiben gazu seien, dass inn zu alles Scheibener Schliebe übergeben werlen, dass die Vorlender, "Jalousie-löden, Jadennäged, Vorhangstangen etr, vollzäftig seien." Dazu bemerkt 3 a.n. g. cs. 24., "Das sied er regelmässige Fall, der zu praesumiren in. Man denke aber an die Wohnungen zurer Leute und wird sofort einsehen, dass hier meist eine Aussahme ir Delege stillschweigender Tebersinkunt vorhauden ist."

bei Abschluss eines Miethvertrags in einer Zwangslage. Und der Vertrag geht nicht ans übereinstimmenden Willenserklärungen beider Parteien hervor, sondern wird vom Vermiether einfach diktirt. Die gedruckten Miethverträge sprechen unr von Rechten des Vermiethers und Pflichten iles Miethers; von Rechten des Miethers ist nirgends die Rede. Ja es werden Rechte des Vermiethers und Pflichten des Miethers stimulirt, deren Tragweite sich im Voraus gar nicht übersehen lässt. Es ist oben sehon ein derartiger Fall angeführt worden, in welchem der Miether beim Auszug dem Vermiether freie Verftigung über seine Börse einräumen musste zur Bewerkstelligung der nöthigen Wiederherstellungen. Zur weiteren Erhärtung des Gesagten seien noch folgende beiden Bestimmungen aus einem gedruckten Michvertrag angeführt. "Ein Mehrverbrauch des Wassers (über den normalen im Abonnement verzüteten Konsmu) ist von dem verursaehenden Miether, und wenn dieser nieht ermittelt werden kann, von sämtlichen Hausbewohnern dem Zinsverhältniss entsprechend zu tragen." "Der Vermiether ist berechtigt, wenn er es für nöthig hält, eine specielle Hansordnang aufzustellen, welehe von den Miethern zu beachten ist." Der Vermiether usurpirt hier das Recht, den Miether für die Nachlässigkeit oder Unwirthschaftlichkeit eines Mithewolmers zu strafen und dem Vertrage während seiner Daner durch eine Hansordnung beliebige Bestimmungen ohne Willensübereinstimmung des andern Kontrabenten binznzufügen.

Im ersteren Falle wird man vielleicht zweifeln dürfen, ob Jeder lichter einen aus dem Vertrage abgedierten Anspende des Vermierhers sehützen würde; im zweiten liegt die Analogie des Fabrikgesetzes nahe. Hier ist bekanntlich der Erlass von Fabrikgrohungen durch den Unternehmer von der Genchnigung der Kantonssergerung ablänigig gemacht, und die Arbeiter sind vorgängig über den Inhalt derselben zu hören, bille es aber nicht füberhauft möglich sein, durch eine seeinle Wohnungsgesetzgebung den Schwachen in ähnlicher Weise zu sehützen, wie es durch im Arbeiterschutzgesetzgebung gesebehen ist? Hier wie dort hundelt es sich im Wesentlichen me die gleichen Fragen: um den Schutz der Gesundlich, des Familientebens, der Stittlickeit, der wirtleschaftlichen Intersesen einer Klasse, welche diese Intersesen sebbet zu wahren nicht im Stande ist, um die Schaffung normaler Lebensbedingungen für die grosse Mehrzall der stütlischen Derückkerung.

Läge der Fehler bloss an der Vertheilung der Iustundhaltungskosten auf Verniether und Miether, so köunte man vielleieht daran deuken, demselben eintach daulurch abzuheifen, dass man in diesem Punkte den Ortsgebrauch durch die kantonale Gesetzgebung regette, ähnlich wie dies bezäglich der Kindigmusafristen geschehen ist<sup>3</sup>t. Meln die Geberchen reieben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. 

§ 3 des Ges, betr, Einführung des B. G. über das Obligationenrecht vom 26. Juni 1882.

weiter. Es sollte der Vermiether allgemein für den Zustand der Wohnungen in seinem Hanse, soweit er nicht ein Verschulden der Miether nachzuweisen im Stande ist, verantwortlich gemacht werden. Das Vermiethen gesundheitsschädlicher Räume wäre nuter Strafe zu stellen. Der Vermiether müsste für den durch eine sanitätspolizeiliche Exmission dem Miether erwachsenen Nachtheil schadenersatzpflichtig gennicht werden. Es wäre der Begriff eines zum Bewohnen gerigneten Rannes und überhaupt einer Wohnung klar und allgemein giltig zu bestimmen. Es sollten nur solehe Rämne den Gegenstand eines Micthvertrages hilden können, welche auch obiektiv zu Wolmzweeken verwendbar sind. Es wäre für kleine Wohnungen (etwa bis zn 3 Zimmern) Geschlossenheit der Lage vorznschreiben, so dass nicht mehr eine Mansarde im Vorderhans und ein Zimmer im Hinterhaus oder zwei Rämne in verschiedenen Stockwerken als "Wohnung" vermiethet werden könnten. Ferner wäre zu untersagen, dass an Familien von mehr als 2 Köpfen Wohnungen ohne Küche vermiethet würden. Oh die Vermiethung von Küchen zur Mitheuntzung gänzlich verboten werden kann, bedarf noch näherer I'ntersuchung. Doch dürfte dieselhe un die Bedingung zu knüpfen sein, dass jede Partei ihren besonderen Kochherd erhält. Auf je 3 Wohnungen sollte mindestens ein Abtritt gefordert werden. Endlich wäre die Vermiethung zu kleiner und zu niedriger Rännie (etwa his zu 6 m² Bodenfläche und 2 m Höhe) zu Wohnzweeken zu verhieten; ingleichen die Bewohnung von Dachräumen ohne feste Wände.

Alle diese Bestimmungen haben den Zweck, die fernere Vermiethung von gänzlich für ihren Zweck ungeeigneten Wohnungen zu verhindern; sie sind etwa zu vergleichen den marktpolizeilichen Vorschriften über den Verkauf verdorbener Lebensmittel, unreifen Obstes, mit gifthaltigen Farben bestrichener Kinderspielwaaren n. dgl. Sie lägen ebensowohl im Interesse der loyalen Vermiether als der Miether. Denn sie wiirden die ersteren von der Abhängigkeit befreien, in der sie sich befinden, von der gewissenlosen Konkurrenz der guten Wohnung mit der Spelinke und die letzeren vor der Gefahr schützen, dass ihnen unter dem Namen einer Wohning Räume vermiethet werden, in denen ihre Gesundheit oder ihr Familieulehen Schaden leiden muss. Schon der Cholera-Ausschuss hat in seinem Generalbericht von 1856 einen ähnlichen Gedanken ausgesprochen, "Es sollten," heisst es dort S. 143, "die Miethwolmungen geringerer Art bei jeder Veränderung, die sie erleiden, mit Riieksicht auf Zeit und Umfang der beabsiehtigten Vermiethung vom sanitarischen Gesiehtspunkt ex officio geprüft und genelmigt werden." Wie es scheint, daehte man an eine Konzessjonspflicht der Miethwohnungen dieser Art. ähnlich wie sie durch das Gesetz von 1860 für die Schlafgängereien eingeführt worden ist, und es läge in der That nahe, dass der Staat eine Fürsorge, die er den einzeln lebenden Arbeitern zu Theil werden lässt,

auch auf die gauzen Familieu anselbatte. Allein es dürfte einige Schwierigkeiten unschen, die Wohnungen, auf welche sieh diese Konzessionspflicht
und die damit notbreedig zu verbindende vorgängige Präfung zu erstrecken lathe, von deujenigen zu serbeiden, bei welchen eine behörelliche
Aufsieht und Genehmigung unmöhig erseheiten. Der dabei ins Auge gefasste Zweck dürfte gleich gut erreirht werden, wenn die Vermiethung,
angesunder, vernedhässigten ober sonst für ihren Zweck gauz, ungeseingeber
Wohnungen unter Strafe gestellt wird. Es ist in der That eine Inkonsequenz,
dass die Baupolizei wohl gegen die ätsserer Vernachtässigung von Häusern
inschreitet, während die Verwahrlesung im lanner völlig unbeachtet bleibt
oder doel nur dann Anlass zum Eingreifen birtet, wenn sie akute Lebensgefahr erzeuet.

Weiterbin wirden in einem Wohnungsgesetze Vorschrungen gegen (Feberfüllung zu treffes sein. Praceise Vorschriften über die Kopfquote des Luftraums (vgl. S. 126) würden sich freilirh kann geben lassen; vielnucht würde hier nur die Würdigung aller in Betracht kommenden Lunstände ein Ergebniss liefern köunen, welches weder den gewissenlaßen Vermiether allzusehr belastete noch den gewissenlosen leicht durchsehlüpfen liesse. Bei frei gelegenen Wohnungen mit guter illrekter Beleuchtung wärde eine niedrigerte I eberfüllungsgreuze, hei solchen, welche auf enge Strassen oder Höße gehen oder indirekte Beleuchtung haben, eine höhere anzunelmen sein.

Von höchster Wichtigkeit wäre sodanu eine richtige Vertheilung der Instantlahtungskosten. In dieser Hinsicht ist noch jüngst von juristischer Neithe beunerkt worden, dass üherall eine unverkennbare Tendenz bestehe, den Miether mehr nud mehr zu belasten). Die bezüglichen Vorsehriften würden im Ausehlüssa an Art. 282 des Obligationerreitsts anzugeben laben, was als grössere, dem Vermiether obliegende, Wiederherbellung anzusehen sits und was als kleine, dem Wiether zufallende, Reuingungen umd Ansbesserungen. Es würde damit die ergebigste Quelle der geriedtlichen Mietherteitigkeiten versperrt, die versteckte Zinserhöhung, welche in der Ueberwälzung des grössten Theils der Unterhaltungslast der Wolnung auf den Miether enthalten ist, verhitete und überhaupt das ganze Miethwesen erst auf eine gesunde wirtsbehaftliche fernanläage gesetzlt werden. Die Bestimuungen würden freilich sorgfältig ins Detail ausgearbeitet werden misses

Die Möglichkeit, die Instandhaltungskosten auf die Miether abzumitzen, übt sehon bei der Entstehung der stätltischen Miethläuser einen Einfluss aus. Deun sie setzt fast eine Prämle auf selbeleites Baucu. Feberall sucht der Unternelmer au den Anlagekosten zu sparen: bei der Konstruktion des Gebäudes wie bei des Eurieltungsarbeiten des SehreinersSchlossers, Glusers, Hafuers u. s. w. Austatt durch Solidität der Anlage auf möglichste Verminderung der Reparaturen binzuwirken, sind die Unternehmer nur auf den äusseren Sehein hedacht. Nach wenigen Jahren klaffen Thüren und Feuster, kein Schloss geht, wie es soll, Treppengeländer, Oefen, Kochherde, Abtritt- und Wasserleitungseinrichtungen werden mangelhaft. Fust nirgends, selbst-nicht in den besseren Miethwohnungen, findet man z. B. eine ordentliche Kücheneinrichtung mit manerfesten Gestellen, Haken, Nägeln zum Aufstellen oder Hängen der Geschirre und Geräte. Es fällt keinem Baunuternehmer ein, die Wände mit Oelfarbennustrich oder Plattenbelag zu versehen, der jederzeit übgewaschen werden kann. Jeder Miether übernimmt den Raum mit vier nackten Wänden und richtet sich so gut ein, wie er kann, wobei es dann kein Wander ist, dass die neu geweisselten Wände mit Nägelspureu u. d.cl. verletzt sind, ehe noch die Küche selbst in Gebrauch genommen ist. Ein Wohnungsgesetz, welches dem Hauseigenthümer seine Reparaturpflicht deutlich zum Bewusstsein brächte und ihn die Folgen der Bausunden an eigner Börse empfinden liesse, würde zweifellos auch auf die Gediegenheit der ersten Anlage wohlthätig zurückwirken.

Auch dem Michwecher milter zu treten, würde sieh wohl kann ungehen lassen. Es würde dies in Außehung an das Wachergesetz vom 9. April 1883 gesehchen können; denn die gleichen Merkunale, wie heim Durhelmswucher ("Aubebatung der Nothlage, des Leichtsiums, der Unerfahrenheit, amfällendes Misserbrilltniss zwischen Leistung und Gegenleistung") tretfen auch beim Michwecher zu, und der übliche Michwisseine kann sehwerer festzustellende Größes als der übliche Zünfunfes.

Eine Besehränkung des Betentionsvechtes der Vermiether, wie sie in neuerer Zeit in Peutschland gefordert wird, dürfte in Basel auf unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. Man hat zu Gunsten einer solchen Masserged ausgeführt, dass kein zu Wohnzwecken bestimmter Ramm in einer den Anforderungen der Gesundheit und Stitfehkeit entsprechenden Weisbeuntzt werden künne ohne Sticherung eines gewissen Mohlinkreiktizes; mun hat auf die exemption lawa der Stanten der nordamerikanischen Union verwissen, in welchen der Kreis der ungfändlaren Saehen viel weiter gezen ich\*; man hat ferner geltern agemacht, dass die wirkliche Ansibung des Retentionsrechts das Familiendassein des Armen fast vernichte. Alfein er ums dech füglicht erseheinen, ob es zweckmissig ist, in den Augenblick, wo man der minder begüterten Klasse die Erlangung guter, wirklich preiswindiger Wohnungen gesetzlich zu siehern unternimat, ihnen den letzten, allerdings oft recht schwachen Habpankt über Kreditfäligkeit zu nehmen. Zuelem wird vom 1. Januar 1892 ab für der lurfung des Retentions-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Vgl. Flesch in den Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlbätigkeit VI, S. 157 ff

rechtes Art. 92 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs mussgehend, womit die kantonale Gesetzgebung für diese Muterie beseitigt ist. Wünselenswerth bleiht freilich, dass die Bestimmungen über das Retentionsrecht von den Gerichten eher restriktiv als extensiv interpretirt werden<sup>15</sup>.

Endlich hat man grössere Vereinfachung des Miethproresses verhaugt und Veberweisung der Miethstreitigkeiten an ein Saehverständigen-Gerielt, das nuch dem Muster der gewerblichen Schiedsgerichte gebildet wäre, oder an die gewerblichen Schiedsgerichte selbst. Dei dem oben geschilderten sehr einfachen mindlichen Verfahren des Buster Praesidintverbörs\*) dürfte ein derartiges Bedürfniss hier knum vorliegen.

Eine sociale Wohnungsgesetzgelung, wie wir sie in den l'un'issen den angedeutet halen, würde zu üter Ausführung die Einsetzung einer ständigen Wohnungs-Inspektion nach dem Muster der Fahrik-Inspektion erfordern und mit ühnlichen gesetzlichen Befagnüssen wie diese. Miethverträge, wede im Widersprache mit den Bestimmungen des Wohnungsgesetzes ständen, müssten als eivilrechtlich unglitig erklärt werden. Elmen duffren Hausordnungen, welche mehrfräglich und ohne Zustimmung der Miether vom Vermiether erhassen wären, für den Miether Verpflichtungen nicht begründen könune.

Es ist im Vorstchenden ledigiteh versuedt worden, die Richtung anangeben, in der nach den am der Emptête vom Verfasser gewomenen Eindrücken die Reformarbeit sich bewegen misset. Die Vorschläge selbst simt den
vorliegenden örtlichen Verhältnissen möglichst angepasst, und wenn sie anch
in vielen Punkten weitere Amwendung vertragen, so lage soch die un Verfasser vollständig ferm, Grandzüge einer ullgemeinen städtischen Wolmungsjolink an sehreiben. Es hätten sonst noch nanche, zum Theil sehr weitgebende
Vorschläge zu Erüfertung, kommten missen. User Bestreben beschränkt
sich darunf, das aunzgeben, was unmittelbar praktisch werden und was
zumächst essechelen kann.

Und das ist schon nicht wenig. An Einwürfen und Bedenken wird es sehon dabei nicht fehlen. Manche derselben hätten sehon im Voraus

9) Durch Urtheil des Appellationsgerichts vom 20. August 1880 ist die oben 8, 189 erwähnte Ausdehung des Retentionsrechtes auf Instandhaltungskosten u. dgd. von Seiten des Uritgerichts wold für die Zukunft beseitigt. Vgl. den 43. Bericht des A.-G. 8, 77, ff.

3 Vgl. S. 195. Za der dost gegebenen Darstellung, die wir in gutten Treuen aufgenommen halen, wird um von senkhandiger Seite herichtigen mitgeteilt, dass Strütigkeiten, deren Werth nicht genan fätzt werben kann, nie vor dem Praesidierten ste Einzelrichten zur Einzelrichten sollt genan für senken mar die Fille, in dosen der Mietikum bis zum atlebets Termins, auf werden gekündigt werden kann, weinger als Fr. 100 beträgt, Daggens in atmeh bei halberen streitbertag der Gvitgaerichten der Fr. 100 beträgt, Daggens in atmeh bei halberen streitbertag der Gvitgaerichten der verhangen, was, in der That durch die gelebenshieben gefunderen Mietheritäg aus Their geschiebt.

besprochen und bekämpft werden können. Aber es biesse unsere Aufgabe übersehreiten und den massgebenden Faktoren vorgreifen, wenn wir aus der Stellung des Berichterstatters und Begutachters beraustreten und die Rolle des Politikers übernehmen wollten. Wir sind uns wohl bewusst, dass der stärkste Feind der städtischen Kulturentwicklung, das Wohnungselend der grossen Masse, nur durch einem kombinirten Augriff verschiedener Streitkräfte zurückgedrängt werden kann; seine völlige Besiegung muss auf anderm Felde versucht werden und bleibt eine Antgabe der Zukunft. Wir haben bei jenem Augriffe den Baugesellschaften, einer über dieselben hinausgehenden gemeinnützigen Thätigkeit, der Sanitäts- und Banpolizei and einem neuen Zweige der Socialgesetzgebung eine Mitwirkung zugedacht. Die Baugesellschaften hätten fortgesetzt für Vermehrung des Angebots von kleinen gesunden Miethwohnungen zu sorgen; eine nen zu bildende, gemeinnützige Immobiliengesellschaft hätte ein geregeltes, erziehend auf die ärmsten Klassen einwirkendes Miethwesen in den älteren Stadttheilen durchzuführen; die Sanitäts- und Baupolizei hätte die Beseitigung der bestehenden Mängel im Einzelnen energisch in die Hand zu nehmen, und die Gesetzgebung hätte ebensowohl für die Zukunft den Anforderungen der Gesundheitsoflege entsurechende bauliche Vorschriften zu treffen, als auch die Privatwillkür auf dem Gebiete des Miethvertrags im öffentlichen Interesse zu beschränken. Es handelt sich nicht darum, den Vermiethern grössere Lasten anfzuerlegen, sondern sie dazu gesetzlich auzuhalten, wozu ihr Pflichtgefühl und ihr eignes wohlverstandenes Interesse sie von selbst antreiben sollte. Trotzdem wird das Verlangen einer socialen Wohnungsgesetzgebung wohl am meisten angefochten werden. Aber es ist unabweisbar, und so lange es nicht erfüllt wird, können Darstellungen wie die vorliegende, wenn sie mit ehrliehem und aufrichtigem Sinne abgefasst sind, nur mit dem Ansdrucke tiefster Hoffnungslosigkeit schliessen.

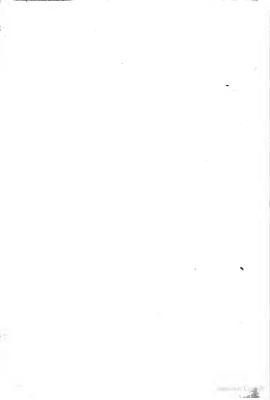



